





90.94893

.

. .



Chillian ?

Mach einer Original-Aufnahme von Reichard & Cindner, Königl. Hofphotographen, Berlin.

### Beschichte

t,

des

# hannoverschen Jäger-Bataillons

Mr. 10



Erster Teil (1803 bis 1866)

verjaßt von

v. Gottberg

haupimann und Mitglied der Gewehr-Prüfungesommission (mit der Uniform des hannoverichen Sager-Bataillons Rr. 10)

Zweiter Ceil (1866 bis 1903)

verjagt von

v. Eschwege

Hauptmann und Nompagniechef im Aurheifischen Jäger-Bataillon Rr. 11 (früher im Hannoverschen Jäger-Bataillon Rr. 10)

AM.

Mit Abbildungen, Tertiftiggen und Rarten



Berlin 1903

Ernst Siegfried Mittler und Sohn abnigliche flotbuchhandlung

Modifirage 68-71



Alle Rechte aus bem Gesete vom 19. Juni 1901 somie das Übersethungsrecht sind vorbehalten.

### Porwort für den ersten Seil.

urch Allerhöchste Ordre vom 24. Januar 1899 gab Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. den ruhmvollen Traditionen der ehemaligen hannoverschen Armee neues Leben.

Indem Er sich der Sieger von Krefeld, Winden und Waterloo erinnerte, der tapferen Streiter auf der spanischen Halbinsel, machte Er die preußischen Truppenteile, welche seinerzeit die alten hannoverschen Krieger aufgenommen hatten, zu Trägern der Überlieserungen früherer hannoverscher Truppenteile.

So ward dem Hannoverschen Jäger-Bataillon Nr. 10 die hohe Auszeichnung, die Geschichte der ehemaligen hannoverschen Jäger fortan als die seine ansehen zu dürfen.

Da galt es, sich vertraut zu machen mit deren Ruhmestaten.

Der Unterzeichnete übernahm die Aufgabe, die Geschicke der altshannoverschen Jäger zusammenzustellen. Dieser Bersuch hat zu nachfolgender Bearbeitung geführt. Sie konnte nur lückenhaft außfallen. Geschichten der in Betracht kommenden Truppenteile sind nicht vorhanden; das ermittelte Quellenmaterial aber ist sehr verschiedenartig, bald umfangreich und einsgehend, bald spärlich und lückenhaft.

Allen Herren, deren gütige Unterstützung vorliegender Arbeit zu teil wurde, verbindlichsten Dank. Ganz besonders auch Herrn Victor Huen zu Colmar i. E., von dessen Künstlerhand die das Buch schmückenden, mit schärsster geschichtlicher Genauigkeit gefertigten Ausstrationen herrühren.

Spandau 1903.

v. Gottberg.

### Porwort für den zweiten Seil.

er zweite Teil der Geschichte des Hannoverschen Jäger=Bataillons umfaßt die Zeit vom Jahre 1866 bis zur Gegenwart und ist eine Umarbeitung und Ergänzung der im Jahre 1892 durch Versasser geschriebenen Geschichte.

Als Quellen für die Darstellung dienten das Generalstabswerk "Der deutsch=französische Krieg 1870/71", die Gesechtsberichte und das Akten=material des Bataillons sowie zahlreiche Aufzeichnungen und Textbücher ehemaliger Angehöriger des Bataillons, die ihre Feldzugserinnerungen in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt haben.

Marburg 1903.

v. Eschwege.

### Inhaltsvenzeichnis.

| Vorwort zum ersten Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l V<br>I X |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erster Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Geschichte der althannoverschen Jäger.<br>1803 bis 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Die Hannoverschen Jäger im Siebenjährigen Kriege von 1756 bis 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| Zweiter Abschnitt. (1803 bis 1816.) Die Besetung Hannovers und die Auflösung seiner Armee 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          |
| Die Entstehung der "Des Königs Deutsche Legion". Bildung des 1. und<br>2. leichten Bataillons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13         |
| e to egy control in a grant of the grant of | 18         |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20<br>22   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22<br>28   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30         |
| ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51         |
| Albuera, den 16. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54         |
| 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65         |
| Benta del Pozo, den 23. Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Bitoria, den 21. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Billafranca, den 24. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Toloja, den 25. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| San Sebaftian, den 31. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ubergang über die Bidassoa den 7. Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| An der Rivelle (Urugne) den 11. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99             |
| Gefechte vor Bayonne den 9. bis 13. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101            |
| 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103            |
| Gefechte vor Bayonne den 27. Februar bis 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103            |
| Gefecht vor Bayonne am 14. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Gintreffen in England und Berlegung der leichten Bataillone nach ben Riederlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Der Feldzug von 1815 und die Auflösung der Legion 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Waterloo, den 18. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Die Auflösung der Legion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| and supplied to the control of the c | 110            |
| 70.44.44.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Die Hannoverschen Jäger von 1816 bis 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150            |
| 1816 bis 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1820 biš 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1833 big 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1999 6ia 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 150          |
| 1838 bis 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 163<br>. 162 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Gescht bei Bilschau am 24. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| (Befecht bei Sonderburg-Fähr am 8. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Gescht bei Rübel und Düppel am 28. und 29. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Gefecht bei Nübel-Mühle und Düppel am 5. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Die Unternehmung gegen Habersleben vom 28. Juni bis 1. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Gefecht bei Ulderup am 6. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1851 bis 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Die 50 jährige Stiftungsseier des Garde-Jäger-Bataillons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Die Bundesexekution in Solstein 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Die Organisation, die Ausbildung und die Taktik der hannoverichen Arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| insonderheit der Zäger:Bataillone, in der Zeit kurz vor 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Der Feldzug von 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Die Versammlung der hannoverschen Armee bei Göttingen vom 15. bis 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 21. Juni. Marsch nach Heiligenstadt und Umgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 22. Juni. Der Marich nach Mühlhausen und Umgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 23. Juni. Der Marsch nach Langensalza und Umgegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 24. Juni. Der Bormarich auf Gisenach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212            |
| Der 25. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218            |
| Der 26. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 27. Juni. Das Treffen von Langenfalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222            |
| Der 28. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Der 29. Juni. Die Kapitulation und Auflösung der Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Εφίμξ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237            |

#### 3meiter Teil.

#### Pas Hannoversche Jäger: Bataillon Ur. 10 von 1866 bis 1908.

|         |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | Zette       |
|---------|-------|-------|--------|-----|------|-----|-------|----------|--------|-----|-----|--------------|-----|------|------|----|-----|---|----|------|----|---|-----|-----|-----|-----|----|---|-------------|
| Von 186 | 6 b   | iŝ    | 187    | 0   |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 241         |
| Die Sai | nno   | vei   | c í di | e n | 3    | äα  | er    | in       | 1 5    | řel | b٦  | ua           | e 1 | 1870 | 0/7  | 1  |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 251         |
| c       |       | nvi   |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 257         |
|         |       | wel   |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 259         |
|         |       | age   |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 260         |
|         | Lor   |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 275         |
|         |       | ,     | 20.    | 20  | 1.1. |     |       |          | ·<br>m | •   | K   | •            | ٠   | •    | ٠    | •  | •   | • | •  | •    | •  | • | •   | •   |     | •   | •  | • |             |
|         | 20 KI | une   | s iu   | n   | wia  | no  | ε, 2  | ٠٥٠<br>د | )(I    | ove | mo  | er           | ٠   | ٠    | ٠    | •  | •   | • | •  | •    | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | ٠ | 281         |
|         |       | iuge  |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     | •  | ٠ | 284         |
|         |       | ıdoı  |        |     |      | •   |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 287         |
| 1871    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 29 <b>2</b> |
|         |       | liere |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 292         |
|         |       | thai  |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 296         |
|         | Die   | : 36  | erftö  | ru  | ng   | dei | r Æ   | lah      | n      | To: | urg | <b>3—</b> \$ | e?e | Mo   | เทริ | du | rd) | Đ | up | tına | nn | N | e u | m e | iſt | e r | un | Þ |             |
|         |       | Leu   | tnar   | nt  | Ru   | nn  | ı e b | aı       | ım     | , 1 | 0.  | Ja           | nu  | ar   |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 298         |
|         | Le    | Ma    | ng,    | 12  | 2. u | ınd | 18    | 3. 3     | 3a:    | nua | ır  |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 304         |
| Die Bei |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 311         |
| 1875    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 311         |
| 1878    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   | •   |     |     |     | •  |   | 312         |
| 1874    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • |     | Ť   | •   | •   | •  | • | 313         |
| 1878    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     | -   |              |     |      |      |    | -   |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | • | 313         |
| 1876    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | • | 314         |
|         | -     |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | • |             |
| 1877    | -     |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 314         |
| 1878    |       |       |        | •   | ٠    | •   |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    | • | •   | •   | •   |     | ٠  |   |             |
| 1879    |       | ٠     | •      | ٠   | ٠    | •   | •     | •        | •      | ٠   | •   | ٠            | ٠   | ٠    | •    | •  | •   | • | •  |      |    | • | •   |     | •   | •   | •  | ٠ | 314         |
| 1880    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    | •    |    |   |     |     |     |     |    | • | 315         |
| 1881    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  |   | •   | •   |     | •   |    |   | 316         |
| 1882    | 2.    |       |        |     |      | •   |       | •        |        |     |     | ,            |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     | •  |   | 316         |
| 1883    | 3.    |       |        |     | •    |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 317         |
| 1884    | 1.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 317         |
| 188     | 5.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 317         |
| 1886    | 3.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 317         |
| 188     |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 318         |
| 1888    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 318         |
| 1889    | 9.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 320         |
| Von 189 |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     | -   | ·  | · | 322         |
| 1890    |       |       |        | -   |      | -   |       |          |        |     | -   |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | • |             |
| 189:    | -     |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  | • | 325         |
| 1899    |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      | •  | • | •   | •   | •   | •   | •  |   | 326         |
|         |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   |             |
| 189     |       |       |        |     | ٠    | •   | ٠     | ٠        | ٠      | ٠   | ٠   | ٠            | ٠   | ٠    | ٠    | •  | ٠   | ٠ | ٠  | •    |    | • | •   | ٠   | •   | ٠   | •  | • |             |
| 189     | _     |       |        |     | ٠    | •   | ٠     | ٠        | •      | •   | ٠   | •            | •   | •    | ٠    | ٠  | •   | • | ٠  | ٠    |    | • | •   | •   | ٠   | ٠   |    | ٠ | 328         |
| 189     |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    | •    |    |   |     |     |     |     |    |   |             |
| 189     |       |       |        | •   |      |     | ٠     |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   |             |
| 189     | 7.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   |             |
| 189     | 8.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 334         |
| 189     | 9.    |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 334         |
| 190     |       |       |        |     |      |     |       |          |        |     |     |              |     |      |      |    |     |   |    |      |    |   |     |     |     |     |    |   | 333         |

| -          | ,   | im Jahre 1901 bis 1903                                                                                                                                         | 6 |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 190<br>190 |     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                           |   |
|            |     |                                                                                                                                                                |   |
|            |     |                                                                                                                                                                |   |
|            |     | Ansagen.                                                                                                                                                       |   |
| Unlage     | 1.  | Werbebrief, welcher Sr. Königlichen Hoheit bem Herzog von Cambridge erteilt wurde                                                                              | 5 |
| Unlage     | 2.  | Berzeichnis fämtlicher Offiziere, Arzte, Zahlmeister und Fähnriche, welche bem 1. ober 2. leichten Bataillon Königlich Deutscher Legion angehört haben 358     | 3 |
| Unlage     | 3.  | Berluste bes 1. und 2. leichten Bataillons Königlich Teutscher Legion von ihrer Errichtung (19. Dezember 1803) bis zu ihrer Auflösung (24. Februar 1816) 366   | 3 |
| Anlage     | 4.  | Berschiedene ziffernmäßige Angaben, die Legion und die leichten Bataillone betreffend                                                                          | • |
| Unlage     | 5.  | Rangliste der vier hannoverschen Jäger:Bataillone vom Juni 1866 und Verbleib der Offiziere nach 1866                                                           | ) |
| Unlage     | 6.  | Die Kommandeure der hannoverschen leichten bezw. Jäger-Bataillone von 1803 bis 1866                                                                            | 3 |
| Unlage     | 7.  | Die Kommandeure bes 3ag. Bats. 10. Namentliches Bergeichnis fämtlicher Offi-<br>giere, welche im Bataillon gestanden haben bezw. bemselben noch angehören. 375 | ; |
| Unlage     | 8.  | Berluftlifte 1870/71                                                                                                                                           | 3 |
| Anlage     | 9.  | Ordensverleihungen mährend des Feldzuges 1870/71                                                                                                               | ) |
| Anlage     | 10. | Quartiere und Bimats mahrend des Feldzuges 1870/71                                                                                                             | 1 |
| Unlage     | 11. | Karten: a) Umgebung von Met.                                                                                                                                   |   |

b) Marschfarte bes Bataillons in Frankreich.

#### Quellen

#### (für ben erften Teil).

- 1. 2. v. Sichart, Geschichte ber Roniglich hannoverschen Armee, Band 1 bis 4.
- 2. A. und R. v. Sichart, Beschichte ber Königlich hannoverschen Urmee, Band 5.
- 3. Wahrendorff, Major a. D., ehemals im 1. leichten Bataillon K. D. L., Tagebuch (handsfchriftlich).
- 4. Beamifh, Geschichte ber Königlich Deutschen Legion (R. D. L.).
- 5. Wiegmann, Hauptmann im 1. leichten Bataillon K. D. L. und Brigademajor, Expedition unter Sir John Moore im Jahre 1808 (handschriftlich).
- 6. 2. Light Batton, Monthly and other Retourns.
- 7. Rautenberg, Kapitan im 1. leichten Bataillon K. D. L., Journal des 1. und 2. leichten Bataillons (handschriftlich).
- 8. 2. Frhr. v. Ompteba, Gin hannoversche Englischer Offizier vor 100 Jahren.
- 9. D. v. Berg, Giner von ben Sufaren ber beutschen Legion.
- 10. Einige Rachrichten über alt: und neuhannoversche Truppen. Bon einem hannoverschen Jäger.
- 11. hannoversches militärisches Journal 1831. Erzählung ber Teilnahme bes 2. leichten Bataillons R. D. L. an der Schlacht von Waterloo. Bom Oberft und Brigadekommandeur Georg Baring.
- 12. Beiheft zum Militär:Wochenblatt 1898, 1. und 2. Heft. Georg Frhr. v. Baring, Königlich hannoverscher Generalleutnant 1773 bis 1848 (B. Poten).
- 13. B. v. L.: G., Aus hannovers militarischer Bergangenheit.
- 14. Dr. Friedrich Förfter, Ligny und Baterloo.
- 15. Hannoversche Militär-Etats (Rangliften) von 1818 bis 1865.
- 16. v. Sichart, Tagebuch bes 10. Bunbes-Armeeforps in Schleswig-holftein 1848.
- 17. Rieper, Festalbum für bie Roniglich Sannoverschen Garbe-Jager 1803 bis 1853.
- 18. v. Moltte, Krieg in Schleswig-holftein 1848/49.
- 19. Borfdrift für bas Scheibenschießen ber Infanterie. Sannover 1863.
- 20. v. ber Wengen, Rriegsereigniffe zwischen hannover und Preugen 1866.
- 21. Feldjug von 1866. Preußisches Generalftabswert.
- 22. B. v. Diebitich, Die Koniglich hannoversche Armee auf ihrem letten Waffengange.
- 23. G. Steinberg, Beim 3. Jäger-Bataillon. Ernfte und heitere Erinnerungen eines hannoverschen Jägers.





## Allerhöchste Snadenbeweise.

#### Für hannoversche Truppenteile.

Nr. 1.

Un das Kriegsministerium.

Als Mein in Gott ruhender Herr Großvater im Jahre 1870 zur Abwehr feindlichen Anfalles das Schwert 30g, standen Hannovers kriegerische Söhne treu zu ihrem neuen Könige und zu ihrem deutschen Vaterlande. Auf blutigen Schlachtfeldern bewährten sie die alte hannoversche Capferkeit; auf die unvergänglichen Ehrentaseln der Vergangenheit schrieben sie die neuen Namen: Spicheren, Metz, Beaune la Rolande, Le Mans. So zeigten sie sich der Ahnen wert, der Sieger von Krefeld, Minden und Waterloo sowie der tapferen Streiter auf der spanischen Halbinsel.

Diese ihnen und der ganzen Provinz Hannover so teuren Erinnerungen, die mit der Auflösung der hannoverschen Armee die Hauptstätte ihrer Pflege eingebüßt hatten, habe Ich wieder zu beleben beschlossen. Don nun an sollen die preußischen Truppenteile, welche die alten hannoverschen Krieger aufgenommen hatten, die Träger der Überlieserungen der früheren hannoverschen Regimenter sein und deren Auszeichnungen weitersühren. Ich will dadurch sowohl den Kämpsern von 1870/71 ein neues Zeichen Meines Königlichen Dankes geben, als auch die vielsach besonders hervorragenden Leistungen anerkennen, welche den hannoverschen Soldaten zu allen Zeiten einen ehrenvollen Namen errungen haben. Zugleich gebe Ich Mich der Hoffnung hin, daß jetzt alle früheren Angehörigen der hannoverschen Armee die lange entbehrte Stätte

wiederfinden werden, an der sie im Kreise der jüngeren Kameraden den stolzen Erinnerungen der Vorfahren leben können.

Ich bestimme hiernach, daß als eins angesehen werden:

das Garde-, 2., 2. und 3. Jäger-Bataillon mit dem Bannoverschen Jäger-Bataillon Nr. 20, mit dem 19. Dezember 2803 als Stiftungstag.

Berlin, den 24. Januar 1899.

gez. Wilhelm.

Ich habe den in der Unlage verzeichneten Truppenteilen Auszeichnungsbander an der Kopfbedeckung mit den ebendaselbst ersichtlich gemachten Inschriften verliehen.

Un das Kriegsministerium.

7. Hannoversches Jäger-Bataillon Ar. 20 — Peninsula, Waterloo, Venta del Pozo.

gez. Wilhelm.

. ,

### Erster Teil.

Seschichte der althannoverschen Ääger. 1803 bis 1866.



·

)



#### Erster Abschnitt.

### Die hannoverschen Jäger im Siebenjährigen Kriege von 1756 bis 1763.

Fer Ausbruch des Siebenjährigen Krieges vereinigte Preußen, England, Handler Kannover und einige deutsche Kleinstaaten zu einem Bündnis, dem zusolge England die Abwehr der zwischen Maas und Niederrhein zusammengezogenen französischen Armee übernahm.

Seit 1714, dem Tode der Königin. Anna von England, saßen durch Personalunien die Kurfürsten von Hannover auf dem englischen Königsthron, hatten ihren Wohnsits in London und regierten von dort ihre Stammlande. Diese waren aber staatlich in keiner Weise mit dem Britenreich verknüpst. Bei Beginn des Krieges war König von England und Kurfürst von Hannover Georg II.\*)

<sup>\*)</sup> Durch die "Sukcessionsakte" des britischen Parlaments vom Jahre 1701, welche die Thronfolge nur den protestantischen Rachkommen des Königs Jacob I. sicherte, hatte die Gemahlin des Kurfürsten von Hannover Ernst August, Jacobs I. Enkelin, die Anwartschaft auf den englischen Thron erlangt. Ihr Sohn Georg Ludwig bestieg daher nach Ableben der Königin Anna den Thron des Britenreiches: Georg I. 1714 dis 1727 (als Kurfürst Georg Ludwig), Georg II. 1727 bis 1760, Georg III. 1760 dis 1820, Georg IV. 1820 dis 1830, Wilhelm IV. 1830 dis 1837. Am 20. Juni 1837 erlosch die zwischen England und Hannover bestehende Personalunion, und die Prinzeß Victoria bestieg den englischen Thron. In Hannover, 1815 durch den Wiener Kongreß zum Königreich erhoben, wurde nach salischem Geses Wilhelms IV. jüngerer Bruder, Ernst August, Herzog von Cumberland, König. Ernst August 1837 bis 1851, Georg V. 1851 bis 1866.

Die Bildung des aus britischen Truppen, der kurhannoverschen Armee sowie aus hessischen, braunschweigischen und bückeburgischen Kontingenten aufzustellenden Heeres machte eine bedeutende Erhöhung der Etatsstärke der hannoverschen Truppenteile notwendig.

Gleichzeitig schritt man zur Aufstellung leichter Truppenkörper und formierte ein Husaren- und ein Jägerkorps.

Man folgte damit dem Beispiel Preußens, wo der Große König diese Baffen ins Leben gerufen hattte.

Ruhmgekrönt war Friedrich 11. heimgekehrt aus dem 1. Schlesischen Kriege. Trefflich bewährt hatte sich sein von seinem Bater Friedrich Wilhelm I. geschultes, von ihm zum Siege geführtes Her. Aber schmerzlich auch waren die Berluste, nicht nur zugesigt in offener Feldschlacht, sondern auch auf Wärschen, am lodernden Biwafsseuer, von den leichten Truppen der Herreicher, den gefürchteten Panduren und Kroaten. Wit sicherem Scharfblick erkannte der Große König die Notwendigkeit des Besitzes besonders gewandter Truppen, zenen entgegenzustellen, und dieser Erkenntnis verdankt die preußische Armee die Errichtung ihrer Husaren und Jäger.

1744 scharten sich auf einen diesbezüglichen Aufruf 300 junge Förster und Jäger in Charlottenburg zusammen. Im 2. Schlessischen und im Siebenjährigen Ariege rechtsertigten sie das von ihrem König in sie gesetzte Bertrauen glänzend. Ihre außgezeichneten Dienste sicherten der Jägertruppe auch nach dem Siebenjährigen Kriege ihr Fortbestehen bis auf den heutigen Tag.

Vornehmlich also die Ersahrungen, die man in dem prenßischen Heere mit den leichten Truppen und besonders mit der Jägerwaffe gemacht hatte, sind es gewesen, die bei Beginn des Siebenjährigen Krieges in der hannoverschen Armee gleichfalls zur Errichtung solcher Korps, Husaren und Jäger, führten.

Auch hier bewährten sich dieselben durchaus. Ihre Leistungen sind derart gewesen, daß sie für den Parteigängerkrieg vorbildlich dastehen, und daß daher, wenn auch in der hannoverschen Armee zeitweilig in Friedensverhältnissen die Jägertruppe aufgelöst wurde, man doch bei kriegerischen Verwicklungen sofort wieder zur Gründung einer leichten Fußtruppe, wenn auch nicht immer unter der Bezeichnung von Jägern, schritt.

Mit der Errichtung des ersten hannoverschen Sägerforps wurde der Oberjägermeister Graf Schulenburg betraut. Er sormierte zunächst zwei Kompagnien zu Fuß unter den Kapitäns Ohkhoff und Varing und zwei zu Pserde unter den Rittmeistern Friedrichs und v. Ompteda. Kommandeur beider Fuß-Kompagnien war Wajor v. Frentag.

Bu den Jägern wurden "freiwillige, gelernte Jäger oder sonst des Schießens wohl ersahrene Leute" unter guten Bedingungen engagiert. Nachdem sich gleich bei Beginn des Feldzuges der große Wert der neu gegründeten Truppe erwiesen, wurde sie dis zum Jahre 1760 auf eine Stärke von sechs Kompagnien zu Fuß und sechs zu Pserde gebracht.

Seit 1759 befehligte das ganze Korps der inzwijchen zum Oberst avancierte v. Frentag, der die Jäger zu hohem Ansehen brachte.

1758 bildete ferner Kapitän v. Scheither ein Detachement von 1 Schwadron, 1 Grenadier- und 1 Jäger-Kompagnie, bei welcher 60 gelernte Jäger waren, und 1759 Major v. Stockhausen ein Schützen-Bataillon von 3 Kompagnien, nämlich 1 Grenadier- und 2 Schützen-Kompagnien.

Die Uniformierung der Jäger war eine grüne. Sie führten ein sehr gutes gezogenes Gewehr\*) und hatten eine etwas leichtere Ausrüstung wie die Infanterie.

Ihre Verwendung sand in dem, gelegentlich der Erwägungen, die zur Einführung leichter Truppen sührte, angedeuteten Sinne statt. Der Detachements- oder kleine Krieg, vornehmlich als Parteigängerkrieg bezeichnet, spielte zu Fridericianischer Zeit eine ganz andere Rolle wie heute. Gehören auf den europäischen Kriegstheatern der Reuzeit Detachierungen kleinerer Korps, insbesondere dauernde, zu den Seltenheiten, so waren sie zu damaliger Zeit die Regel. Bollständig selbständig operierten solche Detachements auf eigene Faust dis weit in den Rücken der seindlichen Heere, sei es, um dem Feind allen erdenkbaren Abbruch zu tun durch Störung seiner rückwärtigen Verbindungen, durch Beunruhigung seiner Winterquartiere, durch übersälle, oder sei es, um ähnlichen Unternehmungen seindlicherseits entgegenzutreten.

Bon welcher Bedeutung aber dieser Parteigängerkrieg war, beweist besonders der erste Teil des Feldzuges des Herzogs Ferdinand von Braunsich weig von 1758, in welchem der Prinz in der kurzen Zeit von Witte Februar bis Ende Wärz das weit stärkere französische Heer aus der Gegend von Bremen bis über den Rhein trieb, ohne eine Schlacht zu schlagen, nur durch geschickte Operationen, die aber auf das nachhaltigste unterstützt wurden durch Unternehmungen des kleinen Krieges, der das französische Heer bis sast auf die Hälfte zusammenschmelzen ließ.

In Inftruktionen, die der Herzog Ferd in and zu seinem Feldzugsplan von 1760 an den Besehlshaber des hannoverschen Kontingents, General v. Spörken, erläßt, wird unter anderem auch die Aufgabe der leichten Truppen gekennzeichnet. Es heißt da:

"Die leichten Truppen können Ew. Excellenz entweder auf der Seite oder vorwärts kampiren lassen, so wie es die Umstände mit sich bringen werden. Diese müssen agiren entweder en corps oder durch Detachements, um dem Feinde en detail zu schaden", und an anderer Stelle: "derjenige, welcher der aktivste und entreprenantste ist und die leichten Truppen am mehrsten und am besten zu gebrauchen weiß, wird über den Anderen den Bortheil haben."

Bei einer solchen Verwendung der leichten Truppen erklärt es sich, daß die Jäger an Schlachten keinen Anteil gehabt haben, während doch die hannoversche Armee sich in solchen und vornehmlich an den denkwürdigen Tagen von Crefeld (1758) und Winden (1759) unsterblichen Ruhm erwarb.

Für den sehr unglücklich operierenden Herzog von Cumberland übernahm im November 1757 der Herzog Ferdinand von Braunschweig den Ober-

<sup>\*)</sup> Rad, "Scharnhorft" führten bie hannoverichen Sager bie vollkommenften Buchfen bamaliger Zeit.

befehl der verbündeten Armee, und erhielt dieselbe in ihm einen Führer, der sie mit unsterblichem Ruhm zu vielen Siegen und Erfolgen führte.

Wie schon erwähnt, trieb er zu Beginn des nächsten Jahres in schnellem Zuge die Franzosen über den Rhein zurück. In diesen Teil des Feldzuges fällt die Belagerung und Einnahme Mindens durch die Allierten.

Das Frentagsche Jägerkorps tat währenddessen in der Umgegend von Einbeck und Göttingen und im Solling dem Feinde nicht unbedeutenden Abbruch.

In den ersten Junitagen überschritt die allierte Armee den Rhein. Dieser Bewegung gingen Scheinangriffe voraus, um die Aufmerksamkeit der Franzosen von dem eigentlichen übergangspunkte abzuziehen. Ein solcher Angriff wurde durch das Scheither son Kapitän v. Bülow kommandierten Abteilung der Frent ag schen Jäger unternommen.

Dem Kapitän v. Scheither erschien das Derf Homberg am Rhein, Ruhrort\*) gegenüber, der zweckmäßigste Punkt für einen Überfall, den er am 30. Mai ausführte. Französische Ducllen erzählen die näheren Umstände folgendermaßen: Im Dorse Homberg lagen 8 Kompagnien Regiments Cambresis und 1 Batterie von vier kleinen Kanonen, die am Rhein der Einmündung der Ruhr gegenüber ausgestellt waren. Am 30. Mai liesen aus der Ruhr-Mündung hintereinander acht flache Boote auf, jedes etwa einige 30 Mann enthaltend. Der hiervon benachrichtigte französische Artillerieossizier, der noch zu Bett lag, wollte zumächst das Schießen nicht erlauben, als er bei der Batterie ankam, war der Feind bereits Herr derselben und empfing ihn mit Feuer. Gleichzeitig hatten sich die hannoverschen Jäger auch gegen das Dors gewendet und waren in demselben, ehe die Franzosen sich zu sammeln vermochten. Iwar gelang dies dem französischen kommandierenden Oberstlentnant einige 100 Schritt hinter dem Dors, aber auch hier vermochte man nicht standzuhalten und zog sich nach Orson zurück.

Die Jäger erbeuteten die ganzen Montierungen des Regiments, 40 Pferde und Maultiere und schifften auch die 4 Geschütze sofort ein. Als das französische Regiment Ravarra anlangte, fand es die Feinde bereits abgezogen.

\*) In Görges-Spehr, Baterländische Geschichte und Denkwürdigkeiten der Lande Braunschweig und hannover, findet sich folgende interessante Notiz:

Im Siebenjährigen Kriege ftand ber hannoversche hauptmann v. B . . . . mit 100 Mann Jager in Ruhrort am Rhein auf Kommando. Gin Kanonitus N. zu B. unfern Duisburg hatte, man weiß nicht warum, schimpflich von ben hannoverschen Truppen gesprochen, weshalb ber hauptmann v. B . . . . ihn zu züchtigen beschloß. Er ließ ihn verhaften und ihm 50 Stochichlage zuteilen. Da ber hauptmann aber bei ber Exefution nicht gegenwärtig fein konnte, so erhielt ber bagu beorberte Unteroffizier Befehl, eine eigenhandige Quittung von bem Empfanger ber Prügel ju verlangen, die biefer auch folgendermaßen ausstellte: 3ch Endesunterschriebener bekenne hiermit und fraft biefes, bag ich von einem bagu tommanbierten Unteroffigier vom Churhannoverichen Geldjägerforps und zwar von bem Detachement bes herrn hauptmann v. B . . . . für meine närrischen und törichten, letthin wiber bas löbliche Sagerforps ausgestoßenen Reben, bie ich anjett von Bergen bereue, ju einer mahren Befferung und zur Gemutsführung meines begangenen Unrechts 50 Brugel, ichreibe fünfzig Brugel, auf bas Sinterteil meines Leibes, über ein Bund Stroh gelehnt, burch zwei Mann gehalten und mit zwei etwa eines Fingers biden Stoden fo ehrlich als möglich geschlagen, richtig und zu allem Dant erhalten habe, worüber ich in bester Form quittiere. B. im Monat April 1758 (L. S.) P. J. N.

Der französische Bericht über diese Affare im "Journal de la Campagne" schließt mit den Worten:

"Dieser Coup machte übrigens dem hannoverschen Parteigänger viel Ehre." Im August ging der Herzog von Braunschweig wieder über den Rhein zurück.

Im Feldzuge des nächsten Jahres, 1758, war das Stock ausenschieden Schützen-Bataillon an einem glänzenden Coup beteiligt. Gemeinschaftlich mit hessischen Huser Bührung des Oberstleutnants v. Schlotheim auf einem Streifzuge durch das Rhöngebirge übersielen die Schützen am 1. April, einem Sonntag, in der Gegend von Tann die Navallerie-Regimenter Savopen



und Bretlach, als sie gerade zum Zweck der Wesse abgeseisen waren und die Pserde angekoppelt hatten. Zwei Standarten wurden unter anderem genommen.

Am 1. August schlug Prinz Ferdinand von Braunschweig das weit überlegene französische Seer in der Schlacht von Minden.

Frentags Jäger nahmen an derselben keinen Anteil, waren aber an diesem denkwürdigen Tage und den solgenden nichts weniger als untätig. Frentag brach am 1. August morgens aus der Gegend von Hameln mit 60 Jägern zu Pferde, 300 zu Juh, 300 Mann vom Stock hausen schen Korps und 150 Breiten ach "Tragonern nach Blomberg auf, um im Rücken des stranzösischen Seeres eine Unternehmung gegen seindliche Jusuhren zu versuchen. Wohl vernahm er die Kanonaden bei Minden, setzte aber doch seinen Marsch sort und erreichte abends Disteltrupp unweit Detniold, wo er übernachtete. Als er am nächsten Worgen zeitig nach dem Kreuzkruge auf dem Wege nach Paderborn ausbrach, stieß er auf eine Menge französischer Offiziere, die sich zur Armee nach Minden begeben wollten. Zwölf von ihnen wurden mit ihren Knechten gesangen. Dann nahm das Detachement in der Senne eine Wenge Ochsen und

Schafe weg und marschierte mit seiner Beute nach Horn. Hier meldete der zum Rekognoszieren entsandte Rittmeister v. Campe, daß die seindliche Bagage im Rückzuge und gegen Detmold in Anmarsch sei unter einer Bedeckung von nur 300 Husaren. Es war dies gegen Abend. Jür den nächsten Worgen plante Freytag alsbald einen übersall und führte ihn glücklich aus. Am 3. August bei Tagesanbruch marschierte er dis dicht an Detmold vor und stellte hier seine Jäger und Dragoner versteckt im Holze und hinter einer Anhöhe aus. Richtig! die Kolonnen nahten. Ohne die Stärke der Bedeckung übersehen zu können, stürzte man sich sosort auf dieselbe, Kavallerie und Infanterie, warf sie über den Hausen und nahm 4 Offiziere und 68 Wann gesangen. Die Jäger und Dragoner erbeuteten 34 teils sechs-, teils vierspännige Bagagewagen, welche dem Warschall Contades, Prinzen von Conti, und anderen seindlichen Generalen gehörten. Unter den Beutepferden soll sich auch ein Neitpserd des Marschalls Contades befunden haben, das mit einem goldenen Fliegennes von 15 Pfund Schwere bedeckt gewesen ist.

Solche und ähnliche Unternehmungen, wie die erzählten, führten die Zäger der verschiedenen Korps auch in den Feldzügen der nächsten Jahre, sei es selbständig unter ihren Führern Frentag, Scheither oder Stockhausen, sei es im Verbande größerer Detachements der leichten Truppen — dann gewöhnlich unter Leitung des berühmten Parteigängers Grasen Luckner — vielsach und meist mit großem Erfolge aus und erwarben sich reiche Lorbeeren.

Doch soll nicht verschwiegen werden, daß auch die hannoverschen Jäger im Feldzuge des Jahres 1761 eine ganz ähnliche Katastrophe erlitten wie im Vorjahre das preußische Jägerkorps, als es in der Jungsernheide zwischen Berlin und Charlottenburg von den Kosaken zerspreugt und zum größten Teil gefangen genommen wurde.

Im Oktober 1761 standen die Jäger-Brigaden Friedrichs und Bülow bei Haarbrück und Borgholz am linken User der Weser, diese zwischen Wehrden und Gerstelle zu beobachten.

Am 10. Oftober 6 Uhr früh erhielten sie Besehl, zur Bereinigung mit einem Korps des Prinzen von Anhalt nach Trenke zu marschieren. Auf dem Wege nach dort stießen Friedrichs und Bülow bei Titelsen auf seineliche Bedetten und dann auf eine starke Kavallerieabteilung. Ein Angriff derselben wurde abgewehrt. Während die reitenden Jäger vor der seindlichen Kavallerie auf Borgholz zurückgingen, erreichten die Tußjäger das Holz von Dahlhausen. Hier aber wurden sie von überlegener Infanterie völlig umzingelt und der größte Teil der Jäger, 9 Offiziere und 400—500 Mann, gesangen genommen.

Ein wirkliches Verschulden an dieser Katastrophe soll aber bei Lage der Dinge niemand getroffen haben.

Infolge dieses unglücklichen Vorsalls wurden im nächsten Winter das Stockhausensche Korps und die Frentagschen Jäger derart vereinigt, daß aus beiden zwei Brigaden formiert wurden, von welchen eine jede aus einem Regiment zu Pserde zu vier Kompagnien und einem Vataillon Jäger zu Fuß, ebenfalls zu vier Kompagnien, bestand. Der ersten Insekompagnie gehörten nur gelernte Jäger an.

In dieser Formation sochten die Jäger am 24. Juni 1762 in dem Treffen von Wilhelmsthal, und trugen die beiden Fuß-Bataillone unter Stock hausen wesentlich zum Ersolge des Tages bei, indem sie den Franzosen nach einer Umgehung in die rechte Flanke sielen. Die Jäger machten bei dieser Gelegenheit 10 Offiziere und 300 Mann zu Gesangenen und erbeuteten 2 Fahnen. Am 15. November 1762 machte ein Wassenstillstand, dem am 15. Februar 1763 der Friede von Hubertusburg solgte, den Feindseligkeiten ein Ende, und mit ihnen einem Kriege, in dem Führer und Truppen in gleicher Weise sich ewigen Ruhm erwarben.

Wenn man trothem in Hannover nach dem Frieden die leichten Truppen sämtlich auflöste, so geschah es, weil in dem von sechs Kriegsjahren äußerst erschöpften Lande in erster Linie ökonomische Rücksichten geltend waren. Was besonders die Jäger anbetrifft, so siel für sie auch ins Gewicht, daß man nach der langen Kriegszeit die Forstleute dringend in ihrem Beruse brauchte.

So wurden also 1763 sowohl das Lud ner sche Husaren-Regiment, wie auch die Korps von Freytag und von Scheither aufgelöst. Bei Ausbruch des Krieges 1793 gegen die Revolutionsheere Frankreichs sormierte man alsbald wieder eine Jägertruppe in Gestalt von zwei Kompagnien beim 14. leichten Insanterie-Regiment, nur aus gelernten Forstleuten, die die bewährte Jägertüchtigkeit in diesem Kriege von neuem bewiesen.

1801 gingen diese Kompagnien wieder auseinander.

Als dann um 1803 sich der politische Horizont des Kurfürstentums abermals umwölfte, wurde die Errichtung eines Jägerkorps zu vier Kompagnien beschlossen. Aber bevor dieselbe durchgeführt war, wurde bereits die Auflösung des Korps, das diesmal eine irreguläre Truppe sein sollte, besohlen.

Erwähnt sei die Besetzung der Offizierstellen einer, der Calenbergschen Kompagnie. Bei derselben wurden nämlich angestellt: als Kapitän der "Windhetzer" Knoop. als Leutnants der "Reitende Jäger" Kuntze, der "Gehende





#### Bweiter Abschnitt. (1803 bis 1816.)

#### Die Besetung hannovers und die Auflösung seiner Armee 1803.

n Frankreich war nach den Nevolutionsstürmen der 80er und 90er Jahre des 18. Jahrhunderts die Neaktion eingetreten. Der Korse N a p o I e o n B o n a p a r t e hatte sich, als einsacher Artillerieleutnant seine Laufbahn beginnend, von Stuse zu Stuse emporgeschwungen, bis er die Staatsgewalt sast uneingeschränkt in seinen Händen hielt. Seit dem Jahre 1799 stand er als Erster Konsul an der Spike Frankreichs, um sich am 18. Juni 1804 zum erblichen Kaiser der Franzosen erklären zu lassen. Die Ziele, die sich dieser Mann gesteckt und die mit jedem Ersolge unendlich sich steigerten, bis sie nach dem Vorbilde eines Alexander des Großen nichts anderes als die Gründung eines Weltreichs unter französischen Verrichaft bedeuteten, diese Ziele und ihre Realisserung führten zu kriegerischen Verwickelungen mit sast allen Staaten Europas.

Wit England, wo zu jener Zeit Georg III. regierte, war nach langwierigem Kriege im Jahre 1802 der Friede zu Amiens geschlossen worden. Aber schon ein Jahr darauf spitten sich die politischen Berhältnisse zwischen Frankreich und dem britischen Inselreich erneut so zu, daß der Ausbruch der Feindseligkeiten unmittelbar bevorstand.

Hand den Beichs den Grundsägen der Billigfeit und denen des Völkerrechts gemäß, wohl berechtigt, zu erwarten, daß es ihm gestattet sein würde, bei dem bevorstehenden Kampse ein ungestörter Juschauer zu bleiben. Seine Ansprüche auf Neutralität begründeten sich auf den Baseler Vertrag 1795, und auch der Friede zu Luneville 1801 sicherte ihm als einem intregrierenden Teil des Deutschen Reichs den Schutz dieses Staatenbundes zu. Mit Deutschland aber hatte zu dieser Zeit Frankreich Frieden.

Was aber bejagte das bei einem Napoleon? Was achtete dieser Gesete und Verträge?

Obgleich also Hannover keine englische Provinz, der König Georg III. von England nur gleichzeitig Kurfürst von Hannover mar, jo ließ Rapoleon doch alsbald ein Korps von Holland aus unter Mortier in Hannover einmarschieren, um diejes in Besitz zu nehmen.

Im Gefühl der Sicherheit hatte das hannoversche Ministerium während der drohenden Kriegsgesahr allen Gegenvorstellungen des Söchstkommandierenden der Armee, Feldmarichalls Graf Wallmoden, ungeachtet, es unterlassen, das Heer auf einen schlagfertigen Zustand zu bringen. Chonomische Rücksichten hatten seit mehreren Jahren eine bedeutende Berminderung der Hecresstärke bewirkt; ein Teil des bestehenden Heeres war auf größeren Urlaub in die Beimat entlassen. Biele Stellen in den Regimentern, sowohl der Offiziere wie der Manuschaften, waren unbesetzt geblieben. Auch der innere Wert der Armee hatte unter all diesen Kaktoren gelitten, kurz, deren Schlagjertigkeit und ihre kriegerische Bedeutung war, trot des vorzüglichen Geiftes, der jie beseelte, auf ein Mindermaß herabgedrückt.

Die Folgen blieben nicht aus. Als endlich der Ernft der Lage erkannt wurde, war es zu spät. Zwar wurde die hannoversche Armee noch notdürftig auf Kriegsfuß gesett und gegen 12 000 Mann stark Ende Mai in der Umgegend von Rieuburg an der Weser konzentriert.

Aber bereits am 3. Juni schloß eine vom Ministerium entsandte Deputation Juni 1803. mit dem französischen General Mortier, dessen Kräfte auf 30 000 Mann gejchätzt wurden, tatjächlich wohl aber kaum halb so stark waren, den unrühmlichen Bertrag von Sulingen ab, demzufolge die Hannoveraner sich hinter die Elbe zurückziehen und sich verpflichten mußten, während dieses Krieges nicht mehr gegen Frankreich zu dienen.

Als Feldmarichall Ballmoden demzufolge die Armee über die Elbe geführt und in Lauenburg konzentriert hatte, traf die Nachricht ein, daß Rapoleon den Sulinger Vertrag nicht anerkenne, sondern vielmehr die Abführung der Mannschaften als Kriegsgefangene nach Frankreich verlange. Eine verräterisch zu nennende Handlungsweise, nachdem die aus dem Vertrage für die Franzosen sich ergebenden Vorteile, vor allem die Besitznahme des Landes, bereits in ihren Sänden waren!

Nach vielen Unterhandlungen hin und her jah sich Wallmoden endlich gezwungen, am 5. Juli die Elb-Konvention abzuschließen, nach welcher die han- Juli 1803. noversche Armee alle Waffen und Pferde an die Franzosen abliefern, die Truppenteile aber auflösen und die Mannschaften in die Heimat entlassen mußte.

In den nächsten Julitagen wurde die Auflösung vorgenommen.

Mit dieser Katastrophe endete eine brave Armee, die in vielen Feldzügen und auf den verschiedensten Kriegsschauplägen fast der ganzen Welt überall ihre Ariegstüchtigkeit bewährt, zahlreiche Lorbeeren erworben und den deutschen Ramen zu Ehren gebracht hatte.

Doch nicht für immer! Bald sollte die hannoversche Armee zu neuem Ruhm erstehen in des "Rönigs deutscher Legion".



### Die Entstehung der "Des Königs Deutsche Legion". Bildung des 1. und 2. leichten Bataillons.

er König Ge org III. von England hatte in seiner Eigenschaft als Hannovers Kursürst sich jeglicher direkter Verhandlungen mit Frankreich enthalten, weil er dessen Vorgehen gegen Hannover als widervölkerrechtlich ansah. Wit dem Verhalten aber des hannoverschen Winisteriums überhaupt, wie im besonderen mit dem Abschluß der Elb-Konvention war er im hohen Grade unzufrieden. Er beschloß daher sofort, den entlassenen Offizieren und Wannschaften Gelegenheit zu geben, sich wieder zu den Fahnen zu versammeln.

Zu diesem Zweck wurde durch eine Proklamation unter dem 10. August 1803 kund gegeben, daß der König dem hannoverschen Oberst v. der Decken Werbebriese erteilt habe, um ein Korps leichter Infanterie sür den britischen Dienst zu errichten.

Vorher bereits, im Juli, war eine Ordre ausgefertigt, welche alle britischen, längs der deutschen Küste freuzenden Schiffe aufforderte, diesenigen hannoverschen Offiziere und Mannschaften, welche nach England übergesetzt zu werden wünschten, an Bord zu nehmen und in britische Säsen zu führen.

Die Franzosen stellten den Amwerbungen anfänglich keine Schwierigkeiten entgegen. Sie waren wohl froh, auf diese Weise unzufriedene Elemente, wie solche die alten Soldaten mehr oder weniger sein mußten, aus dem Lande entfernt zu wissen. Sie antworteten vielmehr auf die genannte Proklamation mit der Errichtung einer "Französisch-hannoverschen Legion", in welche einzutreten alle ehemaligen Angehörigen der aufgelösten Armee eingeladen wurden. Als aber — zur Ehre der hannoverschen Soldaten sei's gesagt — dieser Versuch völlig mißglückte, als dagegen — im September besonders — eine große Masse Ofsisziere wie ehemalige Soldaten dem Ause ihres Landesherrn solgten und die Heimat

verließen, da ergriff man französischerjeits die schärfiten Magregeln, ohne aber hindern zu können, daß trotdem die Auswanderung fortdauerte. Freilich war dieselbe für jeden einzelnen fortan als eine mit den größten Gefahren verbundene Flucht anzusehen.

Eine gleiche Vollmacht, wie dem Oberitleutnant v. der Decken war auch dem Major Colin Halkett aus hollandischem Dienst zu teil geworden. Die Stadt Lymington in Hampfire war zum Sammelplatz und Depot für die ankommenden Refruten bestimmt worden. Anfänglich nur spärlich, dann aber in so großer Bahl trafen diese ein, daß bald der ursprüngliche Plan, der sich nur auf Bildung eines Regiments beichränfte, weiter ausgedehnt und beschloffen wurde, ein aus allen Waffengattungen bestehendes Korps zu formieren. Der König autorifierte diesen Blan unter der Maßgabe, daß die bisherigen Rekrutierungen die Basis einer, vom Bruder des Königs, dem Herzog von Cambridge, zu errichtenden Legion bilden follten.

In diesem Sinne wurde unter dem 19. Dezember 1803 durch das "Kriegs. 1803. bureau" - "War office" - dem Herzog ein Berbebrief\*) erteilt, der die Bedingungen enthielt, unter denen die anzuwerbenden Offiziere und Soldaten in die Legion aufgenommen werden jollten.

Artifel XIV. der Urfunde aber lautet:

"Fürs erste sollen aus den Leuten, welche bereits angeworben sind, fogleich zwei Bataillone leichter Infanterie gebildet werden. Zedes Bataillon foll die in dem beigefügten Etat vorgeichriebene Bahl enthalten. Dieje Bataillone jollen vom 19. Dezember 1803 an als auf dem Etat der Armee befindlich betrachtet werden. Die Bildung des übrigen Teils der Legion wird nach Verhältnis der für den Dienst einkommenden Mannschaft stattfinden."

Dieser Artikel ist für die Geschichte des hannoverschen Jäger-Bataillons Nr. 10, das heute seinen Ursprung aus jenen leichten Bataillonen herleitet, von höchster Bedeutung. Er ist die Stiftungsurkunde des Bataillons.\*\*)

Man schritt alsbald zur Ausführung des vorgenannten Planes. In den "Hilsea-Barracks" bei Portsmouth wurde sosort nach dem dem Artikel XIV beigefügten Etat mit Formierung der beiden leichten Bataillone begonnen. Auch der Stamm eines Linien-Bataillons wurde aufgestellt, und gleichzeitig wurden 8 Eskadrons Dragoner jowic 2 Batterien gebildet.

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 1.

<sup>\*\*)</sup> Die hannoverschen Garde: Säger sahen nicht ben 19. Dezember, sondern ben 25. als ihren Stiftungstag an. Sie folgten babei bem bamals in England herrichenben Brauch, nach welchem als Anfang ber driftlichen Beitrechnung ber Geburtstag Chrifti, alfo ber 25. Dezember betrachtet wurde. Auf Die Armeeverhaltniffe außerte fich bies berartig, daß ber militarische Monat mit bem 24. schloß und ber nächste mit bem 25. begann. Jeber befohlene Abgang erfolgte baber mit bem 24., ber Zugang mit bem 25. Die Legion wurde mit bem 24. Februar 1816 aus bem britischen Dienst entlassen und erftand wieder als ein Teil ber neuen hannoverichen Armee am 25. Februar jenes Jahres. — In obiger Orbre ift aber abweichend von diesem Brauch der 19. Dezember befohlen worden.

Zusolge Artifel IV des Werbebrieses dursten in der Legion — britische Untertanen, Franzosen, Spanier und Italiener ausgenommen — Angehörige jeglicher europäischen Nation Aufnahme sinden. Doch muß hervorgehoben werden, daß bei ihrer Gründung sast ausschließlich, aber auch in der ganzen Zeit ihres Bestehens weitaus zum größten Teil die Legion aus Deutschen und vorzugsweise Hannoveranern bestanden hat. Sie wurde auch sortan "The Kings German Legion" — des Königs deutsche Legion — genannt.

Mit Ausgang des Jahres 1803 sehen wir den Grund für dieselbe gelegt.

Am 1. März 1806 setzte sich die Legion aus folgenden, feldbrauchbaren Truppenkörpern zusammen:

Kavallerie.

1. und 2. Dragoner-Regiment,

1., 2. und 3. Sufaren-Regiment.

Infanteric.

1. und 2. leichtes Bataillon,

1. bis 8. Linien-Vataillon.

Artillerie.

1. und 2. reitende Batterie,

1. bis 4. Fuß-Batterie.

Ingenieure.

10 Offiziere.

Die höchste Essektivstärke hat die Legion im Juni 1812 mit 663 Offizieren, 15 231 Mann (einschl. Unteroffizieren) und 3050 Pferden erreicht.

Der verschiedenen Legionstruppenteile geschieht fortan nur insoweit Erwähnung, als es bei Berfolg der Schicksalt der beiden leichten Bataillone das Verständnis erfordert.

Diesen letzteren, deren Traditionen heute im Hannoverschen Jäger-Bataillon Nr. 10 fortleben, dem 1. und 2. seichten Bataitson der deutschen Legion, wendet sich diese Darstellung nunmehr zu.





#### Das 1. und 2. leichte Bataillon in England 1803 bis 1805.

n den sogenannten Hilsea-Baracken bei Portsmouth organisierten sich die leichten Bataillone.

Der Etat war folgendermaßen für jedes Bataillon festgesett:

1803.

- 1 Dberftleutnant,
- 1 Major,
- 6 Kapitans,
- 6 Leutnants,
- 6 Fähnriche,
- 1 Adjutant,
- 1 Quartiermeifter,
- 1 Bahlmeifter,
- 1 Dberwundargt,

- 1 Affifteng=Wundargt,
- 1 Sergeant=Major,
- 1 Quartiermeifter=Gergeant,
- 1 Bahlmeifter=Gergeant,
- 1 Ruftmeifter=Gergeant,
- 24 Sergeanten,
- 24 Korporale,
- 12 Sorniften,
- 450 Schüten.

Zusammen: 539.

Die Etatsstärke war von beiden Bataillonen bald erreicht. Schon am 19. Dezember, dem Gründungstage, wird der Bestand des 1. Bataillons auf 486 Köpfe angegeben. Auch Offiziere scheinen mehr als genügend zur Verfügung gestanden zu haben. Augenscheinlich wurden — anfänglich besonders — Offiziere häusig in niederen, ihrem bisherigen Range nicht immer entsprechenden Dienststellen verwandt.

Bereits im Jahre 1805 wurde die Zahl der Kompagnien für alle Legions-Bataillone von 6 auf 8 mit einer Stärke von 125 Köpfen erhöht, und um 1811 formierte man ferner für jedes Bataillon zwei Depot-Kompagnien. Die Bataillone ergänzten sich, Ofsiziere wie Mannschaften, zum größten Teil aus Hannoveranern, in der ersten Zeit sast nur aus gedienten Soldaten, während natürlich später auch junge Refruten eingestellt wurden. Bei der Anwerbung wurden solche Leute bevorzugt, welche früher schon bei der leichten Infanterie der hannoverschen Armee gedient hatten. Auch später, bei Auswahl der Refruten, legte man, soweit durchsührbar, Wert darauf, daß der Ersat sich zum Dienst für eine leichte Wasse eignete.

Die Bataillone bildeten zusammen eine "Schützen Brigade". Man gab ihnen daher im Gegensatzu der anderen Legions-Infanterie, die den roten Rock der englischen Insanterie erhielt, einen dunkelgrünen Rock mit ganz kurzen Schößen. Bei den Offizieren des 1. Bataillons war dieser Rock mit zwei weit auseinanderstehenden Reihen von ganz kleinen, silbernen Knöpfen besetzt, bei den Mannschaften nur mit einer solchen Reihe. Die Schützen des 2. Bataillons hatten eine dreisache Knopfreihe, ebenso die Offiziere, deren Rock außerdem dolmanartig schwarz verschnürt war.

Die Hosen waren beim 1. Bataillon hellgrau, beim 2. dunkelgrau, bei beiden mit filbernen Tressen längs des Beines besetzt. Die Kopsbedeckung bestand beim 1. Schützen-Bataillon aus einem hohen, schmalen Tschako mit kurzem Federbusch und silbernem Horn als Schild, beim 2. aus einer hohen, sogenannten Flügelmütze mit dem gleichen Abzeichen.

Aufschläge und Kragen waren bei beiden Bataillonen schwarz, bei den Offizieren mit tiefschwarzen, ganz schmalen Liven beiebt.

Auf den Schultern trugen die Offiziere des 1. Vataillons filberne Schuppen — Wings —, die Leute solche von schwarzer Wolle, die Offiziere und Schützen des 2. schwarze Schulterschnüre.

Das Lederzeug — Koppel und Bandelier — war schwarz. Der Säbel wurde am Schwungkoppel getragen, oberhalb desjelben von den Offizieren die dunkelrote, englische Schärpe.

Als Waffen führten die Schützen eine kurze Feuersteinschloßbüchse und einen Hirschfänger, der aufgepilanzt werden konnte. Durchweg wurde damals noch der Zopf getragen. Beim 1. Bataillon war der Schnurrbart nicht gestattet.

Das Kommando des 1. leichten Bataillons erhielt der Oberstleutnant Carl v. Alten, das des 2. Oberstleutnant Colin Halfett. Alten führte außerdem noch als der ältere das Brigadefommando. Erst von 1807 an wurde ein besonderer Brigadefommandenr ernannt.

Bei der Gründung der Schützen-Bataillone oder doch bald darauf — bis zum Mai 1804 — wurden folgende Offiziere in ihren Neihen angestellt:

#### Beim 1. leichten Bataillon:

Rommandeur: Oberstleutnant Carl v. Alten; Major Louis v. dem Busche;

Rapitans Hans v. dem Busche, Georg Baring, Heinrich Hülsemann, Ludwig Cropp, Gottlieb Holtzermann, Friedrich v. Anderten: Leutnants Georg Rudorff, Christian Wyneken, Georg v. Alten, Friedrich v. Genso, August v. Klencke, Thomas Harward, Emilius v. Düring, Friedrich Baring;

Fähnrich Bilhelm Offenen; Oberwundarzt Beinrich Bielde.

#### Beim 2. leichten Bataillon:

Kommandeur: Oberstleutnant Colin Salfett;

Major Ch. Best;

Rapitäns Sugh Halfett, Adolf Voesewiel, Ernst v. Düring, Johann Wafenzie, Bodo Wilden, August du Plat;

Leutnants Albrecht v. Düring, Georg Haakmann, Ernst Holkermann, Friedrich du Fan, Bernhard Neußel, Rudolf Pringle, Baron Arnaud Tment, Friedrich Whneken, Ludolf v. Boß, Ernst Maner, Johann Dankwaerts, Ludwig Hausdorff, Wilhelm Riddle, Heinrich Jenisch, Friedrich Jansen;

Fähnrichs Carl Dettmering, Philipp v. Frank; Oberwundarzt Friedrich Weber.

Diese vorstehende Namensliste kann keinen Anspruch auf absolute Authentizität machen. Geht doch die Anwesenheit der Genannten bei Gründung der Bataillone zum Teil überhaupt nur daraus hervor, daß sowohl ihre Anstellungspatente wie auch ihre "Gazettirung" (Eintritt in die Gage) vom 19. Dezember 1803 oder doch aus der Zeit dis Mitte Wai 1804 datiert sind.

Die Zahl der angestellten Offiziere überschritt jedenfalls beträchtlich den Etat.

Welche Kapitäns zu dieser Zeit die einzelnen Kompagnien führten, und wie die Leutnants auf dieselben verteilt waren, läßt sich nicht feststellen, ebensowenig wie obige Reihenfolge der Namen in Bezug auf das Dienstalter als zuverlässig gelten kann.\*)

Nach Bollendung ihrer inneren Einrichtung wurden die Bataissone einige Monate exerziert und in eine stramme Zucht gebracht. Solches hielt bei den altgewohnten Soldaten nicht schwer. Die Schiehausbildung dagegen stand nach unseren Begriffen noch auf recht schwachen Führen. Sie fand ihre Förderung am meisten erst im Felde selbst.

Dann schickte man die Schützen-Brigade in ein Lager nach Criths Com- 1814. mon, wo man sich auf die eigentlichen Aufgaben des Krieges vorbereitete.

Das Schützengesecht, jener Zeit noch neu, das seinen Ursprung vorzüglich aus dem Unabhängigkeitskriege Nordamerikas gegen England (1775 bis 1783)

<sup>\*)</sup> Berzeichnis famtlicher Offiziere, Die in den leichten Bataillonen 1803 bis 1816 ge-ftanden, fiebe Anlage 4.

herleitet, und dem in Europa zuerst Frankreich in seinen Revolutionsheeren Form und übung gegeben hatte, wurde von der leichten Brigade besonders gepflegt.\*)

Doch verlor zu damaliger Zeit selbst bei einer so gewandten und beweglichen Truppe, als welche die leichte Brigade sich bald erwies, die geschlossene Ordnung nichts an ihrer Bedeutung, besonders Navallerieangriffen gegenüber. Bei der noch höchst unwollkommenen, langsamen Ladeweise durfte Infanterie sich im offenen Gelände kann zur Linie entsalten, geschweige denn zur aufgelösten Ordnung übergehen, wenn sie vor Reiterangriffen nicht gesichert war. Kam es doch vor, daß auf ganz geringe Entsernungen von Viere-ken des Fußvolls Reiterei hielt und versuchte, durch Plänkler der Infanterie vorzeitig das Feuer abzulocken, um dann über sie herzusallen.

Auguft 1804.

Im August des Jahres 1804 wurden die leichten Botaillone, das 1. und 2. Linien-Bataillon und die 1. Fuß-Batterie nach Berhill an der Küste von Susser verlegt, wo man das allgemeine Depot der Legion zu errichten beabsichtigte. Die Bataillone marschierten über Brighton\*\*) dorthin und bezogen, da die Kasernen

<sup>\*)</sup> Christian Friedrich Wilhelm Freiherr v. Ompteda, 1807 Kommandeur bes 1. Linien-Bats D. L., 1812/13 Kommandeur bes 1. leichten Bats., als Oberft und Brigadier am 18. Juni 1815 bei Waterloo gefallen, läßt sich zu dem Thema "Schützengesecht" in einem Brief, datiert Gibraltar, den 21. Februar 1807, in folgender hochinteressanter Weise aus:

<sup>3</sup>ch ließ heute die erste Kompagnie des Bataillons nach Windmill-Hill marschieren, um fie bort in ben einfachsten Regeln bes Tiraillierens zu unterrichten, so ziemlich auch bie erschöpfenbe Gechtart, die fo fehr durch Umftande bedingt wird. Ge gewährte Bergnugen zu beobachten, mit welcher Luft jur Sache die Leute an diefe Ubung gingen und wie bald fie die leitenden 3deen bavon auffaften. 3ch mochte biefes als ben Sieg ber freien vernünftigen Bewegung über ben feelenlofen Mechanismus ansehen. Indeffen nicht bas Kind mit bem Babe ausgeschüttet! Es muß eine ftreng geregelte Grundlage ber Formierung und Bewegung großer Maffen erhalten bleiben, ein tompatter Mechanismus, ohne welchen die größeren ober fleineren Teile eines Seeres in unvermeibliche Berwirrung geraten wurden. Sind aber die Individuen daran hinlänglich gewöhnt, um die geschlossene Formierung, wie eine andere Natur, jederzeit wieder anzunehmen; bann jebem einzelnen Manne gezeigt, welche Silfsmittel ihm, bei feiner Bewaffnung, feine perfönliche Gewandtheit, sein Mut und sein Ropf gewähren. Dann kann es nicht sehlen, daß bei der Richtung, die der Geift des neueren Kriegssystems seit 1792 genommen hat, und bei der Beichaffenheit bes Terrains in ben fultivierten europäischen Staaten, Die Anwendung ber leichten Infanteriesechtart vom bedeutenosten Erfolge sein muß. Die bisherige Bildung der Linien-Infanteriften gemahrt baneben die Borteile ber Methode gemiffer frangösischer Tanzmeifter, die ihre Schüler bei ben schwersten Bas und Sprüngen Holzschuhe tragen liegen, nach beren Entledigung bemnächst ein besto boberer Grad von Leichtigkeit zum Borschein kam. man die Regel festseten: bag niemand gur Fechtart ber leichten Infanterie gugelaffen werden burfte, bis er eine gegebene Beit lediglich auf bas Ererzitium ber geschloffenen Infanterie beschränkt gewesen ift. (Ein hann, Engl. Offizier vor 100 Jahren von L. Frhr. v. Ompteba.)

<sup>\*\*)</sup> Im August wurden wir nach Berhill beordert und marschierten über Brighton, wo der Prinz von Wallis uns durchsührte und wir die Nacht unser Lager auf der Promenade ausschlugen; ich hatte mich zur Ruhe gelegt und war von den Einwohnern häusig gestört; als ich mich zum Essen anzog, kamen einige Herren und Damen unangemeldet in mein Zelt, die Germans zu sehen, sie fanden mich im Hemde, wollten aber nicht herein kommen, wozu ich sie einlud. Der Prinz ließ sich entschuldigen, daß er uns nicht einladen konne, da er sich versagt habe, ließ aber seder Kompagnie ein Faß Porterbier geben. Um anderen Worgen marschierten wir weiter und kampierten mittags auf einer Comman. Rapitän Hans Busch und ich gingen zu einem Wirts-

nicht genügend Plat boten, Erdhütten, die sie selbst erst erbauen mußten, die aber ein leidliches Unterkommen geboten haben sollen. Hür die Ofsizierkorps waren in allen großen Kasernen oder Barackenlagern Meßeinrichtungen vorhanden. Das war von großem Wert und trug sehr dazu bei, in kürzester Zeit die Bande der Kameradschaft auß engste zu knüpsen. Es war dies um so wertvoller, da die gebildeten Stände Englands nicht immer den fremden Ofsizieren ein besonderes Entgegenkommen zeigten.

Im übrigen nutte man die Zeit der Muße fleißig, sich in der englischen Sprache zu vervollkommnen.

hause, auf bem Wege begegneten uns ein paar Farmers, die sich frugen: Where are you going Jack? Die antworteten: We are going to the common to see the wild Germans; so hielten sie uns alle sür Wise. Als wir zum Lager zurücklamen, sanden wir unsere Leute bei ihrem Essen um ihre Kessel liegend, aber das Lager war voll Einwohner, die Leute anstaunend, und ich hörte einen sagen — Look at them, they have Spoons, knives and sorks like ourselves! so hielten sie uns für außerordentliche Wisde. Wir erreichten Bezhill und schlugen unser Lager auf Bezhill Common auf, bald kamen auch das 2. leichte Bataillon und darauf das 1. und 2. Linien-Bataillon. Der englische General Don erhielt das Kommando von dem ganzen Distrikt, da wir dasselbst eine Besahung zum Schuze der Küste formierten. (Aus den Auszeichnungen des Generalseutnants Freiherrn v. Baring [B. Poten].)





# Die Expedition nach hannover im Jahre 1805.



m Jahre 1805 verließen die beiden leichten Bataillone zum erstenmal den Boden des britischen Inselreiches, um den der Heimat wieder zu betreten.

Österreich hatte in diesem Jahre einen Bund mit England gegen Frankreich geschlossen, demzusolge die britische Regierung eine Armee in das nördliche Deutschland, nach hannoverschem Gebiete, zur Unterstützung der Operation seiner Alliierten zu senden hatte. 6000 Mann der Legionstruppen, unter ihnen die leichte Brigade, sollten dem zu diesem Zweck bestimmten Korps von 18 000 Mann unter Lord Chathcart angehören.

Welche Nachricht hätte den Söhnen Hannovers willkommener sein können! Befreiung des Vaterlandes, Rückehr in die Heimat! Welch glänzende Hoffnungen!

Schon der Beginn der Expedition im November war für die Legion von ungünstigen Umständen begleitet. Denn kaum hatten die Transportschiffe, auf welchen diese in Ramsgate eingeschifft waren, um nach der Elbe zu gehen, die hohe See erreicht, als ein sich erhebender Sturm das ganze Korps nach allen Richtungen auseinandertrieb.\*) Doch gelang es trot alledem, dasselbe ohne Berlust an Handonsers Küste zu landen.

<sup>\*)</sup> Wir wurden zu Ramsgate eingeschifft, und die Expedition versammelte sich auf der Reede von Deal. Ungewohnt mit Seefahren, ereigneten sich verschiedene lächerliche Szenen: Wir

Die leichten Bataillone wurden in der Elbe-Mündung bei Twickenischt, unweit Stade, ausgeschifft und bezogen erft in Hornburg und Umgegend, dann in und um Achim Kantonnements.

Allein die Alliierten waren zu spät auf dem Festlande erschienen. Che die britischen Truppen England verließen, hatte ichon der österreichische General Mack bei Ulm (17. Oftober) kapituliert; ehe sie die Elbe erreichten, war Navoleon in Wien, und als Lord Chatheart am 25. Dezember in Bremen den Oberbefehl über sein Korps übernahm, hatte bereits die "Drei Kaiser-Schlacht" von Aufterlitz (2. Dezember) über Öfterreichs Geschiefe zu seinen Ungunften entschieden. Bald darauf wurden die Traktate von Pregburg und Wien unterzeichnet.

Ohne tätig geworden zu fein, erhielt die britische Armee Befehl zur Rückkehr nach England. Gegen Mitte des Februar erfolgte dieselbe zu Curhaven.

Die leichten Bataillone und die zwei ersten Linien-Brigaden wurden, als fie in Portsmouth anlangten, wieder nach Irland bestimmt. Nachdem die Secfahrt durch ungemein heftige Sturme eine bedeutende Ausdehnung erfahren, gingen die Transporte am 21. Mai auf der Neede von Cove bei Corf vor Anker, Rai 1806. und die leichten Bataillone begaben sich in das ihnen zugewiesene Standquartier Bandon unweit der irijchen Südfüste. Im Juni fand ein Quartierwechsel statt, indem dem 1. Batgillon Tullamore in "des Königs Grafichaft", dem 2. Kilbeggan in der Grafschaft Westmeath, beide Orte im Innern Irlands, als Garnison angewiesen wurde.

waren ju einer fo furgen Reife ziemlich eng eingeschifft; fo lag ich mit bem Sauptmann n, bem Buide gufammen; Die Rajutte mar fo voll, baf bie alteren in Sangematten jum Schlafen unter ben Balten gehangt murben, mahrend bie jungeren ihr Bette auf bem Fußboben auf ichlagen mußten. Der Leutnant Cropp lag in ber Sangematte und ber Sahnrich b. v. Maricald lag unter ihm in feinem Bette. Es mar ein fehr heftiger Bind und bie Bewegung bes Schiffes febr groß; ber Leutnant Cropp hatte ein Glas mit Baffer in die Sangematte gestellt, welches umfiel, jo bak ber Inbalt bem Rahnrich v. Darichald auf bas Geficht lief, Diefer aber erichrat fo fehr, bag er auffprang und, glaubend, bag bas Seemaffer in bas Schiff einbrang, ausrief: Mein Bott, mir find verloren, es fprubelt icon! welches ein allgemeines Gelächter veranlagte. Auf unferm Schiffe lag ber Brigabemajor v. Avemann oben in einer Betiftelle, mo ber Baftor unter ibm in einer Bettftelle lag; Die jungen Offiziere hatten fich verabrebet, ben Baftor garber ju ichreden, ber eine große Furcht zeigte; als ber Leutnant bu Fan von ber Bache vom Berbed herunter tam, frug ihn Avemann, wie es bei bem großen Sturm ftanbe? und biefer erwiberte: ber Zimmermann konne bas Led bes Schiffes nicht finden und bas Baffer finge an bas Schiff ju füllen, an Rettung fei nicht zu benten. Dies gab ein gewaltiges Rlagen, und ber Baftor rührte fich unter Avemann, ber ihn frug: "Berr Baftor, mas machen Sie?" "Ich giebe mich an, benn ich werbe boch nicht unangezogen ertrinken!" Avemann hob leife feine Matrage und aok fein bei fich habendes Glas Waffer bem Raftor auf ben Kopf, ber, ben Untergang bes Schiffes glaubend, aus feiner Bettftelle fprang und ausschrie: "Berr Gott, meine Geele befehle ich bir!" welches ein großes Gelächter verurfachte. (Aus ben Aufzeichnungen bes Rgl. Hannov. Ben. Lt. Georg Freiherrn v. Baring.)

Der Felbprediger Farber follte leiber bem bamals gefürchteten Schidfal nicht entgeben. Er verungludte mit Frau und Rindern beim Schiffbruch bes Patetboots "Cagle" im Queens Channel auf ber Aberfahrt von Ropenhagen nach England im November 1807. Der Berfaffer.



## Die leichten Bataillone in Irland 1806 bis 1807.

er Ausenthalt auf der irischen Insel ist allen Angehörigen der Schützen-Brigade in stets angenehmer Erinnerung geblieben. Die Gastfreundschaft der Einwohner, die billigen Preise der Lebensnittel, die Leichtigkeit, mit welcher die Offiziere Jutritt in den Familien des Adels und der gebildeten Stände erhielten, bildeten einen angenehmen Kontrast mit den gleichen Berhältnissen in England. Die Hannoveraner lernten bald die irländische Gastfreundschaft in ihrem ganzen Umfange kennen. Die Häuser der bemitteltsten Einwohner standen ihnen offen, und sie waren ebenso willkommene Gäste bei den glänzendsten Gastmählern, wie im einfachen Familienverkehr. Die Damen lehrten ihnen englisch und die Herren nahmen liedenswürdig mit ihrem Deutsch vorlieb.\*)

Ein Schatten fiel leider in diese freundlichen Tage durch ein unglückliches Ereignis, in das das 1. Bataillon verwickelt wurde.

Am 22. Juli 1806 waren vier leichte irische Miliz-Kompagnien auf dem Marsche zu ihren Regimentern in Tullamore eingerückt. Etwa 7 Uhr abends wurde ein Mann des deutschen Bataillous, der friedlich seines Weges ging, ohne jede Beranlassung von einigen Milizen niedergeschlagen, und hinzueilenden Kameraden desselben erging es nicht besser. Der Generalmajor v. Linsing en, der den Besehl über den Militärdistrikt führte, erschien zufällig auf der Stätte des Tumults und versuchte Ruhe zu stiften, aber

Juli 1806.

<sup>\*)</sup> Wir waren sehr gastsreundlich von den umher wohnenden Eingeborenen aufgenommen und Kapitän Hans v. dem Busche und ich waren oft viermal die Woche umher gebeten, wo wir erst aßen und nachher die Nacht tanzten. (Aus den Aufzeichnungen des Gen. Lt. Freiherrn v. Baring.)

vergeblich. Er ließ daher josort eine Patrouille von der Wache holen, die den Rädelsführer bei dem Ezzeß arretierte. Darauf rotteten sich ungefähr 20 von dessen Kameraden zusammen und machten Anstalt, sich mit dem Bajonett auf die Patrouille zu wersen, als der Kapitän v. Düring, der auf einem freien Platz in der Nähe seine Leute zu einem Appell versammelt hatte, sich mit seiner Kompagnie gegen die Lumultuanten wandte und sie über eine Brücke zurücktrieb. Hier aber setzten sich die Wilizsoldaten wieder zur Wehr und schossen nunmehr scharf auf die deutschen Schützen, von denen an dieser Stelle sieden verwundet wurden. Nun drang Kapitän v. Düring auf sie ein und trieb sie über die Brücke bis in die anstoßenden Nebengassen zurück. Doch erst, als das ganze 1. leichte Bataillon



alarmiert auf dem Platze erschien und eine Abteilung der 1. Dragoner scharf einhieb, hatte der Tumult ein Ende.

3 Offiziere, die Leutnants v. Alten vom 1. leichten Bataillon, Peters und v. Marschald von den Dragonern, und 22 Mann wurden bei dem unglücklichen Borsall, bei dem die Fren scharf geladen hatten, verwundet. Bon letzteren waren nur 9 Mann verletzt.

Eine eingehende Untersuchung, die Ursache des Streits sestzustellen, blieb ohne Erfolg. Wahrscheinlich war er auf dienstliche Eisersucht zurückzusühren. So viel wurde mit Bestimmtheit sestgestellt, daß die bösen Folgen des Tumults allein der Wiliz zuzuschreiben waren. Dies wurde auch von englischer Seite bedingungslos anerkannt. Das Benehmen der Hannoveraner erhielt allgemein das ungeteilteste Lob, auch in den offiziellen Berichten. In einem Bericht, den der englische General Floyd an den Herzog von Cambridge über den Borfall zu erstatten hatte, sagt er unter anderem: "Ich selbst muß bekennen, daß ich nie ein ordentlicheres, von einem besseren Geiste beseeltes und durch eine schönere friegerische Haltung ausgezeichnetes Korps sah, als dassenige unter den Beschlen des Obersten Carl v. Alten!"



## Die Expedition nach der Offee 1807.

as Sahr 1807 brachte in das immerhin einförmige Garnisonleben für den größeren Teil der Legion eine Abwechselung. England, die einzige Macht, die dank ihrer maritimen Lage, ihrer mächtigen Flotte und unermeßlichen Silfsmittel dauernd im stande war, der Napoleonischen Weltherrschaft einen Damm entgegenzuseten, war nicht gewillt, die Legion ihren Sold daheim verzehren zu Wo in Europa der Kampf gegen frankische Willfür entbrannte, dorthin entsandte das Britenreich die heimatlosen Krieger.

Der König von Schweden, Guft av IV., der fich Rapoleons Politik nicht fügen wollte, ruftete fich zur Berteidigung feines pommerichen Gebiets. England sandte ihm ein Hilfskorps von 8000 Mann, Truppen der Legion, unter Befehl von Lord Roslyn nach der Infel Rügen.

Die leichte Brigade befehligte jest der jum Brigadekommandeur ernannte Oberft v. Alten; für ihn war Oberstleutnant Leonhart Kommandeur des 1. Bataillons geworden.

Die leichten Bataillone gingen mit den übrigen in Irland garnisonierenden Mai 1807. Legionstruppen am 29. Mai von Cork unter Segel und wurden mit dem gewöhnlichen Glück der Legion bei solchen Gelegenheiten schon am nächsten Morgen von einem ungunftigen Winde überfallen. Die Flotte fah fich baber genötigt. in Mounts Bay, an der Küfte von Cornwallis, einzulaufen, woselbst ein Teil des 2. leichten Bataillons einen ernsten Unfall erlitt.

> "Das Transportschiff »Northumberland«, an dessen Bord sich der Oberstleutnant Saltett mit drei Kompagnien feines Bataillons befand, fließ, als

cs seinen Ankerplatz zu erreichen bemüht war, gegen den Kunnel-Stone-Felsen und erhielt ein so bedeutendes Leck, daß man an seiner Erhaltung verzweiselte. Das Wasser drang mit Macht durch die Öffnung ein, und alle diesenigen, welche sich an Bord des Schiffes befanden, würden wahrscheinlich bald das Schicksald dieses Fahrzeuges geteilt haben, wenn nicht die zum Kondon der Flotte gehörende Kriegsbrigg »Wrangler« zur Silse herbeigeeilt und glücklich genug gewesen wäre, durch die Anstrengungen des Leutnants Pettit, welcher die Böte der Brigg kommandierte, sämtliche Mannschaft des sinkenden Schiffs auf das nächste Transportschiff zu retten; woselbst dieselbe indes kann angelangt war, als der »Northumberland« mit dem Gepäck und den Wassen der Mannschaft des Oberst-leutnants Hatet versank."\*)



Die Folge dieses Unsalls war, daß Oberstleutnant Halfett mit den von dem Schiffbruch betroffenen drei Kompagnien von der Expedition zurücklieb. Sie gingen nach Ramsgate, wo sie neu ausgerüstet wurden. Das Kommando über die anderen fünf Kompagnien des Bataillons führte Wajor Best, dem als nächster im Range Wajor Hugh Halfett, Colin Halfetts Bruder, folgte.

Am 31. Mai konnten die anderen Transportschiffe die Fahrt fortsetzen, und Anfang Juli landete das Hilfskorps glücklich auf der Injel Rügen.

Drei Linien-Bataillone wurden am 14. Juli zur Verstärkung der, Stralfund verteidigenden Schweden übergesett, während die übrigen Truppen, darunter die leichte Brigade, die Rügen gegenüberliegende pommersche Küste beobachteten und Landungsversuche der Franzosen verhindern sollten.

<sup>\*)</sup> Beamifh, Teil I.

August 1807.

Um 6. August machte die schwedische Garnison von Stralsund einen Ausfall, mußte aber bald vor der übermacht des Gegners sich hinter die Wälle der Festung zurückziehen.\*)

Wenige Tage darauf sah sich der König von Schweden seiner deutschen Hilfstruppen beraubt.\*\*)

England hatte von Tänemark die zeitweise Auslieserung seiner recht bedeutenden Kriegsflotte verlangt. England war der Anschauung, daß Dänemark den Absichten Frankreichs nicht würde widerstehen können, die darauf ausgingen, sich der dänischen Flotte zu einer Landung in Großbritannien zu bedienen.

Dänemark aber wies das englische Ansinnen zurück, und das Schwert trat in sein Recht.

Die Eroberung Kopenhagens wurde beschlossen. Zu diesem Zweck lief eine englische Flotte in den Sund ein und vereinigte sich vor Seeland mit Lord Rossun n S Hnns Hilfskorps, das sich am 13. August in Nügen eingeschifft hatte.

Der größte Teil der Legion, über 12000 Mann und 2500 Pferde, war jest vor Sæland vereinigt. Ihre Infanterie bildete die 2. Division der Armee, die 8 Linien-Bataillone die ersten drei Brigaden, die leichten Bataillone die 4. Brigade dieser Division. Den Oberbesehl hatte Lord Chathcart.

Das Rügensche Korps ging am 15. August in der Kiöge Bai vor Anker und schiffte am 21. seine ganze Infanterie aus.

Diesem Unternehmen war am 19. August eine übung vorausgegangen, die bezweckte, sestzustellen, wie viel Boote zum Landen einer Brigade ersorderlich seien, sowie Matrosen und Soldaten an die Anderübungen zu gewöhnen. Man hatte dazu die leichte Brigade auf Boote verladen und führte mit dieser Flottille Bewegungen aus, die ansänglich durch Hornsspale geregelt wurden. Dies Bersahren wollte aber nicht klappen, und es übernahm daher ein Seeossizier die Leitung mittelst Sprachrohrs. Die übung verlief nun in so vorzüglicher Ordnung, daß Lord Roslyn sich verbunden sühlte, in einer Ordre "das gute Benehmen der leichten Infanterie und deren Jägers besonders zu rühmen, indem die Art deren Dienstes ihnen mehrere Gelegenheit zum Auszeichnen darbietet".

<sup>\*)</sup> Die Franzosen fingen an Stralsund zu belagern; ben Nachmittag (6. August 1807) hatte der König einen Aussall beordert, ich war zum Besuch dort von der Insel Rügen; neugierig, den Aussall zu sehen, ging ich mit meinem sehr guten Perspektiv nach dem Walle, um alles sehr genau zu sehen; Se. Majestät aber hatte keins und schickte seinen Abjutanten und ließ mit meines abborgen, viel Ehre wohl, aber wenig Bergnügen, denn Sr. Majestät schien das Perspektiv so sehr zu gesallen, daß er es behielt, und ich wollte es nicht im Sticke lassen, mußte zwei langweilige Stunden darauf warten, ehe er es mir wieder schiekte. Der Borgang war sehr unbedeutend, die Franzosen trieben die Schweden sehr bald zurück und der König, der sich Aapporte geben ließ, empfing ihn wieder von den Adjutanten knieend. Die Franzosen versuchten Stralsund stürmend zu nehmen, wurden aber abgeschlagen. Ich ging den Abend wieder nach Rügen zu meinem Cuartier zurück. (Aus den Ausseichnungen des Generals Freiherrn v. Baring.)

<sup>\*\*)</sup> Der König von Schweden ging am 19. August, nachdem er die Magazine zerstört und die Kanonen vernagelt hatte, mit seinen Truppen nach der Insel Rügen, wo die kleine Armee in den ersten Tagen des September kapitulierte.

Am 23. August war Kopenhagen eingeschlossen und am 24. schon wurden August 1807. die Vorstädte der Festung in Besitz genommen.

Am Nachmittag aber erfolgte ein allgemeiner Ausfall der Garnison, deren Borposten sich bisher ohne Kampf zurückgezogen, auf allen von der Stadt her sührenden Zugängen. Die Dänen wurden jedoch auf allen Fronten zurückgetrieben, und an einigen Punkten setzen sich die Belagerungstruppen in einer Entsernung von 400 Schritt von den Wällen der Stadt sest. Die leichten Bataillone empfingen bei dieser Gelegenheit die Feuertause und zeichneten sich in glänzender Weise aus.

Bei einer Erkundung, die Major Hugh Halfett mit Mannschaften des 2. Bataillons vornahm, sah er, daß die Dänen eifrig beschäftigt waren, in eine neu errichtete Redoute Geschütze hineinzubringen. Er hielt die Umstände sehr günstig für einen Angriff und erbat sosort die Berfügung über zwei Kompagnien sowie Bereitstellung einer dritten. Abbald trasen die Kompagnien von Düring und du Plat ein und stürzten sich, von der Zitadelle mit einem heftigen Feuer begrüßt, auf die Redoute. Nach einem kurzen, aber wilden Kamps, und unter dem Beistande der Reserve-Kompagnie Bösewiel wurde sie genommen.

Nunmehr richtete sich sowohl von der Zitadelle wie von den Wällen aus ein ganz gewaltiges, wenn auch nicht sehr wirkungsvolles Feuer auf die eroberte Redoute. Der Oberbesehlshaber Lord Chathcart, der Weinung, die Position sei nicht haltbar, besahl sie zu räumen, gab aber auf den Bericht des Kommandeurs der 1. Division, Lord Baird, dem das 2. Bataillon an diesem Tage unterstellt war, bald wieder Gegenbesehl. Inzwischen waren die Schützen der ersten Ordre gesolgt und hatten ihre Eroberung aufgegeben, als der Besehl eintraf, von neuem vorzurüden.

Zum zweitenmal wurde die Redoute genommen. Die Verluste der Schützen bei diesem Unternehmen betrugen 4 Tote und 14 Verwundete.

In denselben Nachmittag siel die ausgezeichnete Verteidigung eines Terrainabschnitts, der sich vom Norder-Tor bis zu einem Frenhause erstreckte, durch ein Detachement des 1. leichten Bataillons unter Befehl des Kapitäns Baring, dem die Leutnants v. Alten und Hülse mann zugeteilt waren. Hier wurden die Angrisse des Feindes so nachdrücklich zurückgewiesen, daß ein gleichzeitiges Eindringen in die Festung gelungen sein würde, wenn auf diesem Punkte eine hinlängliche Unterstützung zur Hand gewesen wäre.\*) Baring wurden hier 18 von seinen Leuten erschossen oder verwundet.

<sup>\*)</sup> Den Abend kam ich auf Pikett gegen das Norder Tor; ich besetzte den alten Kirchhof, der sehr hübsch war; ich traf alle Borkehrungen, ihn gegen Zerstörung zu schügen, welches mir auch gelang. Die in den Häusern der Borktädte Bohnenden waren gestohen und zwar mit solcher Eile, daß ich noch die Uhren an den Betten hängen sand. Alles ward respektiert, und nichts ward genommen. Aber hinter mir war ein starkes Rommando Engländer, die nicht so gewissenhaft waren, sie standen auf dem neuen Kirchhof und hatten selbst die Gräber ausgewühlt und die Leichen geplündert, so wie sie sich auch in die Häuser zerstreuet und alles geplündert hatten, ehe der Tag herangekommen war. Ich konnte den Nachmittag von den Bewegungen der Feinde abenehmen, daß sie einen Aussall gegen meine Posten beabsichtigten, und ließ solches zurüd melden, indes ward meine Meldung nicht berücksichtigt oder war ihr kein Glauben geschenkt. Gegen 2 Uhr

Die oben dargestellte Eroberung, verbunden mit den anderen Ersolgen des 24. August, waren Beranlassung, daß die Einschließungslinie bis dicht an die Festung gezogen wurde. Am nächsten Tage machten die Dänen einen kräftigen, aber ersolglosen Ausfall, bei dem wieder Teile des 1. leichten Bataillons ins Feuer kamen. Der Hauptmann Ernst v. Düring wurde bei dieser Gelegenheit verwundet.

Am 2. September gegen Abend wurde das Bombardement auf die Stadt und Festung eröffnet. Schon in der ersten Nacht brach an mehreren Punkten der Stadt Feuer aus, und von da an brannte es unausgesest.

Die Stadt bot unbeschreibliche Szenen des Jammers und Elends dar. 305 Häuser wurden in Niche gelegt, und unsehlbar würde die ganze Stadt zerstört worden sein, wäre nicht endlich der Kommandant der Festung in Unterhandlungen getreten. In der Nacht zum 7. September wurde die Kapitulation abgeschlossen.\*)

Die wesentlichste Bedingung war die Auslieserung der dänischen Flotte. Ferner wurde bestimmt, daß noch sechs Wochen lang die Zitadelle der Festung von englischen Truppen besetzt sein und alsdann die Einschissung erfolgen sollte.

nachmittags tamen fie mit zwei Ranonen und einer Anzahl Mannschaft aus bem Rorber Tor gegen meine Boften und zugleich attadierten fie mit ben freiwilligen Jagern bas befette Narren-Holvital, bie mit einem Detachement, Die fich nach Emalb (ein banischer General, ber bas gerftreute Gefecht besonders gepflegt hatte) aufgelöft hatten, sich gegen meine Bosten dirigierten. 3ch hatte ein Kommando in einem rechts vom Kirchhofe liegenden Garten hinter ein Staket versteckt, mit dem Befehl, nicht eber ju ichiefen, bis ich befohlen; ich lief bie Danen, bie offen en debandade heranrückten, auf ungefähr 40 Schritte herannahen, und dann gab ich ihnen das erste Feuer, welches manchen von ihnen hinftrectte; mit ihren beiben Ranonen auf ber Chauffee unterhielten fie ein heftiges Feuer von Trauben; links von der Chausse hatte ich den Leutmant v. Alten mit einem Bifett gestellt, ber aber fehr gebrangt mar und fich auf mich gurudzog; bie Danen fcoffen mir von hier aus in die Flanke, aber einer von ihnen ftellte fich vor einen Baum, ftatt fich babinter zu ftellen, er hatte ichon mehrere Dale geschoffen, Diefem überbruffig, ließ ich mir eine Buchfe geben, und ebe er wieder feuern konnte, ichof ich und ber Mann fiel, andere fprangen aus bem hause und trugen ihn in bas haus. Rach etwas Feuern zogen fich bie Danen zurud nach der Feftung, ich folgte ihnen bis zu bem Teich, über ben ein Damm nach dem Tore führte; ich beabsichtigte mit ihnen in das Tor ju bringen, aber trop allen Anforderungen erhielt ich keine Unterftützung und mußte mitten auf bem Deich wieder umtehren; ich logierte mich bei bem Rollhause vor dem Teiche, worauf die Dänen eine Kanone gerichtet hatten, die mir zwei Wann nieberschlug. Jest tamen mehrere Truppen heran und ich ward abgelöft und marschierte jum Bataillon. (Aus ben Aufzeichnungen bes Generals Freiherrn v. Baring.)

\*) Die regelmäßige Belagerung ward jest vorgenommen und wir mußten den Dienst versehen. Die Dänen hatten ein ungeheueres Holzmagazin vor dem Tore, in welchem Schottländer sich sestgeset hatten, die die Dänen nicht heraustriegen konnten. Feuer war ihrer Meinung nach wohl das sicherste Mittel, so war es freilich auch, aber sie verbrannten für einige Millionen Taler Holz, das sie angehäuft hatten; es gab eine solche fürchterliche Flamme, daß ich vor meinem Quartier, welches 1/4 Stunde davon entsernt war, bei einer dunklen Nacht geschriebene Schrift deutlich lesen konnte. Die Congreve Rackets wurden angewandt und seizen mit den Bomben sehr bald die Stadt in Brand; eine Nacht brannte einer der größten Türme ab, was ein schönes Schausviel gab, das Gebälf des Turmes war ganz im Feuer und mit einem Male siel der ganze Turm zusammen. Die Belagerung zog sich dis zum 7. September 1807 hin, und wegen des vielen Regens fürchteten wir unsere Batterien versinken zu sehen, als endlich die Kapitulation unterschrieben ward. (Aus den Auszeichnungen des Generals Freiherrn v. Baring.)

Das britische Heer blieb während dieser Zeit in Quartieren auf Secland in der Umgegend Kopenhagens.

Den Schützen-Bataillonen erging es hier sehr gut. Ihre Offiziere fanden sogar Gelegenheit, in dem gut besetzten Königlichen Wildpark dem Weidwerk zu fröhnen.\*)

Witte Oftober begann die Einschiffung der Truppen; die der leichten Ba-Ottober 1807. taillone erfolgte vom Kopenhagener Arsenal aus am 14. Oftober. Am 21. befand sich die ganze Armee unter Segel nach England, begleitet von der dänischen Flotte. Der Anblick dieser unermehlichen Armada von gegen 1000 Segeln, unter ihnen 45 Linienschiffe, die größten Kriegsschiffe der damaligen Zeit, und eine große Anzahl kleinerer Kriegsschrzeuge, die mit vollen Segeln in gedrängter Ordnung den engen Kanal des Sundes durchschifften, gewährte ein außerordentlich großartiges und prachtvolles Schauspiel. Als die Flotte bei Helsingborg vorbeisegelte, stand der König von Schweden am User und wurde von jedem Kriegsschiff mit 21 Kanonenschüssen salutiert.

Am nächsten Tage freilich wurde die ganze mächtige Flotte wie Spreu vor dem Winde durch einen wütenden Sturm auseinander gesprengt, und nicht allen Schiffen gelang es, glücklich die heimischen Häfen zu erreichen. 7 Schiffe mit 460 Angehörigen der Legion sielen den Fluten zum Opfer.

Die leichten Bataillone blieben diesmal vom Unglück verschont; sie sollten später erst dem Weere ihren Tribut zahlen. Ohne Unfall erreichten ihre Transportschiffe die Reede von Spithead.

Die Bataillone sammelten sich, das 1. in haftings, das 2. in Battle an der Südfüste Englands und verblieben hier vorläusig im Standquartier.

Das 1. Bataillon hatte auf dieser Expedition 15 Mann vor dem Feinde oder durch Krankheit verloren, das 2. 8 Mann. Verwundet waren vom 1. Bataillon 21, vom 2. 16 Schützen.

Die Zeit der Ruhe, die den Hannoveranern vergönnt war, dauerte nur wenige Monate. Schon Anfang Wai des nächsten Jahres erhielten die Bataillone Beschl, sich von neuem zu einem kriegerischen Unternehmen bereit zu halten.

<sup>\*)</sup> Die Insel Seeland ist gewiß eine der schönsten, mit den besten Bäumen bis an das Meer bewachsen. Wir waren auf der Insel herum verlegt und dursten ohne spezielle Erlaubnis nicht nach der Stadt hereingehen; so auch dursten wir nicht den Wildpark betreten. Gin Verbot, welches nicht so sehr genau besolgt ward, denn als wir wieder eingeschifft wurden, ging ein jeder seinen Borrat zur Reise zu holen, und ich nahm drei Hirsche mit, die uns aushielten. (Aus den Auszeichnungen des Generals Freiherrn v. Baring.)





### Die Expedition nach Schweden 1808.

ngland hatte zum Beistand Schwedens gegen Napoleon eine neue Expedition gerüstet. Den zu diesem Unternehmen beorderten Truppen, 9000 Mann unter General Sir Noore, gehörten von der Legion die 3. Husaren, die leichte Brigade, die 1. und 2. Linien-Brigade und zwei Batterien an.

Wesentliche Veränderungen hatten sich bei den leichten Bataillonen inzwischen nicht zugetragen. Oberst v. Alten kommandierte die Brigade, Oberstzleutnant Leonhart das 1. und Colin Halkett das 2. Bataillon.

April 1808.

Am 25. April wurden die Schützen zu Ramsgate eingeschifft. Ein jedes Bataillon der Brigade war zur Zeit über 1000 Mann stark. Das 1. Bataillon zählte 38 Offiziere (einschließlich Fähnriche, Arzte 20.), 42 Sergeanten, 38 Korporale, 16 Waldhornisten und 869 Gemeine. Vom 2. Bataillon sind genaue Angaben nicht vorhanden. Zur Aufnahme eines Bataillons waren sechs Transportschiffe erforderlich. Die des 1. Bataillons waren der "Hero", "William", "Zephyr", die "Juno", "Fanny" und "Industry". Im Hafen von Varmouth vereinigten sich die Expeditionstruppen. Von dort segelte das Korps am 10. Mai ab und warf ohne Unfall am 18. vor Gothenburg Anker.

Mai 1808.

Das Unternehmen führte jedoch zu keinen Ergebnissen. Der König von Schweden überwarf sich mit dem britischen Oberbesehlshaber, was zur Folge hatte, daß die Truppen gar nicht ausgeschifft wurden, sondern sich zu einem höchst ermüdenden Ausenthalt auf den Schiffen verurteilt sahen.

Allerdings wurden praktische Anordnungen erlassen, die Truppen gesund zu erhalten und zu beschäftigen. Es wurde besohlen, daß die Infanterie wiederholt brigadeweise, bloß im "Anzug des Slops" (in Hemdärmeln) und ohne Armatur auf den Booten eingeschifft und im Audern geübt würde. Auf ein Signal des Admiralsschiffs, der "Bictory", auf welcher der Seeheld Nelson bei Trassalgar den Heldentod gestorben, hatten die Boote zu landen, und die Mann-

schaften gingen zwecks größerer körverlicher Bewegung an Land. Bei der Ruderübung wurde darauf gehalten, daß alles sich lautlos verhielt, und es wurden geschlossene Bewegungen, ähnlich denen der Bataillone auf dem Lande, nach Zeichen ausgeführt.

Am 4. Juni beging man den Geburtstag des Königs. Sämtliche Schiffe Juni 1808. hatten geflaggt. Mittags 1 Uhr erfolgte von 13 englischen Kriegsschiffen der "Ronal-Salut" mit 21 Schüssen.

"Der Widerhall war so imponierend als ichon. Die Truppen standen fämtlich en parade auf dem Schiffsdeck. Das feierliche Volkslied »God save the King« wurde einmal durchgeivielt und dann ein hochberziges Surra gerufen. Bom Admiralsjchiff bis zu jedem Transport feierte man den Tag nach seinem vollen Wort bis spät in die Nacht."\*)

Ende Juni wurde es so heiß, daß das Pech in den Schiffssugen erweichte und die Schiffe des öfteren durch übergießen abgefühlt werden mußten.

Die Pferde begannen unter dem langen Aufenthalt an Vord zu leiden, während der Gesundheitszustand der Truppen dank der strengen Schiffsordnung, der Seeübungen und Landpromenaden sowie reichlicher Bersoraung mit frischen Fischen und Gemüsen ein vortrefflicher blieb.

Die Offiziere hatten neben den dienstlichen übungen noch Gelegenheit gefunden, die Zeit sich angenehm zu vertreiben.

"Die Hummer-Fischerei, welche man hier in höchster Vollkommenheit findet, bot den Freunden des Fischsangs eine nie verfiegende Quelle des Bergnügens dar, und so groß war die Zahl derer, welche sich dieser zeitverkürzenden Beschäftigung hingaben, daß die ganze Armee während ihres Aufenthalts daselbst reichlich mit dieser Delikatesse versehen wurde. Gine andere, nicht weniger reichhaltige Quelle der Erheiterung fanden die Offiziere diejes Korps darin, längs der Küften umber zu schiffen und die verschiedenen Baien und Buchten zu untersuchen — eine Bemühung, welche sich durch manche neue und interessante Entdedung belohnte. Die Natur ist hier so wenig freigebig gewesen, daß die armen Einwohner nur mit den größten Anstrengungen zu einem kulturfähigen Stuckden Landes gelangen. Biele haben daher, um sich nur im Besitze eines Gartens zu sehen, die Erde aus einem fruchtbaren Terrain entlehnt und auf dem nackten Felsen einen künftlichen Boden gebildet. Mancher Abend wurde durch kleine Ausflüge nach dem einen oder dem anderen jener merkwürdigen Plätchen ausgefüllt, und da die Lustwanderer gewöhnlich mit den Mitteln zu einem traulichen Abendessen versehen und oft von Wusif begleitet waren, so wurde das Mahl zwischen den Felsen aufgetragen, die Musik begann ihr heiteres Spiel und die von Entzüden und Staunen hingerissenen Fischerkeite und Mädchen vereinten sich mit den lebensfrohen Kriegern zu einem fröhlichen Tanze."\*\*)

Am 3. Juli sagten die Schützen der schwedischen Kuste Lebewohl und Juli 1808. gingen nach England unter Segel. Am 21. Juli langte die Flotte auf der Reede von Spithead an. Höchlichst überrascht aber wurden die Truppen hier durch den Befehl, sich nicht auszuschiffen, sondern sofort auf eine neue Reise einzurichten.

<sup>\*)</sup> Tagebuch bes Kapitans Rautenberg, 1. L. Bat. — \*\*) Beamish, Teil I.



#### Auf der Peninsula 1808 bis 1809.

as allgemeine Berständnis erfordert einen Rückblick auf die politischen Berhältnisse zu jener Zeit in Spanien und Portugal.

In Portugal regierte für die wahnsinnige Witwe Peter III. der Kronprinz, spätere Johann VI., als Regent. Das Land, reich an Naturerzeugnissen, aber ohne jede Industrie, war ein ungeheures Absatzebiet für den englischen Handel und Gewerbesleiß. Napoleon drängte Portugal nach dem Tilsiter Frieden, seine Häfen den Engländern zu verschließen. Als es diesem Berlangen nicht nachkam, griff der Franzosenkaiser zur Gewalt und ließ das Land durch eine Armee unter Junot besetzen.

Der portugiesische Regent verlegte den Sitz seiner Regierung nach Brafilien und schiffte sich mit dem ganzen Hose und vielen vornehmen Familien nach dort ein.

In Spanien saß Karl IV. auf dem Thron. Die Regierung aber war in Wahrheit in den Händen der Königin Marie Charlotte. Der Kronprinz, Ferd in and von Asturien, lag in Zwiespalt mit seinen Eltern.

Bur Zeit der Schlacht von Jena und nach 1807, als die Franzosen Portugal besetzten, hatte Napole on Spanien durch ein Bündnis an sich gesesselt. Dann aber hielt er den Zeitpunkt für gekommen, sich den Unfrieden in der spanischen Königsfamilie zu nutze zu machen. Unter dem Borgeben, die Küsten der Halbinsel gegen die Engländer schützen zu wollen, ließ er zahlreiche Truppen in Spanien einrücken. Seine Absichten erkannte man dort erst, als er durch eine

|   |  |  | • |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  |   |  |  |
| ı |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
|   |  |  |   |  |  |

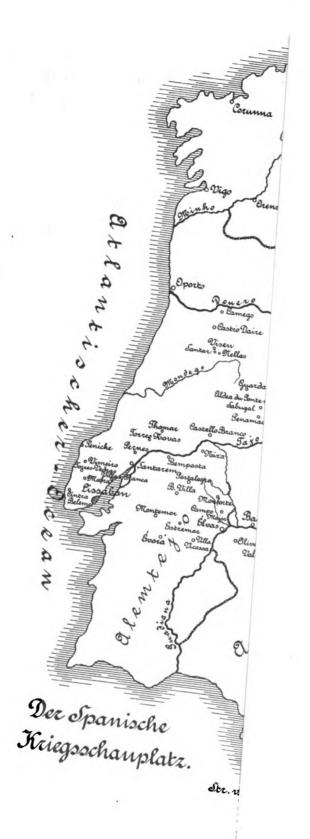

Reihe von Intriguen den König Karl zur Abdankung für sich und sein Haus veranlaßt hatte und dafür seinen Bruder Joseph, bisher König von Neapel, als Gerrscher auf der Iberischen Halbinsel einzette.\*)

Bei diesem neuen Schritt zur Ausdehnung seiner Macht hatte Napoleon jedoch einen Faktor außer acht gelassen, den sprickwörtlichen Stolz der Spanier, der ebensowenig von einer Fremdherrschaft wie von einem französischen Bajallentum etwas wissen wollte. Bald loderte der Aufruhr in hellen Flammen über das ganze Land, und sechs Jahre lang hat in unausgesetzten, erbittertsten Kämpfen sich das spanische Bolk gegen das ihm aufgedrängte Joch aufgelehnt. Freilich hätten die Bölker der Halbinsel wohl kaum auf die Dauer sich der französischen Seere erwehren können, wäre ihnen nicht in England mit seiner Truppenmacht und seinem Gelde ein starker Selser erwachsen.

Im Juni 1808 beschloß England, den Freiheitstrieg der Portugiesen und Juni 1808. Spanier zu unterstützen und den Fortschritten Napoleons auf der Pyrenäischen Halbinsel entgegenzutreten. Ein Korps von 9000 Mann ging zunächst unter Sir Arthur Bellesley, dem späteren Herzog von Wellington, dahin ab, um bald durch ein zweites Korps unter Sir John Moore, zu welchem die von Gothenburg zurückschrenden Expeditionstruppen gehören sollten, verstärkt zu werden.

Bon der Legion gehörten diesen Truppen außer dem 3. Husaren-Regiment, 3 Batterien und 4 Linien-Bataillonen, auch die leichte Infanterie-Brigade an.

Während der Dauer des ganzen Krieges auf der Halbinsel hat den Hauptstod der von England dorthin entjandten Hiljstruppen die "King's German-Legion" gebildet.

"Eine willsommenere Nachricht, als diese — nämlich der Besehl, nach der Juli 1808. Rücksehr von Schweden nach der Peninfula zu gehen — konnten wir nicht erhalten," so schweden Rapitän Rautenberg vom 1. leichten Bataillon.

Die Schiffsmaster erhielten Ordre, sich auf zehn Wochen zu verproviantieren; die größte Tätigkeit herrschte daßer in der ganzen Flotte. Bon ganz besonderer Wichtigkeit war bei einer so langen Reise und bei der großen Masse zu versorgender Menschen die Ergänzung des Wasservorrats. Selbst die Nächte wurden daher von den "Lighters" (Löschboote) benutzt, und in 24 Stunden wurden 1000 Tonnen Trinkwasser abgesetzt.

Auch die Truppen hatten noch mancherlei Vorbereitungen nötig. Einen bemerkenswerten Besehl erhielt die Legion am 23. Juli, nämlich den, die Jöpfe abzuschneiden.

<sup>\*)</sup> Bie sogar ein Franzose und Bewunderer Napoleons dessen Borgehen in Spanien beurteilt, darüber lieft man in den Memoiren des französischen Generals Marcellin de Marbot, II. Band, Seite 43: Solange es eine Geschichte gibt, hat der Sieg den Siegern das Recht versliehen, sich die im ehrlichen offenen Kriege eroberten Staaten des Besiegten anzueignen; aber wir müssen es aussprechen, daß Napoleons Bersahren in dieser schmachvollen Angelegenheit eines großen Mannes unwürdig war. Sich als Bermittler zwischen Bater und Sohn auszudrängen, sie dann in eine Falle zu locken und beide auszuplündern . . . das war eine Abscheulichseit, eine verächtliche Handlungsweise, die die Geschichte gegeißelt und die Vorsehung bestraft haben, denn der Krieg in Spanien wurde die eigentliche Ursache des Sturzes Napoleons.

Am 27. Juli segelten die Transportschiffe mit den leichten Bataillonen zum allgemeinen Rendezvous nach St. Hellens, und am 31. stach von hier aus die Expedition nach Portugal in See.

Die Flotte bestand aus 168 Transport- und 4 Kriegsschiffen. Ein Legionsoffizier beschrieb diese Fahrt in folgenden anschaulichen Worten:\*)

"Es liegt etwas Großartiges in dem Anblick einer zahlreichen Flotte von Transportschiffen unter vollen Segeln. In der Witte erblickt man die Wasse der Truppenschiffe — auf den Flanken, in der Front und im Rücken sind die schützenden Kriegsfahrzeuge rangiert, und das Ganze bewegt sich unter der sicheren Führung des Kommodore mit derselben Ordnung vorwärts, mit welcher eine Armee eine ausgedehnte Ebene durchschreitet. Gegen Eintritt der Nacht hört man das Signal zur Versammlung der Schiffe, und die schlechten Segler, welche zuriidgeblieben sind, ruden langsam und mit Ordnung in ihre angewiesene Stellung ein. Sollte eine Windstille eintreten, ein Ereignis, welches am Schlusse eines Sommertages keine Seltenheit ist, dann sieht man die Schiffe gleich Gebäuden auf der glänzenden Oberfläche der Tiefe ruhen. Die Sonne verfinkt majestätisch in dem unendlichen Spiegel, welcher ihr Bild zurückgestrahlt hat, und in dem Augenblick, wo die letten milden Strahlen des belebenden Weltkörpers vor unseren Bliden verschwunden sind, und die vollkommenste Stille herrscht, bricht aus den Kriegsschiffen gleichzeitig der Donner der Nachtsignalgeschütze hervor, welcher mit der Musik harmonisch verschmolzen und von den Winden in unbestimmten Klängen durch die ganze Flotte getragen, die magische Szene beschließt."

August 1808.

Nach einer Reise von 17 Wochen erreichte die Flotte die Maceira Bai im füdlichen Portugal. Hier ging vom 25. bis 29. August die Landung von statten, welche insolge der hohen Brandung mit großen Schwierigkeiten verknüpft war.

Die leichte Brigade marschierte am 28. August nach einem Hüttenlager jenseit Bimeiro, wo sich das ganze Korps vereinigte, um sich am 31. über Masra und Eintra auf Lissaden in Marsch zu setzen. Das ungewohnte südliche Klima äußerte sehr bald seine Birkungen auf die dasselbe nicht gewöhnten Truppen. Sie litten auf den Märschen außerordentlich unter der drückenden Hitze und entbehrten daher doppelt das meist sehlende Trinkvasser. Dabei waren die Nächte recht kühl, und es wurde sehr vermißt, daß man die Mannschaften weder mit Zelten noch mit Decken ausgestattet hatte.

Fieber und Rheumatismen traten daher bald in die Erscheinung, Krankheiten, welche während der gesamten spanischen Feldzüge dauernd einen großen Abgang unter den nordischen Soldaten forderten.

Die Schlacht von Vimeiro, in welcher am 21. August Lord Welle Lle Le p die Franzosen geschlagen, hatte am 30. August die Konvention von Cintra herbeigeführt, durch welche die Räumung Portugals seitens der Franzosen bewirkt wurde.

Septbr. 1808.

Das britische Heer nahm Mitte September eine Aufstellung ein, die Lissabon gegen ein etwaiges erneutes Vordringen der Franzosen deckte. Einige Ver-

<sup>\*)</sup> Beamish, Teil I.

änderungen in derselben waren Veranlassung, daß am 26. September die leichte Brigade "en parade" Lissaben passierte und am Place de Commerce über den Tajo, der hier die ansehnliche Breite von gegen sechs englischen Meilen hat, gesetzt wurde.

Am 2. Oftober fam das 1. Bataillon nach Evora, das 2. nach Montemore Ottober 1808. ins Quartier, in beiden Orten sehr ehrenvoll empfangen. Hier wurden noch mancherlei Borbereitungen für den bevorstehenden Feldzug getrossen. Für die Offiziere gehörte dazu vornehmlich die Anschaffung von Bagagetieren. Dem Kapitän stand 1 Esel zu, zwei Subalternossizieren gemeinschaftlich nur ein solch Tier.

Zweimal wöchentlich rückten die Bataislone zu sogenannten Wilitärpromenaden aus, die den Zweck hatten, die Leute gut einzumarschieren, und welche  $2\frac{1}{2}$  bis 3 Leguas (18 bis 20 km) betragen mußten.

Am 23. Oktober traf die Ernennung des Oberst v. Alten zum Brigadegeneral ein, "der ganzen Brigade eine sehr angenehme Nachricht".\*)

Inzwischen hatte die Armeeleitung beschlossen, in das nördliche Spanien vorzudringen und dies von den dort stehenden französischen Heeren zu befreien. Zu diesem Zweck wurden von der bei Lissabon vereinigten Armee 25 000 Mann dem General Sir John Woore zur Versügung gestellt und weitere 10 000 von England zu seiner Verstärfung entsandt, die Mitte November in Corunna landen sollten.

Etwa 8000 Mann, unter ihnen die Linien-Bataillone 1 bis 4 der Legion und deren Artisserie unter Sir Eradock sollten den Schutz Lissabons übernehmen.

Der nach dem Norden zu entjendenden Armee gehörte von der Legion das 3. Husaren-Regiment und die leichte Brigade an.

Der Feldzug, welchen dieser Plan zur Ausführung brachte, kann nicht als ein glücklicher bezeichnet werden, und bietet auch im allgemeinen wenig des Interessanten. Er setzt sich hauptsächlich zusammen aus einer Reihe von zum Teil sehr forcierten, oft unter unsäglichen Strapazen ausgeführten Märschen und wenigen Gesechtshandlungen.

Der Mißerfolg lag im wesentlichen darin begründet, daß seitens der britischen Regierung und ihrer Generale die Eigenschaften der spanischen Nation überhaupt wie insbesondere der Wert ihrer Armee weit überschätzt waren.

Einen Beleg für die Beurteilung, die man anfänglich den Spaniern zuteil werden ließ, von deren Gastfreundschaft man sich viel versprach, während man tatsächlich oft bei ihnen nicht anders als wie im Feindeslande daran war, gibt die Generalordre, die General Woore am 25. Oktober 1808 von Lissaben aus an alle seine Truppen erließ. Sie ist interessant genug, hier wiedergegeben zu werden:

"Der kommandierende General der Armee verläßt sich darauf, daß sie mit ihm fühlen werde, wenn die Truppen in die spanischen Länder kommen, wie sehr es zu ihrer eigenen Ehre und Vorteil gereichen wird, die hohe Meinung zu er-

<sup>\*)</sup> Tagebuch bes Rapitans Rautenberg, 1. I. Bat.

halten und den guten Willen zu befördern, welche dieses brave und hochbegeisterte Bolk für die britische Nation hegt. Die Truppen werden auf ihrem Marsche öfters bei den Einwohnern bequartiert.

Die Spanier sind ernsthafte und ordentliche Leute, äußerst mäßig, aber großmütig und hißigen Temperaments, daher solche sehr leicht durch irgend eine schlechte Begegnung oder Geringschäung beleidigt werden können; sie sind den Engländern sehr dankbar, und werden dieserhalb die Truppen mit Artigkeit und Herzlichkeit ausnehmen. Dieses, hosst der General, wird mit gleicher Artigkeit und Herzlichkeit von den Soldaten unserseits erwidert, und werden daher suchen, nach ihren Gebräuchen sich zu bequennen, sich ordentlich bei ihnen in den Quartieren betragen und nicht durch Handlungen, so von Unbotmäßigkeit im Trinken entstehen, ein Volk anstößig machen, das wegen seiner Anhänglichkeit so würdig ist, und dessen streben in der allerglorreichsten Sache zu unterstüßen wir gekommen sind, nämlich es von der französischen Slaverei zu beserein und dessen Nationalfreiheit und Unabhängigkeit wieder zu besestigen.

Nachdem die Armee das spanische Gebiet betritt, wird solche als ein Kompliment für die spanische Nation eine rote Kokarde zu ihrer eigenen tragen.

Es ist deshalb befohlen worden, daß diese Kokarden für die Unterossiziere und Soldaten aus Madrid geschickt werden sollen, aber zu gleicher Zeit werden die Offiziere ersucht, sich damit zu versehen und solche anzumachen, wenn sie die Grenze passieren."

Von der in diesem Erlaß geschilderten herrlichen Charaktergröße der Spanier fanden die Truppen jedoch herzlich wenig Anzeichen.

In jeder Provinz führte die Regierung ein Ausschuß, die Junta; als höchste Leitung war, offiziell wenigstens, die von Sevilla anerkannt. Auch diese Juntas hatten Proklamationen an das Bolk erlassen, in welchen die Engländer, als ihre treuesten Bundesgenossen, seiner Achtung und Liebe empfohlen wurden. Aber wie der Charakter eines bigotten Bolkes gern ausschweist, so war es hier. An einigen Orten wurden die Truppen mit Jubel empfangen und mit Liebkosungen überhäuft, an anderen im höchsten Grade vernachlässisst. Das letztere war allerdings meist nur von den unteren Bolksklassen, zu sagen.

Wesentliche Aufklärungen über die spanischen Verhältnisse — nach dem Feldzuge niedergeschrieben — gibt der Legionsofsizier, Brigademajor Wiegsmann pom 1. leichten Bataillon.\*) Er schreibt:

"Das System der Königlichen Zölle, welche im Innern des Reichs an den Grenzen der Provinzen gehoben werden, die verschiedene Art der Staatsabgaben, in dieser Provinz unbedeutend, in jener drückend, trug nicht dazu bei, die Nation in ein harmonisches Gauzes zu vereinigen. Iche Provinz sreute sich, wenn sie ihrer Armee entledigt war; die schwere Last des Krieges siel allein auf diesenige, in welche der Kriegsschauplatz siel. Daher die Verschlossenheit, der Egoismus der einzelnen. An manchen Orten konnte keine Bitte, kein Geld, keine Schmeiche-

<sup>\*)</sup> Expedition unter Sir John Moore 1809 vom Brigademajor Biegmann. Handschriftlich. Hannover. Staatsarchiv.

leien ein Stückhen Brot, einen Labetrunf Wein von den Landbewohnern versichaffen; nur die härteste Gewalt konnte es erzwingen."

Auch über die spanischen Truppen läßt er sich aus: "Der Zustand der spanischen Armee machte den Ausgang des Kampses unbezweiselt. Es ist wahr, der Haß der Spanier gegen jeden bewaffneten Fremden innerhalb ihres Vaterlandes ist unbeschreiblich; aber der Haß gegen alles, was den Namen Franzose trägt, grenzt an Wahnsinn.

Es wurde aber vom Gouvernement weder zu großen Endzwecken geschaffen noch genutt, und jene allgemeine Nationalenergie, welche allein zu großen Taten führt und das Baterland von den Fesseln eines so mächtigen Gegners befreien fonnte, vermißte man gang; kleiner, perfönlicher Haß gab dem Bolke die Baffen in die Hand. Ruhm und Vaterlandsliebe taten es nicht. Die Armeen bestanden aus ehemaligen, nun wieder gesammelten Regimentern, in denen die vorigen Berhältnisse der Disziplin aufgelöst waren, und denen sich ein bei weitem größerer Haufen des Böbels, ohne einen Begriff militärischer Ordnung, ohne einen Begriff der Notwendigkeit derjelben, zugesellt hatte. Bene belegte man mit dem Namen »Reguläres Wilitär«; mit Wühe entdeckte man an ihnen durch die Lumpen Überbleibjel ehemaliger Uniformen. Die anderen neu einverleibten führten ihre Munition in den Laschen des Beinkleides oder Jacketts. Hatten sie ein braunes Stück Zuch, einige Ellen im Quadrat, in der Mitte einen Einschnitt, den Kopf durchzustecken, sich zu verschaften gewußt, so war der unglückliche Berteidiger des Vaterlandes für einen Winterfeldzug wohl equipiert. mütig auch England handelte durch jeine Zujendung von Waffen, Überröcken, Schuhen und Geld — es reichte nicht. Biele tausend Marineuniformen, die gerade in den Stores mochten fertig geworden sein, dazu gehörige Tornister 2c., die in den Armeen verteilt waren, gaben diesen Bauern das abenteuerlichste Ansehen. In eben dem Berhältnis war auch die Berpilegung der Armeen. Es ift unmöglich, daß eine Nation einen höheren Grad von Näßigfeit besitzt, als die spanische. Einige Oliven mit einem Stüdchen Brot, oder einige Kastanien, kaltes Basser dazu, macht in manchen Gegenden das ganze Mahl. Und selbst von solchen armjeligen Mitteln der Subsijtenz waren die Truppen oft genug entblößt."

Bei einer solchen Lage der Tinge fand die britische Armee in dem Feldzuge, welchem sie entgegenging, weder die Unterstützung seitens des Bolkes noch auch nur annähernd die tatkräftige Mitwirkung der spanischen Generale und ihrer Truppen, welche sie erwartete und ohne welche ein glücklicher Erfolg angesichts der weit überlegenen französischen Streitkräfte unmöglich war.

In zwei Kolonnen setzte sich Ende Oftober die Armee in Warsch mit dem Vereinigungspunft Burgos. Das Hauptsorps unter Sir Moore ging in der Richtung Salamanca und Valladolid, eine Seitenkolonne unter Sir Hope rechts davon über Badajoz und Talavera vor. Die leichte Brigade gehörte der Division des Generals Paget an, welche mit einer Schwadron der 3. Husaren die Avantgarde des Hauptkorps bildete.

Die Schützen-Vataissone hatten in den letzten Oktobertagen ihre Quartiere verlassen. Um 2. November war die Avantgarde zu Estremoz vereinigt. Zwischen Roobe. 1808. Montforte und Albuquerque wurde die spanische Grenze und am 12. November bei Alcantara der Tajo mittelft der vom Kaiser Trajan erbauten Brücke, welche als ein Denkmal schöner, römischer Baukunst allgemein bewundert wurde, überschritten.

Im übrigen sahen sich die Schützen, die von Ruhm und Sieg träumend, von ihren zurückbleibenden Kameraden viel darum beneidet wurden, das Wunderland Spanien kennen lernen zu dürsen, in ihren Erwartungen sowohl hinsichtlich der Begeisterung der Spanier, als auch besonders in Bezug auf ihre dankbaren und freundschaftlichen Gesinnungen gegen ihre Befreier recht getäuscht.

Sie fanden weder von ersterer Beweise, noch zeugte die Aufnahme der Truppen seitens ihrer Wirte von allen jenen edlen Gesichlen, für welche die "Patrioten" so viel gepriesen worden waren.

Am 23. November hatte das Hauptforps Salamanca, am 26. die rechte Flügelkolonne Escurial erreicht, während der linke Flügel, die von England entfandten 10 000 Mann, in Corunna ausgeschifft und bei Aftorga angelangt waren.

Am 29. November trat die leichte Brigade aus dem Berbande der Division und wurde als "Independant-Brigade" bezeichnet.

Inzwischen war die spanische Armee total geschlagen und unfähig, die Briten zu unterstützen. Trotzem entschloß sich Sir Moore, einen Flankenstoß auf die gewaltige übermacht der Franzojen, die mit 80 000 Mann zwijchen Dezbr. 1808. Balladolid und Bourgos standen, zu versuchen. Um 20. Dezember hatte er sein Heer bei Majorka konzentriert und faßte hier den Entschluß, den rechten Flügel des französischen Marschalls Soult bei Saldanha zu übersallen. Diesen Plan sollte die Division Hope und mit ihr die leichte Brigade am Morgen des 24. Dezember ausführen.

> So schien es denn endlich zum Kampfe kommen zu wollen. Lange schon brannten die Hannoveraner darauf. Begannen sich die demoralisierenden Folgen des unausgesepten Marschierens bereits zu zeigen, so war es auffallend und spricht für die Bravheit der Truppen, welche ermutigende Wirkung die Aussicht auf den bevorstehenden Kampf auf die ganze leichte Brigade hervorbrachte. befohlen, daß die Kranken und das Gepäck in Billada zurückleiben sollten; allein von 32 Kranken meldeten sich 24 marschsähig. Um so mehr war es zu bedauern, daß sich auch diese Hoffnungen als trügerisch erwiesen. Am 23. abends 9 Uhr waren die Bewegungen zu dem geplanten überfall eingeleitet. Nach einem bei bitterer Kälte in größter Ordnung und Stille ausgeführten Marich hatten die die Avantgarde bildenden leichten Bataillone das Dorf Pozurama unweit der französischen Stellung um Mitternacht erreicht, als plöglich Befehl zum Halten und demnächstiger rückgängiger Bewegung eintraf.

> Dieser unerwartete Gegenbesehl war durch die bestimmte Rachricht an Sir Moore veranlaßt, daß von Madrid her eine zweite französische Armee unter Napoleon selbst heranzog, ihn zu erdrücken. Rajch faßte er den Entschluß, sich dieser gegnerischen Umarmung durch den Nüsszug nach der Küste zu entziehen, und führte ihn ungefäumt aus.

Dieser Rückzug vollzog sich unter den schwierigsten Verhältnissen und unendlichen Leiden, verursacht durch die Unwegsamkeit des zu durchschreitenden Gebirges, durch die Einstüsse eines harten Winters, und unter steten Arrieregardengesechten mit den scharf nachdrängenden Franzosen.

Am 10. Januar erreichte die Armee Corunna. Hier kam es am 16. noch Januar 1809. zu einem heißen Kampf, in dem zwar die Franzosen zurückgeschlagen wurden, leider aber der tapfere Moore siel.

Am 20. konnte die Nückfahrt nach England angetreten werden, das glücklich, wenn auch in nichts weniger als glänzendem Zustande — so von der Kavallerie fast ohne Vierde —, erreicht wurde.

Nicht so günstig vollzog sich leider die Seefahrt der leichten Brigade. Bereits am 30. Dezember von Astorga aus hatte Sir Moore, der damals noch Bigo als Einschiffungspunkt für die ganze Armee ins Auge gesaßt hatte, den General v. Alten mit seiner und einer englischen Brigade unter Oberst Craussord zur Sicherung der linken südlichen Flanke über Orensee auf Vigo dirigiert, während er selbst mit dem Heere über Villafranca marschierte. Am 31. verließ Alten Astorga und erreichte am selben Tage Navanal. Während dieses Marschestras er mit starken spanischen Abteilungen, Trünmern, der Romana anaschen Armee, zusammen, die desorganisiert und im elendesten Zustande die Straße einherzogen.

Am 1. Januar wurde unter großen Schwierigkeiten bei tiesem Schnee und empfindlicher Kälte das Gebirge von St. Salvador überstiegen und Ponferrada erreicht, am nächsten Tage nach einem Warsch von 20 englischen Meilen auf zum Teil ungebahnten Wegen Sella. Die Folge davon war, daß ein beträchtlicher Haufzügler hinter den Kolonnen zurücklieb.

Am 3. war die Division in La Rua, am 4. in Puebla de San Tribez. Bon hier entsandte General v. Alten unmittelbar nach seinem Eintressen ein Detachement von 300 Freiwilligen, die Minho-Brücke von Crensee in Besith zu nehmen. Nach einem zweitägigen forcierten Marsche erreichte dasselbe seine Bestimmung.

Die Hauptfolonne traf am 7. in Orensee ein und hielt hier einen Ruhetag, da von der Anwesenheit des Feindes nichts wahrzunehmen war.

Abermals sandte am 8. Alten das freiwillige Detachement voraus, sich der zu Bigo befindlichen Forts zu versichern, um am nächsten Tage mit der Kolonne zu folgen und über Welon, Buggarin am 12. in Bigo anzulangen.

Hieß der General durch ein Detachement der leichten Brigade unter Oberstleutnant Halfett die Forts besetzen, schisste die übrigen Truppen am 13. ein und erwartete die Ankunst der Nachzügler, deren Zahl infolge der gewaltigen Strapazen eine bedeukliche Höhe erreicht hatte, und die zu sammeln in Orensee Wajor Wartin vom 2. leichten Bataillon zurückgeblieben war.

Letterer langte dann auch am 17. mit etwa 600 Mann in Bigo an, welche sofort nehst der Besatung der Forts eingeschifft wurden. Da der Bind der Flotte nicht in See zu gehen gestattete, se erreichten noch viele Nachzügler die Schiffe vor ihrer Absahrt. Diesenigen Leute der Schisten-Brigade aber, die nie

wieder bei ihren Bataillonen eintrasen, etwa 130 Mann, waren — dies verdient hervorgehoben zu werden — fast ausnahmslos keine Hannoveraner, sondern Abenteurer verschiedener Nationen.

Nach Aussage einiger der zurückgekehrten Leute waren auch verschiedene Marode von den Einwohnern, sei es aus Fremdenhaß, sei es aus Habsucht, beiseite geschafft worden. Man wollte verschiedene solcher Unglücklichen mit durchschmittenen Hälsen und Messeritähen am Wege haben liegen sehen.

Am 20. Januar segelten beide Brigaden ab. Der Wind war jedoch so heftig, daß die Schiffe nicht imstande waren, aus dem engen Eingang der Reede die offene See zu gewinnen. Sie versuchten daher wieder zu ankern, der Boden war jedoch so felsig, daß nicht alle Anker halten wollten. Vier Schiffe rissen sien daßeierten den in die Reede führenden Kanal, blieben dann aber spurlos verschwunden, so daß ihr Schicksal die größte Besorgnis in der Flotte erregte.

Endlich am 23. nachmittags konnten die Transporte in See stechen, und am 30. und 31. erreichten sie die Neede von Spithead, nachdem sich bereits Symptome von ansteckenden Fiebern an Bord gezeigt hatten. Auch war die Fahrt seit dem 28. eine höchst fürmische und gesahrvolle gewesen.

"In den letzten 24 Stunden war es so stürmisch, daß das Steuerruder sestgebunden wurde und wir uns bloß dem Schicksal überließen. Die Masten unserer Brigg sowie die Segel erlitten bedeutenden Schaden, und schlugen sehr oft die Wellen über Deck. Der Kanupf der Natur war groß und furchtbar. Unser Schissmaster, der 22 Jahre zur See gedient, versicherte, keinen hestigeren Sturm erlebt zu haben.

Bon dem am 30. im Kanal ausgestandenen Sturm wird man sich einen noch deutlicheren Begriff der Heftigkeit machen, wenn man als Tatsache erweist, daß an diesem Tage 10 Schiffe, obgleich vor doppeltem Anker liegend, von der Neede von Spithead lostrieben und auf den Strand gesett wurden. Den Transport Eclipse, Major v. dem Busch, der am 30. sich schon hier vor Anker besand, traf dieses Mißgeschick. Doch, obgleich in der Nacht, ereignete sich kein Unglück. Durch zweckmäßige Anordnungen des kommandierenden Offiziers ward die Mannschaft gerettet."\*)

Bu allgemeiner Freude traf man zu Spithead zwei der in Bigo verschwundenen Transporte an, nämlich die "Jane" und den "Hope", und ersuhr gleichzeitig, daß der dritte zu Poole unweit Beynnouth angekommen. Der vierte, der "Smallbrigde" aber, blieb verschwunden. Bon seinem Schicksale erlangte man erst später Kunde, und damit die traurige Gewißheit, daß derselbe untergegangen sei.

Auf dem Schiffe, das unsern der französischen Küste bei der Insel Quessant verunglückt war, hatten sich vom 2. leichten Bataillon 5 Offiziere, die ganze 3. Kompagnie, sowie Angehörige anderer Kompagnien desielben und auch einige

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Kapitans Rautenberg.

Mannschaften des 1. Bataillons befunden, in Summa 230 Köpfe. Bon diesen waren 214 extrunten, nämlich 22 Soldaten des 1. und 5 Offiziere, 187 Mannschaften des 2. Bataillons.

#### Die Offiziere waren:

Kapitän Bodo Wilden, Leutnant Georg v. Heimbruch, Fähnrich Carl August Augspurg, Fähnrich William Riddle, Quartiermeister Fames Willan.

In der ruhm- und leidreichen Geschichte der deutschen Legion ist es von ergreisender Tragik, wie so ost und in so großer Zahl Angehörige derselben auf der Şeimfahrt im Kampse mit den Elementen ihren Untergang sinden, nachdem sie eben erst einen Kriegsschauplat verlassen, auf dem sie die größten Strapazen und Leiden mit dem gleichen Seldenmut überwunden, wie die Schrecknisse der Schlacht.

Sind doch von der Legion 28 Offiziere und über 700 Mann den Fluten zum Opfer gefallen.

Der Gesamtverluft der Brigade in diesem unglücklichen Feldzuge betrug nicht weniger als 374 Köpfe.

Die Bataillone bezogen wieder die ihnen wohlbekannten Silsea-Baracken bei Portsmouth. Aber nicht für lange Zeit. Denn kaum hatten sie sich von den überstandenen Anstrengungen und Leiden erholt und sich durch Einstellung von Refruten ergänzt, als sie auch schon zu einer neuen kriegerischen Tätigkeit berufen wurden.





### Die Expeditionen nach der Schelde 1809.

ährend England der Ausbreitung der Napoleonischen Wacht auf der Pyrenäischen Halbinsel mit gewaffneter Hand entgegentrat, versuchte es gleichzeitig, einen neuen Schlag durch eine Unternehmung gegen Holland zu führen, wo Napoleon seinen Bruder Louis als König eingesetzt hatte.

Eine Expedition, bestehend aus einer Armee von 40 000 Mann unter Lord Chatam und begleitet von einer mächtigen Flotte unter Sir Strachan, sollte nach der Schelde gehen zur Vernichtung aller französischen Schiffe dort, zur Zerstörung der Arsenale und Schiffswersten von Antwerpen und Blissingen sowie zur Eroberung der Insel Walcheren.

Von der Legion gehörten zu dieser Expedition die seichte Brigade und das 2. Husaren-Regiment. Die Schützen-Bataillone wurden am 19. Juli zu Deal eingeschifft.

In der Führung der leichten Brigade wie auch der Bataillone hatte sich nichts verändert. Erstere lag in den Händen des Generals v. Alten, während das 1. Bataillon noch Oberstleutnant Leonhart, das 2. Oberstleutnant Colin Haltett kommandierte. Letzterer ging jedoch bald behufs vorübergehender anderweitiger Berwendung nach England zurück, und Major Carl Best übernahm seine Bertretung.

Am 28., 29. und 30. Juli 1809 jegelte die Armee in drei aufeinander folgenden Divisionen ab. Die erste Division unter Sir Hope erhielt Besehl, auf Süd-Beveland zu landen, die 2. Division unter Sir Coote auf der nördlichen Seite von Walchern und diese Insel zu erobern, während die 3. Division unter

Lord Roglin, die Operationen der anderen abwartend, noch auf den Schiffen verblieb.

Dieser 3. Division gehörte die leichte Brigade an.

Mühelos löste die 1. Division ihre Aufgabe. Die seindlichen Truppen April 1809. zogen sich nach Bergen op Zoom, die Schisse die Schelde auswärts nach Antwerpen zurück.

Die 2. Division landete am 30. Juli an der Nordküste Walcherens und Juli 1809. schloß nach einigen Gesechten die Festung Blissingen, den wichtigsten Ort der Insel, von der Landseite vollständig ein. Auf der Seeseite konnte dies zunächst nicht in gleicher Weise geschehen, da widrige Winde der Flotte nicht das Einlausen in die Schelde gestatteten.

Die in Blissingen eingeschlossenen Truppen betrugen etwa 8000 Mann unter Besehl des Generals Wonnet, während die den Platz einschließende 2. Division gegen 15 000 Köpse zählte. Eine Berstärkung derselben erschien notwendig, und auf besonderen Wunsch des Besehlshabers der Belagerungstruppen, Sir Epre Coote, wurde ihm am 5. August die leichte Brigade zur Verfügung gestellt.

Dieselbe wurde sosort ausgeschifft, marschierte nach Middelburg und traf August 1809. den folgenden Tag, den 6., bei den Borposten des Belagerungskorps zu Ost-Sou-bourg ein.

Schon am nächsten Tage kam ein Detachement des 1. leichten Bataillons ins Gefecht.

Am 7. nachmittags machten etwa 2000 Mann der Garnison einen energischen Ausfall. Der Feind drang dabei mit vielem Mut und Entschlossenheit vor, wurde aber trosdem nach einem zweistündigen Kampf geworfen und zersprengt.

Eine Abteilung des 1. leichten Bataillons war bei dieser Gelegenheit ins Gesecht gekommen und hatte sich dabei so hervorgetan, daß es in der General-Ordre des nächsten Tages von seiten des britischen Besehlshabers einer besonderen Belobigung gewürdigt wurde. Bier Schützen waren geblieben, der Leutnant du Fah und der Fähnrich v. He de mann sowie 12 Mann verwundet, die ersten beiden schwer.

Die Belagerung machte nur sehr langsame Fortschritte, besonders weil der Kommandant der Festung durch Öffnen der Schleusen und Durchstechen der Deiche eine überschwemmung des ganzen Vorgeländes verursacht hatte.

Großes Trangsal hatten die Schützen wie die Belagerungstruppen überhaupt von Blissingen zu ertragen. Die von ihnen erbauten Hütten konnten ihnen nur ein sehr dürftiges Unterkommen gewähren. Da auf Grund ausdrücklicher Besehle nur eine geringe Masse an Gepäck gelandet werden durste, so hatte ein großer Teil der Truppen nicht einmal Decken und die ganze Armee außer der getragenen gar keine Wäsche. Wie mußte sich dieser Mangel fühlbar machen in der Nähe der ungesundesten Stadt auf der ganzen Insel, von welcher zu damaliger Zeit auf Walcheren das Sprichwort ging, "daß nur ein Watrose in Blissingen leben könnte". Als die erwähnte Überschwennung eintrat, standen die Truppen oft die zum Knie im Wasser. Bald trat Mangel an trinkbaren Wasser ein. Be-

sonders schädlich aber wirkte ein außerordentlicher Wechsel der Witterung. Des Morgens fielen schwere Regengüsse, während um Wittag eine große Sitze herrschte, die eine starke Ausdünstung verursachte. Nachts dagegen war es wieder empfindlich kalt.

Da war es denn kein Wunder, wenn bald die Gesundheit der Truppen zu leiden begann, wenn Fieber, Durchfall und Rheumatismen um sich griffen, und von Tag zu Tag, bald von Stunde zu Stunde die Todesfälle häufiger wurden. Unter all diesen durch solche Umstände verursachten Leiden und Strapazen gehört die Belagerung von Blissingen, wie überhaupt dies ganze Unternehmen zu den traurigsten und wenig angenehmsten Erinnerungen in der Geschichte unserer leichten Bataillone, wenngleich diese, wie sonst so auch hier, sowohl beim alltäglichen Belagerungsdienst, wie wenn sie ins Feuer kamen, überall ihre vorzügliche Haltung wahrten.

August 1809.

Am 11. war endlich der Wind umgeschlagen, und zehn britische Fregatten waren auf der Secseite der Festung vor Anker gegangen. Am nächsten Tage waren die Batterien zum Bombardement bereit, und die Schiffe nahmen gleichfalls die dazu erforderliche Stellung ein.

Am 13. August begann eine Beschießung von solcher Furchtbarkeit, daß sie in noch nicht drei Tagen eine blühende Stadt in einen Schutthaufen verwandelte.

In der Nacht vom 14. zum 15. August nahmen Wannschaften der Schützen-Bataillone an einem fühnen Übersall teil. Es galt eine vorgeschobene seindliche Batteriestellung mit nächtlichem Sturm zu nehmen.

Zur Ausführung dieses Beschlst wurden Detackements des englischen 36. und 71. Regiments sowie der leichten Lataillone der Legion, das Ganze unter Führung des Oberstleutnants Pack, bestimmt.

Um Mitternacht sexten sich diese Truppen, an der Spize die Schützen, in Bewegung und zwar, da tiese Gräben das Gelände quer durchschnitten, auf dem schmalen Deiche selbst. Es war sinster und stürmisch; die Kanonade wütete ununterbrochen sort, Raketen zischten durch die Luft, die Dunkelheit ab und zu so weit erhellend, daß die Sturmkolonne als ihr Ziel die Wündungen der auf sie gerichteten Kanonen erkennen konnte. Erst in unmittelbarer Rähe bemerkte der Feind die Sturmkolonne. Es kam zu einem kurzen aber erbitterten und verlustreichen Kampf mit dem die Vatterie deckenden Teinde, doch sie wurde genommen. Vierzig Mann wurden zu Gesangenen gemacht, viele getötet und verwundet.

Aber auch der eigene Verlust war nicht unbedeutend. Das Tetachement verlor im ganzen 38 Offiziere und Soldaten, wovon der Hauptanteil auf die an der Tete der Sturmkolonne besindlichen Teile der leichten Bataillone mit 21 Köpfen entsiel. Der Leutnant Sprecher und drei Wann vom 2. Bataillon waren getötet, 17 Schüßen von beiden Bataillonen verwundet.

Diese Unternehmung brachte den letteren viel Chre und Anerkennung ein. Ein englischer Offizier des 81. Regiments, der Verfasser der "Briefe von Blissingen" zollte der Bravour der Altenschen Brigade folgende Lobesworte: "Ich weiß nicht, ob ich schon zuvor der außerordentlichen Bradheit der königlich deutschen Legion Erwähnung getan habe. Gewiß gibt es kein Regiment in unserer Armee, welches diese Ausländer überträse. Bei jedem gesahrvollen Unternehmen haben sie sich freiwillig vorangestellt, und die Gerechtigkeit erheischt es nicht minder, hinzuzusügen, daß sie sich in den gesahrvollsten Unternehmungen jederzeit mit der glänzendsten Tapferkeit benonnnen haben. Ich hosse, daß diese wiederholten Beweise einer so helbenmütigen Bravour endlich dahin wirken werden, den überrest jener Borurteile zu vernichten, welche der gemeine Wann in England nur zu sehr geneigt ist gegen Ausländer zu nähren."

Das Bombardement auf auf die unglückliche Stadt dauerte bis zum 16. 2 Uhr morgens ohne Unterbrechung Da endlich entichloß sich der Kommandant zur Übergabe des Plates. Etwa 5800 Offiziere und Soldaten Ariegsgefangenkamen in ichaft, eine bedeutende Zahl war gefallen. Der Verluft der Belagerungsarmee an töteten und Verwundeten betrug nicht mehr als 136 Offiziere und Mannichaften.

Das unglückliche Vlijsingen bot, als der Worgen des 16. August 1809 sich



über der Stadt erhob, einen entsetlichen Anblick dar.

"Da die Häuser der Stadt sich bedeutend über die Wälle erhoben und das britische Geschütz vorzüglich zu deren Zerstörung gerichtet war, so waren sie beinahe alle zusammengeschossen und das Innere derselben den Bliden bloßgelegt. Die großen, nach holländischer Bauart längs der Scheidewände aufsteigenden Schornsteine waren, durch die Augeln und Bomben niedergeschossen, auf die Dächer gestürzt und hatten diese durch ihr Gewicht zusammengedrückt. Cong r e v e fdje Raketen waren durch diefe in den Dächern entstandenen Breschen gedrungen und hatten eine schreckliche Zerstörung angerichtet. Mehr als 247 Privathäuser, 2 Kirchen, nebst dem mit vielen wichtigen Dokumenten angefüllten Rathause, lagen gänzlich in Trümmern, und gegen 325 friedliche Bürger, Männer, Frauen und Kinder, hatten das Leben verloren. Eine noch weit größere Zahl war verwundet. Man sah jetzt die Bürger jeden Kanges damit beschäftigt, die rauchenden Trümmer zu durchwühlen, um die verstümmelten Leichname ihrer Berwandten an das Tageslicht zu ziehen, und erblickte überall einige dieser entstellten Berunglückten auf Bahren ausgestellt, um sie von ihren Angehörigen in Empfang nehmen zu laffen. Die Franzosen hatten die Bürger an die gefährlichsten und dem Feuer am meisten ausgesetzten Punkte zu stellen gewußt; — darin lag wohl der Grund, daß der Tod eine so reiche Ernte unter diesen Unglücklichen gehalten hatte."\*)

Bon englischer Seite wurden alsbald Anstalten getroffen, die Stadt wieder in Berteidigungszustand zu jeten. Doch die Aussichten der Armee, ihre Eroberungen an der Schelde lange zu behaupten, minderten sich mit jedem Tage. Ein schlimmerer Feind, als der mit der Wasse, war ihr erwachsen, das Klima und die Bodenbeschaffenheit des Landes, und diesem sollte sie erliegen. Der Gesundheitszustand der Truppen hatte sich in der besorgniserregendsten Weise verschlimmert. Ein Kieber ariff um sich, dem vergeblich die Arste Einhalt zu tun versuchten. Die Krankheit begann mit den Symptomen des Wechselfiebers, nahm dann die Natur hitiger Fieber an und ließ die ganze Blutmasse in einen Zustand der Berdorbenheit übergehen. Braune und blaue Flede zeigten sich am Körper der Erkrankten und oft, wenn diesen ein Nachlassen des Kiebers neue Lebenshoffnung gab, starben sie plöplich dahin. Merswürdigerweise wurden die eingeborenen britischen Truppen in ungleich höherem Maße von dieser furchtbaren Krankheit erariffen, wie die deutichen, wennaleich auch diese viele Kranke hatten; vom 1. leichten Bataillon, das von allen Truppenteilen am wenigsten verlor, ftarben 89 Mann am Kieber von Walcheren, auch jeeländisches Kieber genannt, oder an den Folgen der Seuche. Freilich eine verschwindende Zahl, wenn man erfährt, daß von der ganzen Armee über 13 000 von der fürchterlichen Krankheit dahingerafft wurden und später noch Zausende an ihren Folgen siechten.

Trot so beunruhigender Umstände entschloß sich doch die Regierung zunächst noch nicht, die Expedition abzubrechen. Die Belagerungsarmee setzte nach Süd-Beveland über und die Belagerung von Antwerpen wurde ins Auge gesaßt.

Die leichte Brigade brach am 17. August auf und wurde, nachdem sie bei Fort Rammekens über den Slou gegangen, in der Umgegend von St. Graven-polder kantoniert.

Doch bald erreichte das Elend in der Armee einen so bedauernswerten Grad, daß eine Fortsetzung der Bewegungen zur Ummöglichkeit wurde und die Regierung sich nunmehr gezwungen sah, die Rückkehr der Armee nach England zu verfügen.

Daraufhin gingen alle Truppen aus Süd-Beveland am 1., 2. und 3. September nach Walcheren über. Beveland wurde sosort von den nachrückenden Franzosen besetzt. Der größere Teil der Armee schiffte sich am 11. nach England ein. Stwa 16 000 Mann aber, wovon jedoch nur etwas über 10 000 dienstfähig waren, wurden zum Schut Walcherens zurückgelassen.

Septbr. 1809.

Auch der leichten Brigade siel letztere Aufgabe zu. Sie hatte am 1. September morgens 3 Uhr die Schelde passiert und war über Middelburg nach Donburg, Achterkerken und Ost-Kappel an die Nordküste Walcherens marschiert. Hier

<sup>\*)</sup> Beamish, Teil I.

verblieb sie längere Zeit. Von Erholung konnte freilich unter den dargestellten Berhältnissen nicht viel die Rede sein.\*)

Am 9. November hatten die Bataillone eine große Revue vor dem seit Novbr. 1809. dem 29. Oktober auf der Insel kommandierenden General Don bei Ofterpoelle. Seit dem 25. Oktober hattte die Brigade ständig eine Kompagnie auf einen besonders gefährdet erscheinenden Posten zu senden, nämlich nach dem Polder von St. Joostland, der wegen seiner geringen Entsernung von Süd-Beveland einem Angriff am meisten ausgesetzt schien. Weder Kasernen noch Quartiere waren hier vorhanden, trotzdem überstand die brave Brigade alle Leiden und Mühseligseiten verhältnismäßig gut. Bei der übrigen Armee starben aber, ungeachtet aller Anstrengungen der Ärzte, deren wesentlichste Medikamente Chinarinde und Portwein waren, die Truppen auf eine so furchtbare Weise dahin, daß es dem General Don Ende November endlich gelang, den Besehl zur Käumung Walcherens zu erwirken.

Die leichten Bataillone wurden am 9. Dezember eingeschifft, aber erst am Dezer. 1809. 23. lichtete die Flotte die Anker. Am 25. ging sie in den Downs vor Anker und wurde am nächsten Tage in Deal und Dover ausgeschifft. Am 28. wurde über Hastings der Warsch nach den Kasernen von Berhill angetreten, das man kurz vor Schluß des Jahres, nämlich am 30. Dezember erreichte.

So endete diese unglückliche Expedition, die unrühmlich ausgezeichnet steht in den Annalen der englischen Regierung, die unerhörte Wenschenopfer kostete und bei welcher der Schatz Englands 20 Willionen Pfund Sterling verloren haben soll.\*\*)



<sup>\*)</sup> Ich lag in Domburg bei einem Tischler in Quartier und beschäftigte mich viel mit bepinseln ber vielen Sarge, die er für unsere Toten versertigte. (Tagebuch des Majors Bahrenborff.)

<sup>\*\*)</sup> Beamish: Annual Register for 1809.



# Das Garnisonleben in Bexhill bei haftings bis jum Januar 1811.

Januar 1810.



n der alten Garnison wurden die Bataillone von den ihnen wohlbekannten Einwohnern herzlich bewillkommt. Unter Glockengeläute zogen sie in den Ort ein.

Die Truppen waren in hohem Grade erholungsbedürftig. Sehr viele Angehörige der Brigade litten noch an dem Fieber oder seinen Folgen, als Auszehrung oder Leberfrankheit, und noch manchen braven Krieger raffte der Tod dahin. So starben vom 1. Bataillon in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April 26 Schützen. Doch verdient hervorgehoben zu werden sowohl die zweckmäßige und sorgsame Behandlung seitens der Arzte, wie auch, daß durch die Regierung alles geschah, was zur Abhilse dienen konnte. Am meisten aber trug wohl das bessere Klima und die günstigere Jahreszeit zur Beseitigung der Seuche bei.

Nicht uninteressant sind einige Einzelheiten über das Garnisonleben zu Berhill.

Die Baracken bestanden aus fleinen Gebäuden, die in kurzer Zeit von Lehm aufgeführt und mit Brettern verschalt waren, mit Stroh gedeckt und in der Regel von einem bis zwei Fenstern erleuchtet.

Die vier Meßhäuser — Offizierspeiseanstalten —, in denen sich auch die Wohnstuben der Stadsossiziere befanden, die jeder eine Stude und Kammer ihr eigen nannten, lagen an dem großen Paradeplatz, einem länglichen Viereck, an den beiden schmalen Seiten durch zwei Waschhäuser begrenzt. Die Offizierzimmer hatten weiße Wände, die jeder sich mit Bildern, Wassen oder Trophäen aus-

zuschmücken und dadurch jein Heim wohnlich zu machen suchte.\*) Das den Offizieren vom Gouvernement gelieferte Mobiliar war nicht wie einfach.\*\*)

Die tägliche Beschäftigung sette sich auß Paraden, Exerzieren, Reinigen der Raserne, des Hofs und dergleichen zusammen. Täglich mittags 12 Uhr war Parade, jeden Abend ein Appell. Die Leute aßen um 12 Uhr ihr Wittag, das in der Menage gekocht und kompagnieweise gusgeteilt wurde.

Die als Kähnriche eingestellten oder, wie es hieß, "angesetzen" jungen Leute und die jüngsten Offiziere wurden durch den Bataillonkadjutanten ausererziert. Offiziere und Fähnriche zogen häufig als Wachthabende auf Wache. Wer seine erste Wache tat, mußte den Kameraden einen Bunsch geben.

Die Offiziere speisten um 3 Uhr in den Meisen, wo sie in "Uniform ohne Schärpe" erschienen und unter "bom Gouvernement sanktionierten Gesetzen" standen. Für das Couvert nebst "table beer" bezahlte man 2 Schilling täglich, und wurde der Betrag hierfür, wie Strafgelder für zerbrochenes Geschirr, Abzüge für Musitkasse und Kleidungsfonds von der am 24. jeden Monats gezahlten Gage einbehalten.

So findet man ichon zu damaliger Zeit viele Gebräuche, die bis heute in aleicher Beise fortbestehen. Die Lebensart im allgemeinen für die Offiziere war recht teuer.\*\*\*)

Im August nahmen die leichten Bataillone an einem großen Lustlager August 1810. teil, das an der Kiifte bei Koldingham, nicht weit von Brighton, abgehalten wurde. Am 9. August marichierten die Bataillone ab und trajen am nächsten Tage in den bei Koldingham errichteten Zeltlagern ein. hier wurde die Brigade am 11. durch den Herzog von Cambridge inspiziert und rückte am 12. August, als dem Geburtstag des Kronprinzen G e or g zu einer großen Revue aus, bei welcher die Hannoveraner zu ihrer größten Freude an ihrem künftigen Landesvater vorbeidefilierten.†)

Der Kronprinz soll sich besonders günstig über das schöne militärische Aussehen der leichten Brigade geäußert haben. Am 14. August wurde das Lager wieder abgebrochen, und die Bataillone marschierten nach Berhill zurück.

- \*) Freilich mußte man sich hüten, Nagellöcher zu machen, die bei der monatlichen Inspektion durch den Barackenmeister mit 1 sh. bestraft wurden. (Tagebuch des Majors Bahrendorff.)
- \*\*) Wer sich mit dem Baradenmeister gut stand, erhielt wohl aus dem Magazin eine bolgerne Bettstelle, einen Strohfad und Pfühl, zwei Bettbeden und zwei Laken geliefert, boch waren biefe ichlecht und konnte man nicht lange auf diese Befälligkeit rechnen. Kohlen und Talglichter nach ber Jahredzeit berechnet erhielt man für sein Zimmer aus ben Magazinen. (Tagebuch bes Majors Bahrendorff.)
- \*\*\*) Gin junger Offizier konnte ohne Auschuf in England kaum fertig werben und mußte bie größte Otonomie beachten. Bares Gelb besaß ich nicht und Buschuß hatte ich nicht zu erwarten, und ba meine von Saus mitgenommenen 100 & Squipierungsgelber teils in Ausruftung, teils in unüberlegter Beije vertan waren, fo war meine Raffe in besolaten Umftanben. 3ch war baher bei einer ftarten, ungewöhnlichen Kälte für England, wo mein Zimmer nicht zu erwärmen war, in einer betrübten Stimmung, bes Abends bes 24. Dezember gebenkend, ben ich por einem Jahre fo gludlich im elterlichen Saufe verbrachte. (Tagebuch bes Majors Wahrenborff.)
- t) Die Offiziere maren in Fulldress und gepubert, mas im Lager bei unserer Toilette im ftarten Binde manche tomische Szene hervorbrachte. (Derfelbe.)

Oftober 1810.

Eine Übung von größerer Bedeutung als die Parade sand im Oktober statt. Die leichten Bataillone machten in dieser Zeit zwischen Battle und Hastings Exerzitien im Fener.

Das Jahr der Friedenstätigkeit wurde ebensogut genut, sich gründlich zu erholen, wie auch die Vafanzen zu ergänzen und die Ariegstüchtigkeit der Bataillone auf einen ausgezeichneten Standpunkt zu bringen.

Und bald auch sollte den Schützen Gelegenheit gegeben werden, von neuem vor dem Feinde sich zu bewähren.

Schon hatten Offiziere wie Manuschaften, alle brennend im edlen Berlangen, beizutragen, die fränkische Macht zu brechen und den vaterländischen Boden aus den Händen des Usurpators bestreit zu sehen, das langweilige Garnisonleben und den damit verbundenen Gamaschendienst satt, als zur allgemeinen Januar 1811. Freude von der War-Office in London am 19. Januar 1811 die Ordre eintraf, sich zum auswärtigen Dienst bereit zu halten. Am 22. kam der Marschbesehl, und am 24. und 25. Januar verließ die leichte Vrigade ihre Garnison mit dem Vestimmungsort Portsmouth.

In der Kommandoführung der Brigade sowie der Bataillone\*) hatte sich nichts geändert.

\*) Nachstehend ein Rapport bes 2. leichten Bataillons vom 25. Januar 1811. Bom 1. leichten Bataillon fehlen Rapporte leiber gänzlich.

| Stab und<br>Kompagnien  |          | Anwesende Offiziere |           |           |             |                  |               | u. abı                    | efende<br>vefende<br>roffig. | Gemeine   |                        |                |             |                 |    |            |                         |
|-------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|----|------------|-------------------------|
|                         |          | Rajor               | Leutnants | Fahnriche | 3ahlmeister | <b>A</b> Djutant | Cuartiermftr. | Wundarzt<br>Affistenzarzt | Unteroffiziere               | Hornisten | zum Dienst<br>anwesend | im<br>Ouartier | im Lagarett | auf<br>Rommando |    | auf Urlaub | Zusammen<br>an Gemeinen |
| Oberfilt. Colin Saltett | 1        | 1 -                 |           | _         |             | 1                | 1             | 1 2                       | 3                            | _         | _                      | _              | _           | _               |    |            | _                       |
| Rapitan R. Pringle      | _        | -1:                 | 1 2       | 1         |             |                  | .             | _ _                       | 5                            | 2         | 81                     | 6              | 1           | 1               | 10 | 1          | 100                     |
| = P. Twent              | _        |                     | - 1       | :<br>-    | -           | -                |               |                           | 5                            | 2         | 87                     | 2              | 4           | 1               | 6  | _          | <b>10</b> 0             |
| = Aug. Heise            | <u> </u> |                     | _ 2       | 1         | -           |                  |               |                           | 5                            | 2         | 88                     | 1              | 2           | 3               | 6  | 1          | 100                     |
| : G. Haakmann           |          |                     | - 2       | 1         |             | -                |               |                           | 5                            | 2         | 90                     | _              | . 3         | 2               | 4  | -          | 99                      |
| = Ml. Heise             |          |                     | 1 2       | 1         | -           |                  | —             | _,_                       | 5                            | 2         | 91                     | _              | 3           | 2               | 4  | -          | 100                     |
| alb.v. Düring           | <b> </b> | - :                 | 1 1       | , 1       | -           |                  |               |                           | 5                            | 2         | 91                     |                | 6           | 1               | 2  | -          | 100                     |
| = A. Bösewiel           | -        |                     | - 1       | _         | -           |                  | <del></del>   |                           | 5                            | 2         | 81                     | -              | 8           | 2               | 9  | -          | 100                     |
| · E.v. Robertson        | _        | —                   | 1 1       | 1         | <u> _'</u>  |                  | <u>_</u> ,    | _ _                       | 5                            | 2         | 92                     | 1              | 4           | _               | 2  | -          | 100                     |
| Zusammen:               | 1        | 1                   | 1 12      | 6         | -:          | 1                | 1             | 1 2                       | 43                           | 16        | 701                    | 10             | 32          | 11              | 43 | 2          | 799                     |

2. I. B. R. D. L.

Anwesende Offiziere:

Oberfilt. C. Halfett; Major H. Haltett; Kapitane E. v. Robertson, A. v. Düring, A. Heise, R. Bringle; Leutnants H. Wiegmann, E. Holhermann, B. Reusell, W. Schaumann, G. Denete, A. Home, H. Balemann, J. Colburne, Fr. Kehler, J. Lemmers, C. Meyer, J. Withney; Fähnriche J. Grant, A. v. Wigendorf, L. Behne, M. Jobin, W. v. Finde; Abjutant Fr. Wyneten; Quartiermeister J. Palmer; Bundarzt E. Nieter; Assistant P. Menzer, Fr. Müller.

In Portsmouth wurde die Brigade unter Zurücklassung eines Werbekommandos eingeschifft und am 4. Februar der Hafen von Portsmouth verlassen, um zunächst erst noch auf der Reede von Spithead ver Anker zu gehen, wo die Transportflotte von 46 Schiffen die ihr zur Begleitung bestimmten vier Kriegsschiffe vorsand. Am 15. wurde die große Seereise, als deren Ziel Lissadon bestimmt war, angetreten. Aber wie gewöhnlich, so waren auch diesmal Wind und Wetter so ungünstig als möglich; Gegenwinde ließen die Fahrt kaum vorwärtskommen. Am 21. zerstreute ein heftiger Sturm die Flotte vollständig und zwang die Schiffe, in den nächsten Häfen, Falmouth, Plymouth und Yarmouth, Zuslucht zu suchen. Erst am 10. Wärz konnte die wieder versammelte Flotte die Reise\*) sortseten Male auf lange Jahre die Küste Englands, um hinaus zu ziehen in den Kampf auf Spaniens Boden gegen die französsische Tyrannei, in den Kampf sür ihre heilige Sache, der sie sich mit Leib und Leben geweiht hatten.

#### Abmesenbe Offiziere:

Major C. Best, absommandiert; Kapitan Aug. Heise, Adjutant des Generals Don; Kapitan A. Bösewiel, kommandiert auf Fort Cumberland; Leutnant G. Meyer, kommandiert auf Fort Cumberland; Fähnrich D. Lindam, kommandiert auf Fort Cumberland; Kapitan Georg Haahmann, kommandiert in Portugal; Leutnant W. Stolte, kommandiert in Portugal; Leutnant W. Offeney, beurlaubt vom 1. 11. 1810 bis 9. 3. 1811; Kapitan Baron Twent, beurlaubt vom 1. 11. 1810 bis 9. 3. 1811; Leutnant E. Weyer, beurlaubt vom 1. 9. 1810 bis 1. 3. 1811; Leutnant G. v. Wackerhagen, krant in Portugal; Jahlmeister St. Jnglis, beurlaubt vom 2. 1. 1811 bis 2. 3. 1811; Fähnrich J. W. Glashan, beurlaubt vom 23. 2. 1811 bis 23. 3. 1811.

\*) Den 14. März erlitten wir große Windstille und amüsierten uns, Fische an ausgeschmissenn Angeln zu fangen, nach der Scheibe zu schießen, wobei eine dem Schiff nachsichwimmende Tonne das Ziel darbot, und leere zugepechte Bouteillen auf eine gewisse Tiefe des Weeres zu versenken, die sich durch den Druck des Wassers durch die Poren im Glase füllten. Das Schiff wurde von vielen Haisischen begleitet, wovon wir zwei an dicken Angeln fingen. Einer maß  $11^{1}/2$  Fuß. (Tagebuch des Wassers a. D. Wahrendorff.)





# Auf der Peninsula und in Südfrankreich 1811 bis 1814.

Is im Januar 1809 die britische Armee von Corunna und Bigo aus den spanischen Kriegsschauplatz verlassen hatte, hatten die Franzosen völlige Bewegungsfreiheit bekommen. Das kleine britische Heer, das noch unter Sir Era dock bei Lissabon stand, war zu jeder offensiven Unternehmung viel zu schwach. Da entschloß sich im März nach längerem Zaudern die britische Regierung zu kräftigen Waßregeln auf diesem Kriegstheater. Berstärkungen wurden nach dem Tajo beordert und Sir Arthur Wellessley von neuem mit dem Oberbesehl in Spanien betraut.

Es wurde nunmehr mit wechselndem Glück auf der Halbinsel gekämpft. Am 28. Juli 1809 schlägt Sir Wellekley die Franzosen in der blutigen Schlacht bei Talavera und erwirbt den Titel einek "Viscount of Wellington" sowie den Rang einek "Pair von England". Trotzem zwingen ihn Verluste, Entbehrungen und Krankheiten, nach Portugal zurückzugehen.

Während dieses Jahres hatte sich Wellington als Ausgangspunkt für seine Operationen, oder auch, um sich nötigenfalls dorthin zurückziehen zu können, in Portugal eine Art Niesenzitadelle durch Errichtung einer von Lissabon bis Peniche reichenden Kette von Forts und der drei Verteidigungslinien von Torres Vedras geschaffen, die als unüberwindlich galt.

Im Juli des nächsten Jahres (1810) zwingt der französische Marschall Nen die Festung Ciudad Rodrigo und im August Almeida zur übergabe. Marschall Wassen a aber wird am 27. September von Wellington bei Busako geschlagen.

Im Marz des Jahres 1811 unterliegen im füdlichen Spanien die Franzojen im Treffen bei Baroza. Massena geht vor Wellington in nordöftlicher Richtung über Ciudad Rodrigo zurück. Wellington schließt Almeida ein.

Der vom Oberbefehlshaber betachierte Lord Beresford zwingt am 15. April Olivenza zur übergabe.

Dies ist in großen Zügen der Verlauf der Operationen auf der Peninsula, jeitdem die leichte Brigade deren Boden verlassen, und der Standpunkt derselben, als fie am 17. April 1811 wieder bei der Armee eintraf.

# 1811.

Die Transportflotte mit den leichten Bataillonen war am 21. März in marz 1811. der Mündung des Tajo vor Anfer gegangen. Alle Angehörigen derjelben waren glücklich über die Aussicht, nachdem sie fast acht Wochen an Bord gewesen, nunmehr wieder festen Boden unter den Güßen fühlen zu dürfen.\*) Um nächsten Tage gingen die Schiffe stromauf nach Lissabon, nach dem Place de Commerce, wo die Truppen, die sich durch Eintauschen ihrer alten Schiffskleidung gegen die schönsten Südfrüchte schon gütlich getan und bereits alle Beschwerden der langen Seereise vergessen hatten, mittags ausgeschifft und in alten Klöstern und Baracen, die von Ungezieser wimmelten, einquartiert wurden.\*\*) Die Offiziere wurden, gang wie es heute geschieht, auf Quartierbilletts in der Stadt untergebracht.

In Lissabon verblieb die Brigade, die die Bezeichnung "Independant light Brigade" erhielt, bis zum 2. April. Offiziere und Mannschaften nutten diese Zeit zu Vorbereitungen für den Feldzug, wozu unter anderem auch der Ankauf von Eseln als Bagagetiere gehörte. Am 2. verließen die Bataillone die April 1811. portugiesische Hauptstadt und wurden in den Booten der Ariegsschiffe den Tajo aufwärts nach Villafranca befördert. Am 3. wurde nach Azambuja und am 4. nach Santarem marschiert, welch letzterer Ort den Winter hindurch Sit des französchen Hauptquartiers und des Generalhospitals gewesen, und wo die Truppen

<sup>\*)</sup> Der Eingang im Tajo, links von hohen Bergen begrengt, bie iconfte Gegend und bie milbe Luft, von ben wohlriechenbften Duften ber blubenden Drangenwalber angefullt, ergriff uns alle, die mir feit bem 29. Januar im Schiff gewesen und so boppelt banach lechzten, bas Land wieder betreten zu können. (Tagebuch bes Majors Bahrendorff.)

<sup>\*\*)</sup> An Ungeziefer scheint es im Lande, wo die Citronen blühen, überhaupt nicht gefehlt ju haben: Den 23. bezog ich die Wache auf dem Kaftell von Liffabon, wo ich ein Zimmer einnehmen mußte, wo es von Ratten und Mäufen lebte. Den nachsten Morgen war ich unfreiwilliger Beuge im Staatsgefängnis im Raftell, baf ein gefangen genommener Aibe be Camp vom frangösischen Marfcall Junot, ein Patrigier von edler Geburt, als Spion ausgeschrien, mas er eingestehen follte, torquiert murbe, beffen Schmerzensgeschrei ich lange nicht vergeffen konnte. Diefer junge, icone Mann, jum Gingefteben gezwungen, murbe fpater unter ben graufamften Martern erbroffelt, nachbem er vorher unter Begleitung von Monchen barfuß in papierener Mute mit Teufeln auf dem Kopfe durch die Strafen der Stadt geschleppt und mit Steinen und Dred beworfen mard. (Derfelbe.)

alles verwüstet und viele unbeerdigte Leichen vorsanden. Über Pernes, Torres Novas ging der Warsch nun in nordöstlicher Richtung bis Thomar, wo die Route geändert wurde, weil General v. Alten den Beschl empfing, nicht zur Hampt-Armee, sondern zum Korps des Warschalls Beres sord vor Olivenza zu stoßen. Am 10. wurde in reizender Gegend zwischen Tancos und Bembosta mittelst Schiffbrücke der Tajo passiert und über Buona Villa am 14. Estremoz, eine schöne große Stadt mit vielen reichen Klöstern, erreicht. Nach einem Ruhetage hier passierte am 16. die Brigade Vicosa, eine berühmte Weingegend, am 17. April bei der kleinen Festung Juramenha die Guadiana und erreichte an diesem Tage die Armee in und um Olivenza, das zwei Tage vorher kapituliert hatte.

Lord Beres fords Absichten richteten sich nunmehr auf die Einschließung von Badajoz. Um die dazu nötigen Maßnahmen zu besprechen, traf am 21. der Oberkommandierende, Lord Bellington, in Elvas ein und schritt am nächsten Tage dazu, die genannte Festung zu rekognoszieren. Zu seiner Bedeckung wurden die leichten Bataillone und zwei Schwadronen portugiesischer Kavallerie kommandiert.

April 1811.

Am 22. 4½ Uhr morgens wurde zu dieser Unternehmung ausgerückt. Nicht weit von der Festung ersuhr General v. Alten durch einen Bauer, daß in aller Frühe ein starkes seindliches Kommando von Badajoz her entsandt wäre, um Holz zu Pallisaden zu fällen und daß es sich jett in einem Gehölz, welches die Brigade soeben passiert hatte, also in deren Rücken befände. Da aber dorthin entsandte Patrouillen nichts vom Teinde meldeten, auch Lord Wellington der Sache keinen Wert beilegte, jo wurde der Marich fortgesett. Als die vor der Festung sich hinziehenden Söhen erreicht waren, wurde die Infanterie zur Deckung des Generalstades in einzelnen Abteilungen in einer weit ausgedehnten Linie aufgestellt und der Oberbesehlshaber ichritt unter Begleitung der Kavallerie daran, vom linken Guadiana-Ufer aus zu rekognoszieren. Bon einigen Schüssen abgesehen blieb zuerst alles in der Festung ruhig. Plötslich aber brachen zwei 1200 bis 1300 Mann starke Rolonnen unter dem Schutz des Teuers von den Wällen der Festung hervor und drangen, die eine auf den Generalstab, die andere auf die Kompagnie Bösewiel vom 2. leichten Bataillon, die nach einigen ziemlich entfernten Gebäuden detachiert war, vor. Gleichzeitig erschien, jedenfalls auf das Schießen aus der Festung hin, von rückwärts aus dem bewußten Gehölz der Teind, und zwar in bedeutender Stärke, wohl an 400 Mann. Oberstleutnant Salfett, Kommandeur des 2. Bataillons, versuchte zwar sofort, der so gefährdeten Kompagnie Berstärkung zuzuführen, aber ehe dies möglich, war fie trot tapferer Gegenwehr überwältigt, und die Franzosen rückten nach der Festung gurud, den Kapitan Bofewiel, Oberwundarzt Rieter und Affifteng-Bundarzt 'M üller, 2 Unteroffiziere und 23 Schützen als Gefangene mitführend. Außerdem waren Leutnant Grant und 4 Mann gefallen, Kapitän Bösewiel und 7 Mann verwundet.

Trot dieser Umstände führte Lord Wellington seine Rekognoszierung aus und gab dann Beschl zum Rückmarich nach Olivenza, woselbst die Brigade, nachdem sie 17 Stunden unter dem Gewehre gewesen, 10 Uhr abends eintraf.\*) Borher hatte Lord Wellington den Schützen und besonders der Bösewielschen Kompagnie seine große Zufriedenheit über ihr Verhalten außgesprochen.

Der Oberfeldherr kehrte nun zur Armee nach dem Norden zuruck, und Lord Beresford begann mit der Einschließung von Badajoz. Auf dem linken Guadiana-Ufer wurde dieselbe durch ein Korps unter General Stewart, welchem auch die Alten sche Brigade zugeteilt war, am 4. Mai ausgeführt. Die Rai 1811. leptere war am 24. April nach Balverde marschiert und am 25. nach Talavera la Real, wo sie bis zum 3. Mai verblieb. Dann erhielt sie Ordre, in der Nacht zum 4. in ein Lager vor Badajoz zu rücken. Hier nahmen die Bataillone an den Belagerungsarbeiten durch Gestellung starker "Kommandosatigues" ebenso lebhaften Anteil wie an der Verrichtung des Vorpostendienstes.

Die Belagerung wurde jedoch bald unterbrochen durch die Annäherung eines französischen Entsatheeres unter Soult von Süden her. Auf die Kunde davon hielt es Lord Beres ford für angemessen, sein Heer zu versammeln und Soult entgegenzutreten. Zu Valverde hielt der englische Befehlshaber mit den spanischen Generalen Blake und Castanos eine Beratung, in der beschlossen wurde, gemeinschaftlich dem Gegner eine Schlacht bei Albuera anzubieten.

Diese Umstände waren Beranlasjung, daß die leichten Bataillone am 14. morgens ihre Stellungen vor Badajoz verließen und nach Balverde marschierten. Nachdem fie hier die Nacht zum 15. im Biwak verbracht hatten und von einem starken Gewitter ganz durchnäßt waren, marschierten sie nach dem Dorf Albuera, vier Leguas von Badajoz, auf dem Wege nach Sevilla am gleichnamigen Fluß, wo die von allen Seiten heranriickenden Truppen diesseits des Wassers biwakierten. Auch die französische Armee war bereits sichtbar, indem sie jenseits der Albuera aus einem Walde defilierte.

Die für die zu erwartende Schlacht gewählte Position bestand aus einer Reihe von Anhöhen, die sich gleichlaufend mit dem kleinen Fluß Albuera, diesen vor ihrer Front, hinzogen. Die Spanier nahmen den rechten Flügel ein, die Engländer das Zentrum und die Vortugiesen den linken Klügel. Das Dorf Albuera, vor der Front des Zentrums gelegen, und der dortige Flußübergang, eine lange und schmale steinerne Brücke, wurde der Alten schen Brigade zur Verteidigung überwiesen. Die Streitkräfte der Alliierten beliefen sich auf etwa 27 000 Mann Infanterie, 2000 Reiter und 38 Geschütze.

Die Franzosen waren ihren Gegnern an Kavallerie und Artillerie überlegen, an Infanterie gleich.

<sup>\*)</sup> Wie wir abende 10 Uhr im Regen wieber in Olivenza gurudfehrten, maren bie Quartiere, auch meins, mas ich morgens verlaffen, vom hauptquartier Beresfords und Bortugiefen eingenommen, baher ich allerwärts herumwanderte, ein Unterfommen zu finden, was mir endlich im Quartiere unseres Quart. Masters Baumgarten gelang. Die Leute barin gaben mir Speisung und Bett, reinigten bes Morgens meine Sachen und ichlugen alle Begahlung aus, Die ich nicht leiften konnte, aber ehrenhalber anbot. (Tagebuch bes Majors Bahrenborff.)

# Albuera ben 16. Mai.

Am 16. Wai zwischen 8 und 9 Uhr begann Soult den Angriff, der sich zunächst gegen das Zentrum richtete, so daß Altens Schüßen bald in ein hestiges Gesecht verwickelt wurden. Wit zäher Hartnäcksseit widerseten sich die Hannoveraner allen Versuchen des Feindes, den Übergang über den Fluß zu erzwingen. Die Franzosen gewannen hier kein Terrain.

Bald zeigte es sich auch, daß der wahre Angriff Soults dem rechten Flügel der Berbündeten galt, denn die anfänglich sich mit der Richtung auf Albuera vorbewegenden seindlichen Infanteriemassen wandten sich links, überichritten stromauswärts unter dem Schutz ihrer Ravallerie den Flutz und griffen heftig die diesen Flügel bildenden Spanier an.\*) Sobald Marschall Beresford die Absicht des Zeindes, die ihn nach Lage der Dinge auch nicht überraschen konnte, klar erkannte, eilte er, seinen rechten Flügel zu verstärken. Aber fast schien es, als sollte der Rampf auf jenem Bunkte einen für die Verbündeten ungünstigen Ausgang nehmen. Die erste eintreffende englische Brigade, sowie die Legions-Batterie Cleeves ficlen einer durch den dichten Nebel begünftigten Kavallerieattade zum Opfer. Zwei andere Brigaden stellten das Gesecht freilich wieder her, und kam es zu einem überaus mörderischen Infanteriekampf. Jedenfalls erichien — besonders zufolge der mangelhaften Haltung der spanischen Truppen — dem auf diesem Punkte des Schlachtseldes persönlich anwesenden Oberbefehlshaber der Ausgang des Kampjes eine Zeitlang jo zweifelhaft, daß er glaubte, Maßregeln für einen etwaigen Rückzug treffen zu müssen. Er sandte daher General v. Alten, dessen Brigade bisher alle feindlichen Angriffe ftandhaft zurudgewiesen, den Befehl, seinen Posten aufzugeben und fich rudwärts jo aufzustellen, daß er die Straße nach Balverde decken könne.

Mai 1811.

Als die Franzosen die durch diese Anordnung veranlaßte rückwärtige Bewegung bemerkten, drängten sie sosort auf das hestigste nach, passierten im schnellen Anlauf Brücke und Fluß und drangen in das Dorf ein, noch bevor dasselbe völlig von der Brigade geräumt war. Trot alledem geschah der Rückzug doch in guter Ordnung. Der Adjutant des Generals v. Alten, Kapitän Baring, wies die einzunehmende Stellung an, und war man eben mit der Aussührung der erforderlichen Waßnahmen beschäftigt, als plöglich ein neuer Besehl eintras.

Das Blatt hatte sich gewendet; die Franzosen zogen sich vor einer neuen vom Zentrum her auf dem rechten Flügel eintreffenden englischen Division über die Albuera zurück.

Den leichten Bataillonen wurde daher die Wiedereroberung der von ihnen geräumten Position anbesohlen, was ihrer Tapserfeit, jedoch nicht ohne Blut-vergießen, auch gelang.

<sup>\*)</sup> Den Abend vor der Schlacht kam von dem Feinde nach unserm Pikett ein Deserteur, den wir zum General Alten sandten, der uns den ganzen Plan für den Angriff seiner Armee mitteilte, wie sie ihn auch wirklich den folgenden Tag aussührte. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

Die Brigade ging in "extendirter Linie" zum Angriff auf die im Dorf und neben demfelben sich befindliche feindliche Infanterie vor. Diese hielt jedoch nicht stand, sondern zog sich auf das andere Fluzuser zurück. Nur die Brücke wurde hartnäckig sestgehalten und entspann sich hier ein längeres Plänklergesecht, ohne daß jedoch der Feind den Besitz des übergangs preisgegeben hätte.

Eine heftige Kanonade beschloß die Schlacht. Sie hatte kaum vier Stunden gedauert, in dieser furzen Zeit aber, besonders wenn man die nicht bedeutende Stärke der kämpsenden Heere in Rücksicht zieht, enorme Opfer gekostet. Dieselben wurden dadurch erhöht, daß die schwer Verwundeten wegen sehlender Transportmittel in den solgenden Nächten noch unter freiem Himmel bleiben mußten. Der Ort Albuera gewährte kein Obdach die auf die Kirche; er war früher schon gänzlich niedergebrannt.

Der Verlust der französischen Armee wird auf 9000 bis 10 000 Mann veranschlagt, der der Berbündeten auf 6000 angegeben. Von der leichten Brigade waren der Leutnant Withney vom 2. Bataillon und 7 Mann getötet, der Kapitän Arnold Heiße und Fähnrich Schmalhausen vom 1. Bataillon, diese beiden tödlich, Major v. Hartwig, Kapitäns Baring, Rudorff, die Leutnants Hartwig, Fahle, alle vom 1. Bataillon, sowie 92 Untersissiere und Schützen verwundet. Oberstleutnant Leonhart hatte sich durch einen Sturz mit dem Pferde, das durch den Druck einer vorbeisausenden Kanonenfugel umgeworsen wurde, einen schweren Armbruch zugezogen, so daß er sein Bataillon verlassen mußte.

Beide Armeen verblieben bis zum 18. in ihren gegenseitigen Stellungen. Die leichten Bafaillone hielten Mbuera besett. Nachts wurden sie hinter die das Dorf umgebende Steinmauer postiert, da man einen überfall durch die Franzosen erwartete. Dieselben rührten sich aber durchaus nicht. Soult trat am 18. unter dem Schutz feiner Ravallerie den Riidzug auf Sevilla an. Bu feiner Berfolgung wurde die alliierte Kavallerie und Altens leichte Brigade beordert, während die verbün-Armee die Belagerung von Badajoz wieder aufnahm.

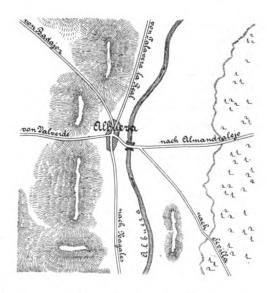

Die leichten Bataillone passierten, dem Teinde folgend, am 18. das von den Franzosen innegehabte Hüttenlager, wo sich noch viele Verwundete befanden, und kamen am 19. in ein Biwak unweit Villafranca. Über Solano und Azeuchal erreichten sie am 24. Villa Alba. Rachdem am 25. die verbündete Kavallerie der

Arricregardenkavallerie der Franzosen bei Usagre noch erheblichen Schaden zugefügt, wurde die Berfolgung eingestellt, und die leichten Bataillone blieben bis Juni 1811. zum 10. Juni in Billa Alba, wo sie Gelegenheit hatten, sich von den überstandenen Strapazen zu erholen. Dann erhielten sie Besehl, zur Armee zurückzukehren. Am 15. Juni erreichten sie das Heer, das sie in der Position der Schlacht vom 18. Wai bei Albuera antrasen.

Mbermals nämlich war die Belagerung von Badajoz aufgehoben, denn Bellington hatte die bestimmte Nachricht erhalten, daß Soult, zu dessen Unterstützung von Norden her Warmont herbeieilte, zu einem erneuten Entsatzersuch anrückte. Dies veranlaßte ihn, sich auf eine Vlockierung der Festung zu beschränken und den Franzosen noch einmal eine Schlacht anzubieten.

Jedoch die Hoffnung des englischen Oberbesehlshabers, Soult zu einem Angriff auf die inzwischen besestigte Stellung hinter der Albuera zu verleiten, verwirklichte sich nicht. Der französische Marschall bewegte sich mit Vorsicht und erwartete vorerst die Vereinigung mit Marmont. Wellington sahr von sah sich daher genötigt, am 16. Juni die Aushebung auch der Blockade zu versügen, und am 17. gingen die verbündeten Truppen über die Guadiana zurück. Am 19. zogen die französischen Seere in das besteite Badajoz ein. Auch die nördliche Armeeabteilung unter General Spencer hatte die Belagerung von Ciudad Rodrigo ausgeben müssen und hatte sich in die portugiesische Provinz Alemtejo zurückgezogen.

Die leichten Bataillone, die sich durch einen am 16. unter dem Fähnrich Wollrabe des 1. leichten Bataillons von England eingetrossenen Rekrutentransport ergänzt hatten, überschritten am 17. die Guadiana. Zwischen den Weingärten und Olivenwäldern von Cloas bezog die Armee ein Biwak. In diesen Tagen herrschte eine ganz außergewöhnliche Hige. Biele Soldaten wurden vom Hitzlich getrossen. Die Gewehrläuse wurden so brennend heiß, daß sie kaum zu berühren waren.

über den Biwaks aber, welche so oft die deutschen Krieger bei schönen Sommernächten auf Spaniens Gefilden verbrachten, lag ein seltener eigenartiger Reiz, der manchem Angehörigen der Legion in steter, unvergeßlicher Erinnerung geblieben ist.

"Inmitten einer fruchtbaren Ebene haben die Truppen ein großes Lager bezogen. In dem Tämmerlicht des scheidenden Sommertages reihen sich auf den Feldern dort die Zelte und Hütten der Mannschaften und die Feldstandarten, und in regelmäßigen Zwischenräumen aufgebaut blinken daneben die Gewehrppramiden der Infanterie. Wit dem Gewehr auf der Schulter stehen in ihren roten Röcken, die hohen Grenadiermühen auf den Köpsen, die Schildwachen dabei; unbeweglich, den Blick verloren in das goldig strahlende Abendrot, das da fern am Horizont seeben sich zu violetten Tinten abtönt, um dann langsam einer grauen Tämmerung zu weichen. Auf den Flanken der ganzen Aufstellung aber lagern die verschiedenen Reiter-Regimenter der Armee, schwere Tragoner, Husaren und die Horizoner, in ihren bunten Unisormen. In langen Reihen sind die

Pferde an den Pikettpfählen angebunden, und zwischen ihnen wandern die Stallwachen langsam auf und ab, die Ordnung bei den Pferden aufrecht zu erhalten.

Die Mannschaften der Eskadrons oder Kompagnien haben sich lange Schutzwände von Stroh erbaut, vor denen sie teils rauchend, teils plaudernd liegen. Große Feuer sind angezündet, und an ihnen bereiten die Köche für die Mannschaften das Abendbrot.

Neben diesem Lagerplat aber besinden sich die Zelte der Offiziere, und vor einem der vor ihnen aufgestellten Tische sitzen Herren verschiedener Grade beieinander. Bor ihnen stehen große, staubige Flaschen, die alten spanischen Wein, Keres, Aimenes, oder wie sonst er heißen mag, enthalten. Man raucht spanische Papierzigarillos, schlürft dazu aus Vechern den dunkelroten Wein und plaudert über Dinge, wie sie den Gesprächsstoff von Ofsizieren auszumachen pflegen, die sich seit mehreren Jahren in einem mit wechselndem Kriegsglück geführten Feldzuge besinden.

Eine wundervolle, sternenklare Nacht hat sich herabgesenkt; der Vollmond ergießt sein magisches Licht über die weite Sbene, begrenzt im Norden von den aufragenden Gipfeln der Sierra de Pedro, und im Süden blinkt es bisweisen hell auf, wenn die Wondesstrahlen sich in den Wellen der Guadiana spiegeln. Aus der buschreichen Sbene senden blühende Afazien, vereint mit glutrotem Relken, rosaprächtigem Oleander, Wyrten und Fliederblüten, ihre berauschenden Düste hinüber. Leise bewegen sich die Baumwipfel der Olivenbäume und immergrünen Sichen im Abendwind, als durchzittere sie die Wonne, daß sie wachsen könnten an dem schönsten Ort der Welt, dem »Garten Europas«. Seltsam aber kontrastierten mit diesem Landschaftsbilde des Südens die Worte und Gesänge niedersächsischer Mundart, die von den Lagerseuern her die Nacht durchtönen. Dort, wo man sonst Mandolinenklang und spanische Komanzen bei Guitarrenspiel, begleitet von dem Klappern der Kastagnetten zu vernehmen gewohnt war, dort an den Usern der spanischen Ströme erschollen sest deutsche Soldatenweisen."\*)

Am 18. Juni kam die Schützen-Brigade bei Elvas ins Quartier und am Juni 1811. 19. bezog sie ein Biwak bei Campo Major. Am 20. ging ihr eine Ordre zu, durch welche die leichten Bataillone mit einem Bataillon Braunschweig-Ölser leichter Infanterie zu einer Brigade verbunden und mit einer englischen sowie einer portugiesischen Brigade zur 7. Division vereinigt wurden.

Brigadier blieb Alten. Das 1. Bataillon führte für den von seinem Sturz am 16. Mai noch nicht wieder hergestellten Oberstleutnant Leonhart Major v. Hartwig.

In diese Zeit fielen überhaupt eine Anzahl von Veränderungen, die Einteilung der englischen Infanterie betreffend. Dieselbe bestand von nun an aus acht Divisionen, der leichten und Nr. 1 bis 7.

über die Tätigkeit der Schützen-Bataissone in den nächsten Monaten läßr sich wenig berichten. Bis zum 20. Juli verblieben sie bei Tampo Major.

Juli 1811.

<sup>\*)</sup> Morit v. Berg: Giner von ben Sufaren ber Englisch: Deutschen Legion.

Lord Wellington hatte zu dieser Zeit seine Truppen hinter der Cana aufgestellt und Soult, der die Guadiana überschritten, eine Schlacht angeboten. Als dieselbe verweigert wurde, bewog der Oberjeldherr, um die Aufmerksamkeit der Franzosen von seiner Front abzugiehen, den spanischen General Blake zu einem Einfall in das Gebiet von Sevilla. Soult wandte fich hierauf gegen die Spanier, mahrend Marmont die Gegend von Badajoz verließ und sich nach dem Tajo zoa.

Nunmehr entschloß sich Wellington zu einer neuen Unternehmung gegen Ciudad Rodrigo. Er ließ zu seiner Rückendedung die 2. und 5. Division unter General Sill bei Portalegre und Citremoz zurück und brach am 21. Juli von der Cana auf.

Die leichten Bataillone erreichten am 21. Juli Portalegre, am 29. Nissa August 1811. und passierten am 30. den Tajo mittelst Schiffbrücke. Um 2. August 1811 kam man nach Castello Branco. Am 8. August hatten alle Truppen die Gegend an der Coa erreicht und bezogen dort und an der Agueda Quartiere, die leichten Bataillone in und bei Bismula.

> Bevor aber mit der Belagerung von Ciudad Nodrigo begonnen wurde, lief die Nachricht ein, daß Marmont mit 50 000 Mann zwijchen dem Tajo und der Kestung stände. Wellington mußte sich daher vorläufig mit einer Blodade der letteren begnügen, im übrigen aber zur Abwehr Marmonts bereit halten.

> Als nach etwa sechs Wochen sich in der Festung Mangel einstellte, rückte der französische General heran, sie zu verproviantieren.

Septbr. 1811.

Die allijerten Truppen wurden daher näher zusammengezogen. 7. Division mit der Schützen-Brigade, bei welcher in Bismula Ende August zur lebhaftesten Freude des 1. Bataillons sein Kommandeur, Oberstleutnant Leon. hart\*) wieder eingetroffen war, versammelte sich am 23. September bei Alamedillo hinter dem Zentrum und war von hier aus Zeuge des am 25. auf den Söhen von El Bodon und bei Guinaldo sich abspielenden Gesechts, in welchem sich die 1. Husaren der Legion hervorragend auszeichneten.

Später ordnete Wellington eine Vereinigung seiner Divisionen weiter rückwärts an, jo daß er dieselben am 28. September hinter der Coa versammelt hatte. Fedoch Marmont folgte nicht, sondern trat auch seinerseits nach Berproviantierung der Festung den Rückmarsch an. Alsbald erneute der englische Stieber 1811. Feldherr deren Blocade und bereitete ihre Belagerung vor, indem er gleichzeitig dem größeren Teil seiner Armee Quartiere hinter der Coa anwies.

<sup>\*)</sup> In Diefer Beit tam unfer murbiger Oberftleutnant Leonhart, ber burch einen Sturg vom Pferde in ber Schlacht von Albuera ben Arm gebrochen, in Liffabon wieder beim Bataillon an, wo er mit ber lebhafteften Freude aller empfangen murbe. Die Offigiere gaben ihm ju Chren ein brillantes Diner, wobei General v. Alten prafidierte, ber ihm die Empfindungen bes Bataillons in einer iconen Rebe zu erkennen gab. 3ch wohnte in Bigmala in einer Scheune, mogu man burch eine 18 Stufen hohe Treppe hinaufgelangte, Die fein (Belander begrenzte, wovon ich bie Nacht in einem Rausche hinunter fiel und tüchtig gequetscht murbe. (Tagebuch bes Majors Wahrendorff.)

Die 7. Division kam in Winterquartiere zu Penamacore, wo es den leichten Bataillonen, Ofsizieren wie Wannschaften vorzüglich ging. Nur trat im De-Dezbr. 1811. zember ein für Portugal ungewöhnlich starker Schneefall und große Kälte ein, unter der die Truppen bei den gänzlich sehlenden Heizvorrichtungen sehr litten.\*)

#### 1812.

Anfang Januar wurde die enge Einschließung von Ciudad Rodrigo voll- Januar 1812. zogen. Die 7. Division wurde nach Sabugal beordert und die leichte Brigade von Robleda aus mit der Beobachtung der User oberen Naueda beschäftigt.\*\*)

\*\*) Das nachstehend erzählte Abenteuer eines Angehörigen der I. B. liefert einen lebhaften Beleg dazu, wie es bei den spanischen "Patrioten" den Männern ergehen konnte, die gekommen waren, für Spaniens Freiheit zu kämpfen:

3ch hatte von Benamacore genug, und da täglich meine Kräfte zunahmen, entschloß ich mich, mit meinen zwei Bebienten, meinen zwei Tieren und einem Maultier bes englischen Bagmafters, mas ich feinem Regimente abliefern follte, jur Divifion abzugeben. Auf bem furgen Marsche, ben ich, ber mir sauer wurde, bis Memon heute fortseten wollte, wurde einer ber Leute vom Fieber befallen; daher, aus dem Holze und Berge kommend, ich in der Ferne eine Mühle im Tale erblicke, wo wir beschlossen, Nachtquartier zu nehmen und nicht nach dem noch eine Stunde entfernteren Dorfe zu gehen. Bei unserer Ankunft in bem ichauerlich liegenden einzelnen Haufe waren die Bewohner bereit, uns aufzunehmen, und beeilte ich mich, mich komfortabel einzurichten, indem ich Besit von einem entsernten Raum nahm, wo ich mein Bett machen ließ und in bemfelben ruhte, mahrend ber Diener bas Beug rein machte und bas einformige Effen fur uns brei Berfonen bereitete, mogu ich bie Ingredienzen von Graupen und Reis aus bem verichloffenen Raften nahm, wovon zwei, an jeder Seite einer und zwischen denselben oben, wofür die Bettbeden, bas Belt, Fourage ober sonft bie Labung eines Badtieres ausmachten. Beim Ergreifen bes Biftualiensades verriet ein fleiner mit spanischen Dollars angefüllter Beutel, ben ich zur Besorgung von meinem Freunde, bem Bagmafter, erhalten, durch Klingen, daß ich biefen Schat bei mir führte, ber bie Sablucht ber bei bem Reuer ber Ruche figenben Sausbewohner erweckte, wobei ich bemerken muß, daß Bohnzimmer, Schlafplat und Ruche alles in bem Raume lag, wo die Muble war, beren einfache Konftruktion mit bem Waffer man beftändig vor Augen hatte, ohne irgend von befonderen Banben abgefondert gu fein. Das hausperfonal, brei große Manner und eine Frau, fahen fich an, flufterten miteinander, gaben fich Binte, und einer ber Manner ging aus ber Tür, wo er längere Zeit weg blieb. 3ch lag auf meinem Lager im halben Schlummer, vernahm aber bas entfernte Gemurmel ber zwei Spanier, Die mehrere Male in ihrem Gespräche ben Ausbrud rumpers, totichlagen, und deniere, Geld, gebrauchten, die mich bei meiner Ankunft gefragt ob ich Spanisch verftanbe, mas ich mit Ropfschütteln beantwortete, ber ich feine Luft hatte, sich mit biefem Bad abzugeben. Go famen nach einer Stunde noch mehrere Bauern in Die Muble, beren Anzahl fich später auf 14 vermehrte, die fich am Feuer leise, aber doch so laut unterhielten, wobei fie einen Plan befprachen, wie fie, wenn wir ichliefen, und überfallen, toten und berauben wollten, mas ich und meine Leute beutlich verstanden. Ich erhob mich, nach Rudiprache mit

<sup>\*)</sup> In Penamacore, wo die ganze Division Winterquartiere abhielt, amüsierten sich Leute und Offiziere vortrefslich, welche letzteren in einem leeren großen Hause einen samosen Klub etablierten, der von ihnen fleißig besucht ward und wo die ganze Racht hindurch sich die Gesellschaft mit Spielen, Trinken und Tanzen belustigte. Das Offizierkorps der Braunschweiger tat es allen anderen vor, die in Penamacore viele Schulden kontrahierten und manche Rüge vom Brigadier bekamen. Wir litten in diesem Ort, der so hoch auf einem Berge liegt, viel von der Kälte. Manche Offiziere, die es erschwingen konnten, ließen sich von unserm Rüstmeister kleine Öfen von Eisenblech machen, die nur dürstig ihren Zweck erfüllten. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

Am 19. Januar fiel die Festung durch Sturm.

Der britische Oberfeldherr schritt jest an die Belagerung von Badajoz. Nuch an dieser nahmen die leichten Bataillone keinen Anteil. Sie waren am Februar 1812. 7. Februar wieder in ihrem Winterquartier Penamacore eingetroffen und dort bis zum 21. Februar verblieben. Am 19. war hier der Feldprediger Wen er bei der Brigade angelangt und am nächsten Tage "kommunizierten die Bataillone bei einem sehr feierlich gehaltenen Feldgottesdienst".

Am 21. Februar setzten sich die Bataillone in Marsch und erreichten über Castello Branco und Estremoz, und nachdem sie in Billa Vicosa, wo sie schon vor einem Jahre gewesen, einen zehntägigen angenehmen Ausenthalt gehabt, am März 1812. 14. März Elvas westlich Badajoz.

Am 16. März wurde die Einschließung von Badajoz durch die 3., 4. und leichte Division vollzogen, während die 1., 6. und 7. Division unter General Graham östlich und südostlich Badajoz den Schutz des Belagerungskorps gegen die französische Süd-Armee unter Soult, dessen Spize Llerna erreicht hatte, übernahmen, und sie an weiterem Vordringen hinderten.

Die leichten Bataillone, als der 7. Tivision zugehörig, hatten am 16. März Elvas verlassen und waren in die Gegend nördlich Lierna marschiert. Sie waren hier an mehreren fruchtlosen Bersuchen, die Franzosen in Llerna oder Umgegend zu überrumpeln, beteiligt. Eine solche Unternehmung in großem Maßstade fand am 25. und 26. März statt. Die dazu bestimmten Truppen bestanden aus der ganzen 6. und 7. Division, einer Reiter-Brigade und zwei Batterien. Dieses Korps versammelte sich am 25. März zu Usagre und setzt sich gegen 10 Uhr abends nach Billa Garcia in Bewegung. Dort gab General Graham seine

meiner Begleitung, uns teuer ju verteibigen. Giner von ben Spaniern rebete mich in frangofischer Sprache an und wollte mich überreben, ich möchte jest noch am Abend meinen Darich nach bem eine Stunde entfernten Dorfe Memon antreten, mo gute Quartiere gu finden maren, mobin, mie ich mußte, ber Weg durch ein bolg führte, mahricheinlich uns unterwegs zu überfallen, wohin er uns führen wollte, was ich abschlug. Uns brei Soldaten, ich leugne es nicht, war von bem, was wir vernommen, mas uns bevorstand, nicht sonderlich ju Mute, doch nahmen wir unsere Rafregeln und gaben uns bas Wort, ihren Entschluffen zuvor zu kommen, baber bes Nachts wir mach bleiben und unsere Baffen, zwei Buchsen, eine Riftole, Degen und hirschfanger zur Seite bei uns haben wollten. Um 10' Uhr abends fette ich mich am Feuer zwischen die Spanier; die beiden Bedienten blieben hinter mir in einiger Entfernung, ich meine Pfeife rauchend, worauf ich mich mit dem, der frangösisch sprach, gemutlich unterhielt und später fragte, ob die Leute alle hier bleiben und ob fie fich nicht zur Ruhe begeben wollten, was er verneinte, da fie noch Geschäfte hätten. Jest ftand ich auf, ließ mir von meinen Leuten die Schufivaffen geben, die ich, von den Banditen sehend, jede mit zwei Kugeln lud, worüber sie verwundert schienen und mich von dem Dolmeticher fragen liegen, mas babei meine Abficht fei, bie ich bamit erkennen ließ, baf bie englischen Soldaten auf Rommando von Lord Wellington folde Ordre hätten. Wie die Gewehre in ftand gesett waren, nahm ich eine ernfte Diene an, ben Leuten befehlend, die Stube zu verlaffen, ba wir schlafen wollten, und wer fich weigern murbe, zwange ich mit Waffengewalt. Die Leute, feige, wie nur Spanier sind, unterwarfen fich meinen Befehlen. Wir maren gerettet und feste ich bei Tagesanbruch meinen Marich, ohne weiter mas zu erleben, über Memon zum hauptquartier in Sabugal fort, wo ich Anzeige von bem Erlebten machte, worauf ein Detachement nach ber Mühle geschickt wurde, die sie verlassen fanden. Später find in der Mühle ein Offizier und zwei portugiesische Cocadores ermordet worden. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

Besehle für den beabsichtigten Überfall aus, und um 2 Uhr setzen sich die Truppen nach dem noch vier englische Weilen entsernten Alerna in Warsch.

Die Hauptkolonne der Infanterie marschierte auf der Heerstraße. Ihre Avantgarde bestand aus einigen englischen Dragonern, denen 25 Schützen des 1. leichten Bataillons solgten. In geringer Entsernung dahinter ritt der General Graham mit seinem Stade. In einigem Abstand zur Linken der Hauptkolonne marschierte das 1. leichte Bataillon, um von Osten her, und rechts neben dem Groß das 2. leichte Bataillon, um von Westen aus in die Stadt einzudringen.

In dieser Ordnung war in stocksinsterer Nacht etwa eine englische Meile zurückgelegt, als sich plötlich eine seindliche Kavallerieabteilung, die sich neben der Marschlinie in den Hinterhalt gelegt hatte, auf die Avantgarde warf und diese nebst dem ganzen Stabe in vollem Sagen auf die folgenden Kolonnen zurudtrieb. Dabei kam es vor, daß verschiedene höhere Offiziere des Stabes über den Saufen geritten wurden, ohne aber erheblichen Schaden zu nehmen. Auch gegen das 1. leichte Bataillon hatte sich ein Reitertrupp gewandt. Aber der das vorderfte Peloton (Zug) befehligende Leutnant Rautenberg verlor beim Anblid der "plöglich aus der Finsternis auftauchenden bligenden Schwerter, webender Roßschweise, aufblinkender Helme und langgeschweister Rosse" keinen Augenblid, seinen Zug halten und feuern zu lassen. Bei diesem Empfang wandten sich die Reiter und stürzten sich auf die Tete des Groß. Wie es bei solchen Überfällen fast immer eintritt, jo entstand nun ein wildes Geschieße und große Berwirrung, und es dauerte einige Zeit, bis man sich überzeugt hatte, wie unbedeutend der ganze Borfall eigentlich war. Leider ging er aber doch nicht ganz ohne Unfälle ab. Ein Bundarzt und zwei Soldaten verloren das Leben, mehrere waren verwundet, vom 1. leichten Bataillon ein Sergeant durch einen Schuß in die Bruft.

Das wesentlichste aber war, daß das Unternehmen nicht unentdeckt geblieben und die Aussicht auf das Gelingen des Überfalls kaum mehr vorhanden war.

Nachdem die Ordnung wieder hergestellt, wurde der Marsch fortgesetzt und bei Worgengrauen ohne weitere Störung Llerna erreicht. Hier glaubte man im Dämmerlicht eine starke Infanterielinie dicht vor der Stadt zu erblicken. Über schon nach wenigen Schüssen ergab es sich, daß die drohende Feindesschar nichts als eine steinerne Wauer war. Inzwischen hatte auch die Kavallerie erfundet, daß der Feind auf der anderen Seite der Stadt bereits im vollen Abzuge nach Azugal sei. Die Truppen waren zu erschöpft, den Feind zu verfolgen. Das Unternehmen war als völlig mißglückt anzusehen. Das Korps rückte in Llerna ein und wurde hier bis zum nächsten Tage einquartiert.

Am 6. April standen die leichten Bataillone wieder in der befannten April 1812. Stellung an der Albuera.

Am 9. April brach Soult, als er die Nachricht von dem am 6. April erfolgten Falle Badajoz's erfuhr, in jüdöstlicher Richtung nach Andalusien auf, während Marmont von Castello Branco aus nach Nordosten abzog. So konnte

denn Bellington seine der Erholung bedürftigen Truppen auf einige Zeit Standquartiere zwischen Douro und Tajo beziehen lassen.

Mai 1812.

Die leichten Bataillone fanden Unterkunft im Tale des Tajo in der Umgegend von Castello Branco.

Um diese Zeit war es — die bezügliche Ordre datierte vom 2. Mai —, daß die Brigade ihres talentvollen Führers, des Generals Carlv. Alten, beraubt wurde, indem diesem die "schmeichelhaste" Ernennung zum Kommandeur der englischen Leichten Division, die beim Sturm auf Ciudad ihren Führer verloren, zuteil wurde. Am 6. Mai nahm der General Abschied von seinen Bataillonen, und am 8. ging er mit seinem Aide de Camp, dem Kapitän Baring vom 1. leichten Bataillon, seiner neuen Bestimmung entgegen. Ungern nur sahen die Sannoverauer ihren Führer scheiden. Fühlten sie sich auch durch diese für die ganze Legion so rühmliche Auszeichnung ihres Chess geehrt, so beslagten sie doch den Berlust eines Vorgesetzen, der bei Handhabung einer strengen Disziplin die Liebe seiner Untergebenen zu erringen verstanden hatte.

Generalmajor Hope erhielt das Kommando der 7. Division. Oberst Colin Halkett übernahm die Führung der Brigade, Hugh Halkett, seit dem 1. Januar des Jahres Oberstleutnant und soeben von einem halbsährigen Erholungsurlaub zurückgekehrt, für seinen Bruder den Besehl des 2. leichten Bataillons.

Juni 1812.

In den ersten Tagen des Juni setzte Lord Wellington seine Armee in Bewegung, um Marschall Marmont aus Salamanca zu vertreiben. General Hill mit der 2. Division deckte ihm seine rechte Flanke gegen Soult.

Die leichte Brigade verließ am 2. Juni ihre Quartiere und erreichte am 6. Albea de Ponte Alamedilla, wo sich die 7. Division versammelte. Am 16. erreichte diese, nach geschehener Bereinigung mit der 1. und 6. Division die Valmusa, etwa sechst englische Meilen von Salamanca. Die zu der Vorhut gehörigen leichten Bataillone bezogen ein Biwak eine halbe Stunde vor der Stadt.

Schon in der folgenden Nacht räumten die Franzosen Salamanca, ließen aber in drei bei der Stadt errichteten starken Werken, den Forts Vicente, Cajetan und La Wercet, eine Vesatung zurück. Diese Vesestigungen wurden sosjort durch die 6. Division unter General Clinton eingeschlossen, während die Armee sich auf den Hösen von St. Christoval gegen einen Angriss bereit stellte.

Um Bresche gegen den Hauptwall vom Fort Vicente zu schießen, wurde in der Nacht zum 18. Juni 250 Schritt vom Walle des Werks mit Erbauung einer Batterie begonnen. Aber die Kürze der Nacht und vor allem das unausgesetzte Gewehrseuer vom Fort aus ließen die Arbeiten nicht vorwärts schreiten. Auch der Versuch, die Kontreeskarpe durch eine Mine zu sprengen, mißlang.

Diese Umstände waren Beranlassung, daß sich der General Clinton am nächsten Morgen die leichte Brigade erbat, um sich ihre Dienste als Scharsschüßen zu unte zu machen. 300 Mann der Brigade unter den Kapitäns Rauten berg und Holfber und nu umstellten das Werk und unterhielten den Tag über und die ganze Nacht hindurch ein so wohlgezieltes und gut geleitetes Teuer, daß gegen Morgen das seindliche Teuer fast ganz zum Schweigen gebracht wurde. Um 19.

morgens wurden die Schützen durch eine gleich starte Abteilung der Brigade abgelöst. Die Batterie war inzwischen vollendet und konnte ihr Feuer eröffnen.

Der in den Trancheen beschligende Brigadegeneral Bowes ehrte das Benehmen der Schiitzen und ihre ausgezeichneten Dienste durch eine öffentliche Anerkennung.

Auch die nächsten Tage gaben den leichten Bataillonen Gelegenheit zur Marmont zog wieder heran und jaudte am 20. Truppen aller Waffen nach Morisco und Castellanos, zwei der Position der Allierten unmittelbar gegenüberliegende Dörfer, die hier stehende Legions-Kavallerie vertreibend. Am 21. postierte Marmont auf einer Anhöhe vor Morisco eine Infanterieabteilung und beherrschte jo den rechten Flügel der Alliierten. Den Beind von dort zu vertreiben, stellte Lord Bellington ein Detachement, bestehend aus der 8. Kompagnie vom 1. leichten Bataillon, Kapitän Christian Whneken, der 8. Kompagnie des 2. leichten Bataillons, Kapitän Friedrich Wyne ken, und der 5. Kompagnie des Braunschweigischen Bataillous, Kapitän Reiche, sowie einer Abteilung 11. englischer Dragoner und 1. Legions-Susaren unter Führung des Kavalleriegenerals v. Alten. Die Schützen-Kompagnien griffen am 22. Juni vormittags gegen 9 Uhr den Feind auf dem Hügel an und eroberten die Stellung auf die glänzendste Beise angesichts beider Armeen. Nicht lange aber, so entsandte Marmont frische Truppen, die Anhöhe wieder zu nehmen. Da die feindliche Jufanterie dem Detachement der Legion sehr überlegen war, so ordnete (Beneral Alten den Rückzug an, der nicht ganz ohne Berluste auszuführen war.

Dem englischen Oberfeldherrn lag jedoch so viel an dem Besitz der umstrittenen Höhe, daß er nunmehr der ganzen 7. Division den Besehl zum Borrücken erteilte. Vor diesen Truppen zogen sich die Franzosen langsam nach Morrisco zurück.

Der Berluft der Schützen-Bataissone bei dieser Affaire betrug 3 Mann an Getöteten, während 3 Ofsiziere, der Kapitän Friedrich Wyneken fowie die Leutnants Lem merk und M'Glasch an vom 2. leichten Bataisson schwer und 17 Schützen weniger schwer verwundet wurden. Der braunschweigische Hauptmann Reich empfing eine tödliche Wunde.

Die Bataissone kamen für die folgende Nacht auf Vorposten. Von einem Pikett aus machte der Leutnant Wahrendorf vom 1. Bataisson einen Patrouislengang, bei welchem er fesissellte, daß der Feind auf allen Punkten abgezogen. Seine über diesen Umstand gemachte Meldung bestätigte sich. Die Franzosen waren etwas zurückgegangen, führten dann aber am nächstfolgenden Tage eine Vewegung nach Westen aus, um mit der Vesatung der Vesestigungen in Verbindung zu treten. Aber sowohl dieses wie andere an den folgenden Tagen unternommene Manöver, die Forts zu entseyen, führten zu keinem Resultat. Sie siesen an 27. Juni.\*)

<sup>\*) 3</sup>ch war gerade anwesend, wie die Englander jum Sturm vorrückten, denen ich mich anschloß; fiel aber nach Besteigung der Leiter in eine Stuble, woraus man mich 30g. Unter dem

Die französische Armee zog sich jest in der Nichtung auf Toro und Tordefillas zurück. Die Alliierten folgten am 29. Juni in drei Kolonnen auf der Straße nach Toro, Balladolid und Mcdina del Campo. Die leichte Brigade gehörte dem auf Wedina vorgehenden Heerteil an.

Juli 1812.

Dieser getrennte Vormarsch Wellingtons scheint nicht glücklich gewesen zu sein. Die große Entsernung der einzelnen Kolonnen voneinander verhinderte eine gemeinsame Operation und gegenseitige Unterstützung, und so kam Cs, daß Marmont am 8. Juli ungehindert den Douro bei Tordesillas überschreiten und eine seite Stellung an der Pisuerga beziehen konnte, die den übergang über den Douro völlig beherrschte. Der französischen Kosition gegenüber auf dem linken Flußuser stand das verbündete Heer bis Mitte Juli, zu welcher Jeit Marmont wieder offensiv wurde. Er überschritt am 16. Juli bei Toro den Douro und veranlaßte durch mehrere geschickte und schnelle Bewegungen Wellington, der seine Armee noch nicht versammelt hatte, sich rückwärts zu konzentrieren.

Nicht ohne Schwierigkeiten gelang dem britischen Feldherrn am 18. Inli nachmittags die Vereinigung seiner Truppen auf dem linken Guarena-User. Am 19. biwakierte das ganze Heer "en ordre de bakaille" in der Ebene von Valesa, die französische Armee in einiger Entsernung ihm gegenüber.

Von der Tätigkeit der leichten Bataillone in diesen letten Wochen läßt sich wenig berichten. Märsche wechselten mit Biwaks. Am 2. Juli hatte die 7. Division Wedina del Campo, am 12. Nova del Rep erreicht. Am 15. marschierte sie dur Bereinigung der Armee nach Alasjos und tras am 18. auf dem rechten Flügel derselben ein.

Lord Wellington erwartete am 20. Juli mit Bestimmtheit den Angriff der Franzosen, aber umsonst. Warmont führte Manöver aus, die bezweckten, das britische Seer rechts zu überslügeln und von Salamanca und Rodrigo abzuschneiden. In dieser Absicht dehnte er unausgesett seine linke Flanke aus, während Wellington, diesen Plan durchschauend, entsprechende Gegenmaßregeln traf. Die Bewegungen beider Here aber boten ein höchst großartiges und seltenes Schauspiel dar. Längs des rechten Users der Tormes, durch nichts als einige Bodenanschwellungen getrennt, zogen beide Heressjäulen in voller Paradeordnung nebeneinander her, wie zu einem Friedensmanöver, und doch bereit, jeden Augenblick in mörderischem Kanpp übereinander herzusallen.\*)

Die Nacht verbrachten beide Armeen in nächster Nähe einander gegenüber, die 7. Division in der Gegend von Morisco. Das 2. leichte Bataillon wurde zum Soutien der Kavallerie, welche die Armeesront deckte, beordert. Nur ein tieses

Korribore im inneren Hofe stand die Bagage der Offiziere, die ein portugiesischer Offizier zu rauben versuchte, der von einem englischen Offizier dabei ertappt und mit einer tüchtigen Tracht Prügel regaliert wurde. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

<sup>\*)</sup> Der heutige Tag in militärischer Beziehung sehr interessant, als die in der Frühe aufgestellte Schlachtordnung unserer Armee sowie im Marsche eine seindliche Armee so gegen 50 000 Mann betragen konnte, in dicht aufgeschlossener Kolonne marschieren zu sehen. (Tagebuch des Kapitans Rautenberg.)

Ravin trennte die Viwaks der beiderseitigen Kavalleriemassen. Die 5. und 6. Kompagnie, Hauptmann Cropp und Leutnant Albert, besetzen das Ravin, während das Bataillon in einiger Entsernung dahinter stand. Die Racht aber blieb ruhig, und schon vor Tage zog sich die seindliche Kavallerie auf ihre Hauptkorps zurück.

Auch der 21. führte noch nicht zur Schlacht. Marmont überschritt nachmittags zwischen Alba de Tormes und Huerta de Tormes den Fluß und stellte sich auf den Höhen von Calvarasso de Ariba auf, durch seine Reiterei die Straße von Salamanca auf Ciudad Rodrigo bedrohend. Bellingtons Armee ging ebenfalls, beinahe gleichzeitig, auf das linke Tormes User und nahm eine Stellung, die sich mit dem rechten Flügel an mehrere mit dem Namen Arapilen bezeichnete Höhen, mit dem linken an die Tormes bei der Furt von Santa Martha, nordwestlich Salamanca, lehnte.

Die 7. Division mit der leichten Brigade war die letzte, welche die Tormes passierte. Kurz vorher am Fluß war abgekocht, und die Schützen konnten sich sowohl an dem schönen, so ost entbehrten Trinkwasser laben, wie auch durch ein erfrischendes Bad stärken.\*) Die Division nahm Ausstellung hinter einem Balde auf dem rechten Flügel der Armee, etwa Calvarasso de Ariba gegenüber, und schod als Borpostenpikets Kompagnien der 1. und 2. Brigade vor. Bon der letzteren waren es die Kompagnien Nautenberg vom 1., Haasmann vom 2. leichten und von Unruh vom braunschweigischen Bataisson. Diese Piketts besetzten den Kand des vorliegenden Gehölzes und richteten sich ein, so gut es "bei der Unfunde des Terrains und der seindlichen Stellung" ging.

"In der Nacht zog ein hestiges Gewitter auf, Blize erleuchteten den Sorizont und sonderbare Phänomene gleich Feuerkugeln sah man am Horizont. Unsere Borsahren im Zeitalter der Augurien würden hieraus auf den Ersolg des kommenden Tages geschlossen haben."\*\*)

#### Salamanca den 22. Juli.

Gin wundervoller Morgen leitete nach der schweren Gewitternacht den 22. Juli, den denkwürdigen Tag von Salamanca ein.

Lord Wellingtons Truppen standen, wie schon erwähnt, in einer Stellung von den Arapilen bis zur Tormes. Die Arapilen, zwei kegelsörmige steile Hügel zwischen den beiden Parteien gelegen, waren am Worgen der Schlacht von keiner Seite aus besetzt, obgleich ihr Besitz sich später als entscheidend für den Ausgang der Schlacht erweisen sollte.

<sup>\*)</sup> Schon acht Tage unserer Bagage entzogen, die jenseits Salamanca stand, benutzten die Truppen das frische Wasser, sich zu reinigen, wobei es komisch aussah, wie wir unsere schmutzige Wässche in Ermangelung von Seise mit Sand säuberten, die wir zum Trocknen aushingen. Auf einmal wurde Alarm geblasen; wir zogen die nassen henden wieder an und eilten unters (Verwehr, wo wir einen anderen Lagerplat einnehmen mußten. (Tagebuch des Majors Wahrens dorff.)

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch bes Rapitans Rautenberg.

Marmont's Heer stand mit seinem rechten Flügel an der Tormes unterhalb Salamanca, mit dem linken etwa bei Calvarasso de Ariba.

Sehr zeitig begannen die Franzosen ihre Bewegungen. Schon in der Nacht vernahm man bei den Pikett-Kompagnien der leichten Bataillone deutlich die bei der französischen Armee üblichen Trommelsignale, aus welchen man auf Borwärtsbewegungen des Feindes schloß. Tatsächlich zeigte es sich bei Tagesanbruch, daß der französische Feldherr große Wassen von seinem rechten Flügel nach dem linken zog.

Juli 1812.

Bei den Vorposten der 7. Division begannen bei Morgengrauen seindliche "Flanqueurs" mit Neckereien, die bald einen ernsten Charafter annahmen, so daß Oberst Half ett noch drei Kompagnien nach vorn schücke. Der Feind versuchte den Schützen-Kompagnien das vor dem Waldrand gelegene Terrain streitig zu machen. Ein wechselseitiges Vor- und Jurückgehen in ununterbrochenem Tirailleurseuer beichäftigte die Kompagnien mehrere Stunden, die sie Besehl zum Zurückgehen und Sammeln bei der Division erhielten.

Der Verlust, den die Schützen bei diesem Plänklergesecht erlitten, war nicht unbedeutend. Beim 1. Bataillon war der Kapitän Hülse mann schwer, der Leuknant v. Hart wig leicht verwundet, außerdem 7 Mann. Beim 2. Bataillon beklagte man den Tod des Leuknants v. Finde, während der Kapitän Har mann und 9 Schützen verwundet waren.

Die Einbuße der Franzosen an dieser Stelle soll freilich viel bedeutender gewesen sein.

"Der des Feindes nuß jedoch den unfrigen weit übertroffen haben, indem unsere Gegner eine Ausnahme von der sonst im Tiraillieren erfahrenen französischen Infanterie machten; selbige gaben zuviel Blöße und seuerten in den Tag hinein, während unsere Büchsenschüßen ihr Ziel möglichst genau nahmen. Auch bemerkten wir zum österen, daß Verwundete von ihnen zurückgebracht wurden."\*)

Das von den Schützen-Vataillonen geräumte Gelände wurde alsbald von der englischen leichten Division unter General v. Alten eingenommen, während die 7. Division rechts des Waldes, angesichts der vorliegenden Arapilen, Aufstellung in Reserve fand und in diesem Verhältnis für den Tag verblieb.

Während dieses Vorpostengesechts suhren die Franzosen sort, ihren linken Flügel zu verstärken und auszudehnen, und gegen 11 Uhr besetzten sie unserwartet den nördlichen Hügel der Arapilen.

Lord Wellington zog nun seinen rechten Flügel bis hinter das Dorf Arapiles zurück und verstärfte denselben, erkennend, daß die Absicht des Feindes darauf ausging, ihn zu umfassen. Als Marmont in Ausführung dieses Planes eine starke Heeresabteilung entsandte, zur Umklammerung des Gegners sich auf die Straße nach Nodrigo zu wersen, entstand eine große Lücke zwischen diesem Flügel und dem französischen Zentrum. Wellingtons Scharfblick entging dies nicht und sosort ging er zur Cssensive über. Er griff überraschend das Zentrum der Franzosen an, rollte deren ausgedehnte Insanteriestellungen auf und warf sie über den Hausen.

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Kapitans Rautenberg.

Gegen Abend wich der Teind auf allen Punkten und floh — zum größten Teil in völliger Auflösung — der Tormes zu.

Der größte Teil der geschlagenen Armee passierte den Fluß mittelst der Brücke bei Alba und schlug die Straße nach Peneranda ein.

Nur dem Schutze der Dunkelheit hatten die Franzosen es zu danken, daß ihre ohnehin sehr erheblichen Verluste nicht noch bedeutender waren.

Dieselben wurden auf 19 000 Mann veranschlagt, während die Sieger die ihren auf 5000 Mann berechneten.

Die leichten Bataillone waren nach dem den Tag einleitenden Gefecht nicht mehr zur Berwendung gekommen. Sie biwakierten auf dem Schlachtfelde.



Am nächsten Tage brach die Armee zur Verfolgung auf. Die 7. Division mit den leichten Bataillonen überschritt bei Alba die Tormes und biwakierte am rechten Flußuser. Am 24. passierte sie Garcia Hernandez und marschierte in den nächsten Tagen über Muriel, Gomez, Nares auf Valladolid.

Die geschlagene französische Armee zog, scharf von den Verbündeten gedrängt, über den Douro auf Burgos ab. Vergeblich versuchte König Foseph, das alliierte Heer von der Verfolgung Elauzels, der für den bei Salamanca verwundeten General Warmont den Befehl übernommen hatte, abzuziehen, indem er mit der, freilich nur schwachen Armee des Zentrums nach Segovia vorrückte. Wellington ließ sich nicht aufhalten. Er hatte nur — am 23. Juli — eine portugiesische Kavallerie-Vrigade unter General Urban, dem er noch das 1. leichte Vataillon unterstellte, gegen ihn detachiert. Erst nach der Vesitznahme von Valladolid wandte er sich selbst gegen den König, der vor seinem Anmarsch Segovia räumte und über das Guadarama-Gebirge zurückging.

Das Urbanschen Detachement diente diesem letztbezeichneten Vorgehen August 1812. Wellingtons, dessen Ziel Madrid war, als eine weit vorgeschobene Avantsgarde. In schnessen, und da viel des Nachts marschiert wurde, ost recht aus ftrengenden Märschen\*) erreichte man am 4. August Segovia und passierte am 9. mittags — wider Erwarten ohne Gegenwehr — den Guadarama-Paß, wodurch der Weg nach Madrid geöffnet war. General Urb an hatte mit Gewißheit erheblichen Widerstand erwartet. Das 1. seichte Bataisson war daher beordert, "en debandade" gegen den Paß und die angrenzenden Söhen vorzugehen. Doch nichts zeigte sich vom Teinde, und es stellte sich heraus, daß derselbe schon in der Nacht den Paß gerännt hatte.

Das Detachement sicherte bessen Besitz durch eine entsprechende Besetzung. Das Bataillon schlug sein Biwak auf dem Kannne am "Steinernen Löwen" auf; die 2., 5. und 6. Kompagnic kamen auf Pikett in der Richtung nach Madrid. In nicht mehr bedeutender Entsernung, deutlich sichtbar, lag ausgebreitet zu Füßen der deutschen Krieger die spanische Hamptstadt, mit Inbel von denselben begrüßt.

Am 10. biwafierte das Detachement an der Puente de Ratamar; am 11. wurde es durch die schwere Tragoner-Brigade verstärkt. Auf der Straße nach Madrid ging es vorwärts. Unweit Las Kosas scharmühelte die Kavallerie, unterstützt durch die Schühen, mit der seindlichen Nachhut und tried sie über Majahalonda zurück. Da Weldung einging, daß der Feind Madrid bis auf die Zitadelle, den El Retiro, geräumt habe und in Uhzug auf Toledo sei, und da die Truppen des Detachements, welches morgens 2 Uhr aufgebrochen war, der Erholung bedurften, so besahl um 10 Uhr vormittags General Urban, daß die Dragoner-Brigade und das Bataillon sich unter dem Vorpostenschutz der portugiessischen Reiterei in Las Rosas einquartieren solle.

Bald traf die Bagage und die Verpilegung ein. General Urban, mit dem Verhalten der Truppen sehr zufrieden, dankte im Tagesbesehl dafür und befahl, daß den Leuten eine doppelte "Auswance" an Spiritus verabreicht würde. Man war in gehobener Stimmung und freute sich des kommenden Tages, an welchem man als Avantkorps der siegreichen Armee in Madrid einrücken würde.

Doch dieser Zag sollte noch imerwartete Ereignisse bringen.\*\*)

Es war nachmittags 4 Uhr, als plöglich einige Kanonenschüsse erdröhnten. Sofort wurde bei der Kavallerie zum Satteln geblasen und auch Oberstleutnant Leon hart ließ das Alarmsignal geben. So unerwartet letzteres kan, so stand doch binnen kurzem das Bataillon sast vollzählig auf dem "Lärmplat" ver-

<sup>\*)</sup> Den 3. August abends brach unser Korps aus dem Biwat auf und gaben unsere Leute zur Beschleunigung unseres Marsches ihre Tornister der portugiesischen Kavallerie zum Transport auf die Pserde, die sie durch Plünderung erleichterte, daher sich die Leute in der Folge nie wieder davon trennten. Der unbequeme nächtliche Marsch ermüdete und sehr. — Den 4. August. Da die Franzosen Segovia nach einer Kontribution von 1 Million 500 000 Realen und vielen Propisionen verlassen, brachen wir dahin auf und lagerten in den Wolfmagazinen vor der Stadt, die wir den solgenden Tag besuchten, wo und die Einwohner freundlich empfingen. Wir besahen die Münze, das seite Kastell und die alte schöne Wasserleitung. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

<sup>\*\*)</sup> Wie wir zum Essen, passierten mich vier französische Kavalleristen, die sich mit unseren Leuten unterhielten, welche letzteren versicherten, sie müßten den Morgen eine gute Schlappe erhalten haben, worauf einer der Keinde erwiderte: Tas Brüden ginge um, es wäre noch nicht Abend! (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

jammelt, während die Kavallerie nach der Gegend von Majahalonda jagte. Unmittelbar vor Las Rojas kam ihr in wilder Flucht die portugiesische Borposten-kavallerie entgegen, die von französischer Kavallerie überfallen war und in panischem Schrecken rückwärts eilte. — Die deutschen Dragoner wurden nun mit dem Feinde handgemein, mußten aber vor der Übermacht weichen, und wären jedenfalls arg mitgenommen worden, wenn sie nicht das 1. leichte Bataillon aufgenommen hätte, das ein Stück auf der Chaussee von Las Rosas nach Wajahalonda vorgerückt war und sich dann in Karreesorm auf einer Höhe seitwärts der Straße aufgestellt hatte. Die feindliche Kavallerie ließ von der Berfolgung ab und die Dragoner konnten sich wieder sammeln. Eine Anzahl seindlicher Reiter drang allerdings in das Dorf ein und verwundeten dort mehrere einzelne Schützen, mußten aber vor dem Feuer der Ortswache das Weite suchen.

Die Franzosen sahen nunmehr wohl ein, daß weitere Vorteile für sie nicht zu erlangen waren, und zogen nach einiger Zeit auf Majahalonda ab.

Gegen Abend trafen noch das 2. leichte und das braunschweigische Bataillon vom Groß der Armee, welches ziemlich nahe herangekommen war, in Las Rojas ein.

Dieser unerwartete übersall brachte dem Detachement einen Berlust von etwa 200 Mann. Bon den Dragonern waren 6 Offiziere und 47 Mann getötet oder verwundet, während vom 1. Bataillon 2 Unterossiziere und 5 Leute verletzt wurden.\*)

Gefangen war auch der Paukenschläger des Bataillons, ein Mulatte, samt seinem Esel, welcher die große Trommel trug. An dem Worgen aber, als das

<sup>\*)</sup> Während bes heftigen Feuers, wie ber Feind im Orte fampfte, sandte mich unfer Rommanbeur hinein, die Bagage aus Las Rosas zu treiben, wobei er mir Gile empfahl, jugleich auch beauftragte, unserer Deffrau zu sagen, fie mochte im Dorfe bleiben und bas Effen bewahren. da die Franzosen Miene machten, zurück zu gehen. Ich hielt mich länger in der Wesse auf, nach: dem unsere Bagagetiere von mir herausgebracht waren, worauf ich das haus verlassen wollte, wo beim heraustreten vor ber Tur ich brei feindliche Kavalleriften bie Strafe ju mir heranjagen fah. Bedenkend, daß ich so Gefangener wurde, lief ich zu unserm Bataillon zurud, nach bem Ende des Dorfes ju, woraus in dieser kurgen Zeit alle Truppen gezogen, borte aber, wie bie Reiter sich mir näherten. Meinen Lauf beschleunigend, wo ich viele Bagage, die abgeworfen, und unser verlaffenes Kommissariat passierte, fah ich eine breite Erdspalte, von ber Sonnenhipe und heftigem Regen entstanden, wie es viele in der Gegend giebt, por mir, die ich nicht überspringen fonnte. Aus Furcht, nun in bie Sanbe bes Feinde ju geraten, wovon ein Reiter mich bette, mahrend die beiden anderen gurud geblieben, die vor der Meffe abgeftiegen maren, entichlog ich mich, in ber Erbspalte Buflucht zu suchen. Ich rutsche hinunter, sank aber immer tiefer, wenn ich mich rührte, bis zulest nach meiner momentanen Berechnung ich wohl einige 20 Juf von ber Oberfläche hinunter mar, wo die Erbe sich engte und ich eingequetscht hängen blieb. Der Kavallerist hatte sich entsernt, nachdem er eine Pistole nach mir abgeseuert, sich fürchtend vor einer Schildwache, die in einiger Entfernung von unserer Kompagnie auf Bosten stand und glücklicherweise mein Berichwinden bemerkte. In großer Angst brachte ich so einige Zeit gu, Reflexionen anftellend, mas aus mir werben, wie ich aus diefer Lage kommen, und ob unfere Leute fie bemerkt hatten, wovon einige gleich herbei eilten, wo ich mich an heruntergelaffenen zusammen: geschnalten Kantinenriemen herausziehen ließ, meinem Schöpfer für die Rettung bantent, wovon die Erinnerung mir zu lebhaft noch in diesem Augenblid erinnerlich ift. (Tagebuch bes Majors Wahrendorff.)

Bataisson in Madrid einzog, hörte man deutlich, daß der Regimentsmarsch von der Pauke begleitet wurde. Richt lange, so erblickte man, in einer Seitenstraße daher kommend, zu allseitiger Freude auch den Mulatten wieder, wie er mit der einen Hand ungeduldig seinen Esel antrieb, während er mit der anderen den Takt auf der Pauke schlug.

Am nächsten Tage, dem 12. August, dem Geburtstage des Prinzregenten, rückte Lord Wellington mit Teilen seiner Armee, die inzwischen auf das Urbansche Detachement dicht aufgeschlossen war, in das befreite Wadrid ein, begrüßt von grenzenlosem Jubel der Bevölferung.

Zu ihrem Leidwesen erfüllte sich die Erwartung der leichten Bataillone, an diesem Einzug teilzunehmen — das 1. insbesondere hatte gehofft, zuerst die Residenz betreten zu dürsen — nicht sosort. Während das 2. Bataillon noch in Las Rosas verblieb, besetzt am 12. August das 1. Bataillon das unweit gelegene Majahalonda.

Am nächsten Tage aber lösten Truppen der leichten Tivision die Bataillone ab, und nunmehr dursten auch sie ihren seierlichen Einzug in Madrid halten, wo sie sich mit der 7. Division wieder vereinigten. Freilich wurden sie sosoter erneut zu einer ernsten Tätigkeit beordert, indem sie noch am gleichen Tage den Truppen zugeteilt wurden, die das große Fort von Madrid, den Retiro, mit einer Besatung von 2000 Franzosen einschließen und stürmen sollten.

Dies Unternehmen hätte sicher blutige Opser gekostet. Glücklicherweise kapitulierte schon am 14. der Kommandant, als gerade der Sturm für die Racht beschlossen war.

Runnicht wurde den Truppen eine furze Zeit der wohlverdienten Rube zuteil. Die Aufnahme, welche die Berbündeten in der Hauptstadt fanden, war die denkbar herzlichste. Drei Tage hintereinander fand eine großartige Illumination statt. Die leichten Bataillone waren wie gewöhnlich in Alöstern, die Offiziere in der Stadt untergebracht.\*) Nur an einem soll's gesehlt haben, den Aufenthalt hinlänglich zu genießen, das war Geld. Alle Börsen waren leer.

In Madrid war es, wo die Offiziere der Legion die Nachricht einer ehrenden Anerkennung erreichte, welche die englische Negierung ihnen mit Nücksicht auf die ausgezeichneten Dienste, welche die Legion der britischen Sache bisher geleistet, hatte zuteil werden lassen. Wan hatte den Legionsoffizieren permanenten Rang in der englischen Armee verlichen, eine Auszeichnung, welche dem Korps von seiten des Oberkommandos durch solgende Ordre zur Kenntnis gebracht wurde:

"Ariegsamt (War Office), d. 18. August 1812.

In Vetracht, daß die Röniglich deutsche Legion sich so häusig, insbesonders aber bei Gelegenheit des letzten Sieges bei Salamanca gegen den Feind ausgezeichnet hat, geruht Se. Königliche Hoheit der Prinz Regent im Namen und Kraft Sr. Wajestät zu verordnen: daß die Offiziere, welche jetzt mit temporairem Rang in den verschiedenen Regimentern dieses Korps dienen, von nun an per-

<sup>\*)</sup> Ich bekam ein gutes Quartier, wo man mich umarmend und mit Kuffen empfangend aufnahm, wo fich brei schone Töchter befanden, mit benen ich des Abends die Juumination in der Stadt begehen mußte. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

manenten Rang in der britischen Armee, und zwar von dem Datum ihrer respektiven Batente erhalten sollen."

Von neuem regten sich Elauzels Truppen im Norden; sie wurden August 1812. offensiv und drängten die ihnen gegenüberstehenden britischen Truppen auf das linke Douro-User zurück. Lord Wellington beschloß, sich abermals gegen die französische Nord-Armee zu wenden, und faste gleichzeitig die Eroberung von Burgos ins Auge. Am 1. September verließ er zu diesem Zweck Wadrid.

Der größte Teil der Armee hatte schon bedeutend früher Madrid geräumt und Quartiere oder Lager nördlich und nordwestlich der Stadt bezogen. Die leichte und die 3. Division unter General Carlv. Alten blieben als Besatzung zurück, während Sir Hill mit der 2. und 4. Division am Jarama-Flusse Aufsellung nahm, die Hauptstadt nach Süden zu decken.

Die 7. Division war am 19. August von Madrid ausmarschiert und am 20. zu Escurial eingetroffen, dem "Versailles" der spanischen Könige. Die Division fand hier Unterkommen in den weitläusigen Schlößgebäuden und Klöstern, und da sie bis zum 1. September in diesem Ort verblieb, so hatten die Angehörigen der leichten Bataillone hinlänglich Zeit, sich dessen Merkwürdigkeiten mit Wuße anzusehen. Dazu gehörte unter anderem das Erbbegräbnis der spanischen Könige, das viel Interesse erregte.\*) Am 23. August hielt die leichte Brigade Gotkesdienst in der Schlößkapelle ab.

"Eine solche Bersammlung von Lutheranern hierselbst würde man einige Jahre vorher als eine große Entweihung des Katholizismus und des Schutz-heiligen Laurentius gehalten haben."\*\*)

In den letzten Tagen des August erfrankte der Kommandeur des 1. Bataillons, Oberstleutnant Leonhart, schwer am Nervensieber, so daß er im Escurial zurückleiben mußte, als seine Truppe am 31. August ausrückte. Zum größten Leidwesen aller seiner Untergebenen erlag er am 10. September der Krankheit.

"Wenn nach dem Tode eines kommandierenden Offiziers vereint durch alle Grade eine traurige Sensation erregt wird, so kann man solche als aufrichtige Teilnahme ansehen."\*\*\*)

Die Führung des 1. Bataillons hatte bis auf weiteres Major v. Hart wig übernommen, während der Befehl des 2. leichten noch in den Händen des Oberstleutnants Hugh Halfett lag. Um 22. September jedoch wurde dieser zum Kommandeur des 7. Linien-Bataillons ernannt. Der älteste Kapitän, Baron P. Twent, übernahm bis auf weiteres den Besehl des Bataillons, da der unter dem 25. Juli aus dem 6. Linien-Bataillon ins 2. leichte versetze Major Peter Hurhig noch nicht eingetrossen war.†)

<sup>\*)</sup> Im Erbbegräbniffe ließen wir Deutsche uns ben Sarg von Don Carlos öffnen, ber mit Ralf angefüllt war, worin sich ber Kopf ber Leiche nicht befand. (Tagebuch bes Majors Bahrenborff.)

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch bes Kapitans Rautenberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Derfelbe.

<sup>†) 6.</sup> Linien-Bataillon R. D. L. war in Sigilien.

In den letzten Augusttagen setzten sich die Truppen — 1., 5., 6. und 7. Division sowie zwei portugiesische Brigaden nordwärts in Bewegung. Bei Arevalo war die Versammlung besohlen.

Die 7. Division verließ am 21. August Escurial, überschritt am 2. Sepsepter. 1812. tember den Guadarama-Paß und war am 4. in Arevalo. Der Bestand des hier vereinigten Heeres betrug nicht mehr als 21 000 Mann. Am 6. und 7. September passierte dasselbe den Douro. Die leichten Bataillone "forderten", nach der militärischen Ausdrucksweise jener Zeit, den Fluß am 7.

Die Franzosen zogen sich langsam durch die Täler der Pisuerga und des Arlanzon zurück.

Am 29. September überschritt das verbündete Heer den Arlanzon und schloß Burgos ein. Die Tätigkeit der leichten Bataillone war, da die 7. Division an der Queue der vorrückenden Armee sich befand, bis zu diesem Zeitpunkte nur auf Märsche beschränkt gewesen. Nach der Einschließung aber von Burgos, welche durch die 1., die 6. Division und die Portugiesen vollzogen wurde, gehörten die Bataillone dem Teil der Armee an, welcher zur Deckung der Belagerung, Front nach Nordosten, gegenüber Monasterio ausgestellt wurde. Es waren dies die 5. und 7. Division sowie die Spanier.

Der 7. Division, welche in der Witte stand, war die Deckung der nach Wiranda am Ebro sührende Chaussee zugewiesen. Die Stellung, die sie seit dem 21. September inne hatte, lag 2½ Leguas jenseits Burgos auf einer waldigen Höhe, sich mit dem linken Flügel an das Dors Olmes lehnend. Englische leichte Kavallerie sowie Guerillas hatten die Gegend vorwärts besetzt.

Oftober 1812.

Bolle vier Wochen verweilten die Schützen-Vataillone in dieser Gegend. Ein höchst unangenehmer und langweiliger Ausenthalt! Tenn der Borpostendienst, den die Bataillone disweilen ablösend zu versehen hatten, brachte nur geringe Abwechselung. Auch siel mit dem Feinde nichts vor. Sodann regnete es seit Beginn des Oktober in Strömen, und bald war der Boden buchstäblich knieties aufgeweicht. Die Truppen, die weder mit Zelten noch sonstigen Schutzmitteln versehen waren, suchten schließlich Schutz in Erdlöchern, die sie sich an höher gelegenen (Veländepunkten gegraben hatten. Die Folge dieser mißlichen Verhältnisse war ein recht hoher Abgang an Kranken.

Nicht besser erging es auch den Truppen, die mit der Einschließung von Burgos beschäftigt waren. Außerdem machte die Belagerung trop mehrsacher, sehr verlustreicher Unternehmungen gegen die Festung, gar keine Fortschritte.

Als daher Mitte Oktober Wellington Nachricht erhielt, daß die Franzosen wieder im Vorgehen auf Madrid seien, und als bald auch eine Vorwärtsbewegung der aus Frankreich verstärkten Elauzelschen Truppen sich bemerkbar machte, sah er sich gezwungen, die Velagerung von Vurgos aufzuheben und den Nückzug nach dem Douro anzuordnen.

Der Abzug der britischen Belagerungstruppen begann unter dem Schut des Observationskorps in der Nacht vom 20. bis 21. Oktober und war so gut angeordnet, daß er vom Feind zunächst nicht bemerkt wurde.

Die Truppen des letzteren hatten sich am 20. vorwärts konzentriert, wobei

es für Teile der 7. Division zu einem nicht unerheblichen Gesecht gekommen war. Schon am frühen Worgen-war die 7. Division alarmiert, und um 8 Uhr wurde die Besatung des Dorfes Olmes durch je drei Kompagnien der leichten Bataillone unter Besehl des Majors Fans v. dem Busch de vom 1. Vataillon angeordnet. Die Behauptung dieses Dorses, als im Zentrum der Stellung, erschien einem, den einlaufenden Meldungen nach zu erwartenden Angriff gegenüber sehr wesentlich, und man richtete sich daher nach Möglichkeit zu einer nachhaltigen Berteidigung ein. Auf der Höhe rechts seitlich Olmes standen die leichten Bataillone, etwas vorgeschoben links vorwärts des Dorses die Braunschweiger gesechtsbereit.

Nachmittags gegen 2½ Uhr marschierte der Feind in starken Kolonnen von Monasterio kommend an. Nach leichtem Schützengesecht gingen drei Angriffskolonnen auf die Stellung der Verbiindeten los. Die rechte marschierte gegen den linken Flügel der letzteren; die mittlere wandte sich gegen die Braunschweiger, welche einer Ordre gemäß auf die hinter ihnen stehenden englischen Soutiens sich zurückzogen, und die dritte und linke Kolonne rückte gegen die leichten Bataillone an.

"Die so rasch Vordtingenden wurden indes nach Gebühr empfangen und waren bloß imstande, der Gräben und des coupierten Terrains in der Front sich bedienend, ein Tirailleurseuer zu unterhalten", so berichtet Kapitän Rauten-berg.

Da das Vorgehen des Feindes an dieser Stelle außerdem durch die Schützen der drei Kompagnien unter Major v. de in Busch estantiert wurde, welche sich in der rechten Seite des Dorfs und in einem davorliegenden Holzkamp eingenistet hatten, so gab der Feind nicht nur hier, sondern bald auch im Zentrum und auf seinem rechten Flügel den ernsthaften Angriff auf und zog sich beim Dunkelwerden nach einem etwa eine halbe Stunde entsernten Höhenzug zurück, wo bald seine Biwaksseuer aufslammten.

Die Verluste, welche die leichten Bataillone in diesem Gesecht erlitten, waren nur unbedeutend. Major v. de m B u s ch e war ein Pferd unter dem Leibe erschossen worden.

Am nächsten Tage, dem 21., beobachteten sich beide Gegner, und in der Nacht traten auch die Observationstruppen ihren Abmarsch an. Leichte Kavallerie verschleierte denselben, und mit so gutent Ersolge, daß der Feind zunächst gar nicht nachdrängte.

Der nun folgende Rückzug bringt den leichten Bataillonen den Ehrentag von

# Benta del Bogo 23. Oftober.

Die 7. Division war die zuletzt aufbrechende, an ihrer Queue die Schützen-Bataillone. Der Marsch der abziehenden Armee ging auf dem rechten User des Arlanzon über Cellada de Camino und Hornillos auf Valladolid. Die leichten Bataillone erreichten Cellada am Morgen des 23. Oktober nach einem anstrengenden Nachtmarsch. Hier wurde ihnen der Beschl zuteil, vereint mit der englischen Ansonserie-Brigade und einiger reitenden Artillerie, das Ganze

unter Besehl von Sir Stapleton Cotton, die Arrieregarde der Armee zu bilden. Ein Guerillakorps marschierte zur Linken dieser Nachhut auf dem jenseitigen Flußuser.

Es lag Lord Wellington daran, das Groß seiner Armee einen guten Vorsprung vor dem Feinde gewinnen und das zehn Stunden entsernte Dorf Torquemada an der Pijuerga unterhalb der Einmündung des Arlanzon erreichen zu lassen. Er erteilte daher der Nachhut den Vesehl, solange vor Cellada zu verweilen, bis der Feind erscheinen würde.

Oberst Halfett stellte in Aussiührung dieser Aufgabe sein 2. Bataillon hinter einem Bache auf, dessen buschige User die Truppen vollkommen verbargen. Das 1. leichte Bataillon besetzte als Reserve das Dorf Cellada. Auf diese Weize standen die Schützen bereit, wenn nötig, die vorgeschobene Kavallerie aufzunehmen.

Bon den Franzosen war erst am Worgen des 22. der Abzug der verbündeten Truppen entdeckt worden. Alsbald wurde zur Verfolgung aufgebrochen, die seitens der französischen Kavallerie mit einer anerkennenswerten Energie ins Werk gesiet wurde.

Gegen alle Erwartung wurden die Vorposten der englischen Nachhutkavallerie schon um 9 Uhr morgens zurückgetrieben, und die Reiterei beider Parteien ward augenblicklich handgemein. Aber das unerwartete Feuer des versteckt stehenden 2. leichten Vataillons erwies sich dem Angriss der Vriten so günstig, daß der Feind zum Weichen gezwungen wurde und sich vorläusig mit einer Veobachtung seiner Gegner begnügte.

Nachdem er jedoch Verstärkungen erhalten, drang er von neuem vor und schien die Position umgehen zu wollen. Sir Cotton ordnete den Rückzug an. Eine halbe Stunde hinter Cellada machten die Truppen indes wieder Halt. Die leichten Vataillone stellten sich auf einer Anhöhe zur Linken der Heerstraße auf, während die Kavallerie sich auf der vorliegenden Ebene in Front und zur Rechten der Infanterie entsaltete.

Nicht lange, und die französische Kavallerie erschien in bedeutender Stärke zur Linken dieser neuen Ausstellung. Die Bataillone säumten unter diesen Umftänden nicht, Viereck zu formieren. Lord Wellington aber, der persönlich anwesend, beobachtete, wie die seindlichen Scharen immer nicht anwuchsen und erteilte der deutschen Infanterie den Beschl, sosort zurückzumarschieren, um ungesäumt den vier englische Weilen entsernten Paß bei dem Dorfe Villadrigo zu erreichen und hier die englische Kavallerie aufzunehmen.

Man war im völlig offenen Gelände, aber wiederholte schneidige Angriffe der Anson keiterei ermöglichten es den deutschen Bataillonen, ihren Rückzug in guter Ordnung auszuführen. Eine Biertelstunde vor Villadrigo trasen dieselben zu ihrer freudigen Überraschung ihre Landsleute von der schweren deutschen Kavallerie zu ihrer weiteren Unterstützung an.

Die Vockschen Dragoner waren sehr zweckmäßig aufgestellt, dem weiteren Bordringen des Feindes Einhalt zu tun. Rechts von ihnen sloß der Arlanzon, während 500—600 Schritt vor ihrer Stellung ein Wasserlauf die Ebene durchschnitt, der hier mit einer schmalen Brücke versehen ist, über welche die Seerstraße von Cellada nach Villadrigo führt. An diesem übergange lag die "Venta del Pozo", das Wirtshaus zum Brunnen.

übel aber machte es sich geltend, daß die jchwere Brigade nicht eher Befehl zum Angriff erhielt, bis die Anjonjchen Reiter von allen Seiten gedrängt, bereits auf sie zurückgetrieben wurden, und zahlreiche französische Kavallerie, trok des Feuers der Artillerie der Nachhut, die Brücke passiert und sich neu geordnet hatte. Tropdem gelang es der deutschen Reiterei, in ungestümem Anprall die erste feindliche Linie zu durchbrechen, dann aber, nach schweren Berlusten auf beiden Seiten, mußte fie der Ubermacht weichen.

In wildem Jagen geht es rudwärts. Es ist der Moment, in dem die französischen Reiterscharen die zurückgehenden Schüten-Bataillone ereilen.

Sie mar- Oftober 1812. Diese hatten inzwischen ungesäumt ihren Rückzug fortgesett. schieren in eng aufgeschlossenen Bataillonskolonnen, bereit, jeden Augenblick vier Glieder tiefe Vierecke zu formicren. Als die schwere Reiter-Brigade zum Beichen genötigt wird, versucht das 2. leichte, einige, etwa 500 Schritt entfernte Ruinen, unweit des Dorfes gelegen, im Laufschritt zu erreichen und passiert hierbei das 1. Bataillon.

Die französischen Reiter stoßen daher zuerst auf das 1. leichte, das auf der Stelle Halt macht, Karrec formiert und in entschlossenster Haltung den sofort auf Front und Flanken erfolgenden Angriff empfängt. Aus nächster Nähe erhalten sie Feuer, die anstürmenden Schwadronen: Hufaren, Dragoner, Gendarmen und Bergische Lanzenreiter, das denkbar bunteste und lebhafteste Gewiihl. Aber hinein speit der Augelregen der Hannoveraner Tod und Verderben; der Angriff stodt,

die Geschwader wenden sich und jagen zurück, während das Verfolgungsseuer der Schützen noch manchen Sattel räumt.

Das 2. Bataillon, unfähig die Ruinen rechtzeitig zu erreichen, formierte ungefähr 150 Schritt vor dem Dorfe ebenfalls Rarree und beteiligte fich an der Abwehr der auf das 1. leichte gerichteten Attacke, ohne zunächst selbst angeritten zu werden.

Beide Bataillone zogen fich nun, in Vierecksform marschierend, durch Villadrigo zurud. Sinter dem jenfeitigen Ausgang des Dorfes aber fällt fie zum zweiten Male die französische Kavallerie an. Doch in unerschrockener Haltung erwarten auch diesmal die hannoverschen Schützen die heranbrausenden Beichwader. Der Stoß trifft zunächst das 1. Bataillon, ohne den mindesten Eindruck zu machen. Sie werfen sich auf das 2. Aber seine sicheren Salven schmettern ganze Reihen nieder, sodaß die französische Reiterei entmutigt und, indem sie Menschen und Pferde in großer Zahl auf dem Plat läßt, von weiteren Angriffen absteht.

Einer Erneuerung des Kampfes entgegensehend, behaupteten die Bataillone zunächst ihre Stellungen. Auf ihrer Rechten und in ihrem Rücken formierte sich

Cellada

Willad

der Feind von neuem. Doch eine Salve von den Hintergliedern der Karrees reicht jest hin, die Schwadronen in Trab zu setzen und in respektvoller Entsernung zu halten. Inzwischen hatte auch die englische und deutsche Kavallerie sich gesammelt und geordnet, und so konnte der Feind für den Rest des Tages mit so gutem Erfolg im Jamm gehalten werden, daß die Arrieregarde ihren Marsch ohne weitere Störung fortsetze.

Nach einer starken Stunde angestrengten Marschierens, ließ Oberst Colin Halfett die Bataillone eine Rast machen und gab ihnen gleichzeitig den ihm vom Lord Wellington gewordenen Auftrag befannt, nämlich:

"Den beiden Bataillons in seinem Namen für das muthvolle Benchmen, wodurch allein die gesprengte Kavallerie gerettet sen, zu danken!

Auch hatte zugleich der »Marquis« (Wellington) bestimmt, daß den Leuten noch zu verbüßende Strasen erlassen und den Bataillons nach Ankunst im Lager eine doppelte Allowance en Spirits verabreicht werden solle. Keiner fühlte nunmehr die Ermüdung, sondern en high Spirits hierdurch versetzt, ward dem Marquis ein Hurra gerusen."\*)

Erft um 2 Uhr nachts traf die Nachhut bei der Armee ein, die hinter der Pisuerga bei Torquemada ihr Lager aufgeschlagen hatte.

Die Bataillone hatten eine ganz gewaltige Marschleistung hinter sich. In Oktober 1812. der Nacht vom 21. zum 22. nach 12 Uhr aufgebrochen, hatten sie in noch nicht 50 Stunden, zum Teil des Nachts, und indem sie ein heftiges Gesecht zu überstehen hatten, 14 Leguas, ungesähr 95 Kilometer, zurückgelegt.

Wiederum hatten sie das in sie gesetzte Vertrauen und ihren ausgezeichneten Auf, der Veranlassung war, daß man ihnen so häufig besonders wichtige Aufgaben zuwieß, glänzend gerechtsertigt. Lord Wellington sagte in seinem offiziellen Bericht über den 28. Cktober:

"Ich kann das Benchmen der leichten Bataillone und ihres Kommandeurs nicht genug rühmen!"

Die Kavallerie, besonders die der Legion, hatte sehr gelitten; die Schüßen dagegen zählten nur einige Leichtverwundete. Von der Dragoner-Brigade waren 2 Offiziere, 11 Mann und 20 Pserde getötet, 7 Ofsiziere, 36 Dragoner und 33 Pserde verwundet, sowie 39 Mann in Gesangenschaft geraten. Auch die englische Brigade Anson sich hatte bedeutende Verluste. Freilich wurden sie insgesamt weit von denen der Franzosen, die an diesem Gesechtstage mit 4000 Reitern zur Stelle gewesen sein sollen, übertroffen.

Am 24. Oktober setzte die Armee ihren Marsch fort und nahm am nächsten Tage an der Pissuerga, mit der Rechten zu Ducnas, mit der Linken zu Villa Muriel Aufstellung.

Nach Aufzeichnungen des Kapitäns Nautenberg vom 1. leichten marschierte die Armee an diesem Tage, ohne jegliche Ausnahme so schlecht, wie nie, und gibt er die alleinige Ursache dem unmäßigen Genuß von Wein, den die Leute einem im freien Felde bei Torquemada erbrochenen Weinkeller entnommen hatten.

<sup>\*)</sup> Tagebuch bes Rapitans Rautenberg.



Die Folge davon war, daß auf dem 30 Kilometer langen Marsch viele Marode dem Feinde in die Hände sielen.

Den leichten Vataillonen siel während des Marsches nach dem Carrion die Flankendeckung auf dem linken Pisuerga-User und zur Nacht die Besetzung des wichtigen Gebirgspasses von Cabezon zu.

An diesem Tage übernahm für den erkrankten Generalmajor Hope Generalleutnant Dalhousie, der mit einer bei Corunna gelandeten Garde-Brigade die Armee verstärkte, die Führung der 7. Division.

Oftober 1812.

Am 26. erreichte die alliierte Armee Cabezon. Als am nächsten Tage hier die Franzosen erschienen und ihren rechten Flügel ausdehnten, Wellington zu umfassen, ließ dieser zu Balladolid und Simancas die Brücken über die Pischerga abbrechen.

Die Berstörung letterer Brücke wurde dem Oberst Salfett übertragen. Mit den leichten Bataillonen, dem braunschweigischen Bataillon und 2 Geschützen brach dieser am 27. Oktober von Balladolid auf, marschierte am rechten Flußuser entlang und stellte sich zunächst vorwärts der Brüde von Simancas auf, deren Sprengung er vorbereiten ließ. Am nächsten Morgen erschien ein "Erkennungstrupp" des Feindes vor den Vorposten und gegen Mittag ein starkes Korps desjelben, gegen 6000 Mann, auf den die Brude beherrichenden Sohen. Als dasjelbe zum Angriff ansette, zog Oberst Salfett seine Truppen auf das rechte User zurück und schickte gleichzeitig in der Boraussicht, daß der Teind, wenn ihm hier der Übergang nicht glücken würde, er solchen bei Tordesillas über den Touro verjuchen würde, den Oberstleutnant v. Herz berg mit den Braunschweigern nach jenem Punkt. Sobald dies geschen, wurde die zur Zerftörung der Brude gelegte Mine angeziindet. Da die Explosion etwas langsam erfolgte, so fanden feindliche Schützen noch Zeit, von der Witte der Brücke auf die leichten Bataillone zu seuern. Hierdurch und durch das Feuer mehrerer Geschütze erlitten diese einigen Berluft. Doch bald flog die Brücke auf, und der Teind zog längs des Flusses jcheinbar in Richtung auf Tordejillas ab. Doch verblieb die leichte Brigade noch für die Nacht in ihrer Stellung und marschierte erst am nächsten Nachmittag, nachdem mit Sicherheit das Verschwinden des Teindes festgestellt, über Villa Nueva, wo fie die Nacht vom 20. zum 30. Oftober verblieb, nach Tordefillas, das am 30. Ottober erreicht wurde.

Die Brüde dieses Orts war schon im Juni zerstört worden, aber kurz vor Eintreffen der Braunschweiger von den Franzosen durch überlegen von Bohlen über die gesprengten Bogen soweit wieder hergestellt worden, daß sie für Fußgänger brauchbar war. Eine französische Abteilung bewachte dieselbe. Die Braunschweiger hatten nach ihrem Eintreffen hier sich in nahegelegenen Ruinen seitgesetzt, um die Franzosen an der Fertigstellung der Brüde zu hindern.

Als Oberst Halfett anlangte, sandte er sofort zur Sicherung der Brigade von jedem Bataillon 50 Mann auf Pifet aus. Der Kapitän Eropp, welcher das des 1. leichten Bataillons besehligte, stellte es in einem tiesen nach der Brücke sührenden Hohlweg auf, von wo aus er nach allen Richtungen Patronillen ausschiefte. Die äußerste dieser Patronillen jandte bald die Meldung, daß eine starke

Abreilung des Feindes die Brücke überschritten habe, und daß es scheine, als ob dieselbe das deutsche Piket auf der linken Flanke umgehen und abschneiden wolle. Diese Warnung wurde aber unglücklicherweise für einen Irrtum gehalten und unbeachtet gelassen, indem man von dieser Flanke her der Ankunft eines Pikets portugiefischer Cacadores entgegensah. Die Franzosen erschienen plöylich im Rücken des Pifets und warfen sich mit jolcher heftigkeit und Schnelle auf die Teutschen, daß diese nicht nur auseinandergesprengt und zerstreut wurden, sondern auch sechzehn Mann an Gesangenen verloren.

Oberft Halfett vereinigte am 31. Oktober jein Detachement wieder mit der Armee bei Rueda.

Am 8. November trafen unweit Alba die in und bei Madrid verbliebenen, Novbr. 1812. aber von Wellington herangezogenen vier Divisionen beim Hauptheer ein, und der Oberfeldherr fette, hart gedrängt von Soults Kavallerie, den Ruckjug auf Ciudad Rodrigo fort.

Am 17. führte der Marich durch eine reichlich mit Waldungen bedeckte Gegend. Beim Überschreiten des Talgrundes des Huchra bei St. Munoz erlitten die Truppen der Nachhut, bei der auch die leichte Brigade war, nicht unerhebliche Verluste durch Artillerieseuer.

Die leichten Bataillone hatten 1 Toten und 7 Berwundete.

Es machten sich an diesem Tage bereits die unheilvollen Wirkungen eines anhaltenden Riiczuges auf die Disziplin der Truppen und ihre Haltung geltend. Da die Fuhrparks der Armee vorauseilten, so war ein gänzlicher Wangel an Lebensmitteln eingetreten. Die Truppen nährten sich fast nur von Korkeicheln und Kaftanien. Als daher auf dem Marich durch die ausgedehnten Waldungen große Herden von Mastichweinen angetroffen wurden, verließen viele Leute die Reihen oder entfernten sich des nachts aus dem Biwak, um Jagd auf die Tiere zu machen.

Zur Ehre aber der leichten Bataillone kann es gejagt werden, daß sie auch unter diesen Umständen ihre gute Haltung bewahrten.

Der 18. führte die Armee durch ein Gebiet, dessen Boden größtenteils aus iumpfigem Marschland bestand, so daß die Kräfte der Soldaten sich vollends erichöpften. Glücklicherweise aber lag das nachste Ziel des Nückzuges, die schützenden Wälle von Ciudad Rodigo, nicht mehr fern. Auch die Franzosen sahen sich durch Mangel an Lebensmitteln veranlaßt, an der Huebra Halt zu machen und die Berjolgung einzustellen.

Am späten Abend des 18. kam die 7. Division mit den leichten Bataillonen in ein Biwak bei St. Esperitos. Am 19. November wurde, nachdem bei Ciudad Rodrigo die Armee die Agueda passicrt, ein Viwaf bei Gallegos, 11/2 Leguas vor der Festung, bezogen. Der Feind hatte an diesem Lage die so energisch durchgeführte Berfolgung gänzlich aufgegeben, und zum ersten Male nach langer Zeit durften die aufs äußerste ermatteten Krieger sich einer ungestörten Rachtruhe hingeben. Der nächste Tag brachte den Truppen die Verteilung der Winterguartiere und die Bejehle zum Abriicken in dieselben.

Die 2. Brigade fand ihre erste Erholung in Albergeria, einem kleinen auf portugiesischem Boden hart an der Grenze gelegenen Ort.

Am 28. November wurden die Bataillone in Marsch gesetzt, um über Guarda in zwar kleinen, aber durch das zu überwindende Gebirge, die Sierra Estrella, recht beschwerlichen Mürschen am 3. Dezember die Orte zu erreichen, die ihnen auf längere Zeit zum Ausenthalt dienen sollten. Es waren dies für das 1. leichte Bataillon und vier Kompagnien des 2. St. Marinho, für den Rest des 2. und die Braunschweiger St. Matrinho.

Novbr. 1812.

Am 6. fand ein Taujch dieser Quartiere innerhalb der Brigade statt.

Jett trat eine Zeit andauernder Waffenruhe ein. Es waren ihrer die Armee überhaupt, wie auch die leichten Bataillone in hohem Grade bedürftig. Der Krankenbestand war ein sehr bedeutender. Die Truppenteile benötigten der Ergänzung. Die Disziplin, die Bekleidung, Bewaffnung, alle inneren Einrichtungen hatten in dem vergangenen Kriegsjahr sehr gelitten und bedurften der Wiederherstellung.

Lord Wellington war rastlos beschäftigt, die Schlagfertigkeit und Stärke seines Heeres zu erhöhen. In einer General-Ordre wies er die Besehlschaber an, alle Zeit und Gelegenheit darauf zu verwenden, die ihnen unterstellten Truppen auf den höchsten Grad der Ariegssertigkeit zu bringen. Berstärkungen aus den Rekrutendepots der Heimat langten sür alle Truppenteile an; große Transporte mit neuen Montierungen trasen von Lissabon her ein.

Eine zwedmäßige Einrichtung war der Ersat der großen schweren Kochstesselle durch leichte, von den Leuten selbst zu tragende, während anstatt dieser schweren Kessel von den Maultieren der Kompagnien Zelte, drei für die Kompagnie, mitgeführt wurden. Ferner erhielten die Mannschaften wollene Lagerbecken, die jeder bei sich trug, und die so eingerichtet waren, daß aus zwei Tecken durch Schnürung und Knöpsung sich ein Zelt sür vier Mann herrichten ließ. Tiesen verblieben dann noch die anderen beiden Tecken als Schlasdecken.

Januar 1813.

In der Einteilung der Armee gingen mancherlei Änderungen vor. Auch die leichten Bataillone wurden davon betroffen. Sie wurden unter dem 16. Januar 1813 der 1. Division zugeteilt, die sich bisher aus zwei englischen Garde-Brigaden und einer Legions-Brigade, bestehend aus dem 1., 2. und 5. Linien-Bataillon, zusammensetze. Die seichten Bataillone sollten mit den Scharsschützen dieser Linien-Bataillone eine eigene Brigade bilden. Kommandeur über diese sinch deutschen Bataillone wurde General v. Hin über. Da er aber zur Zeit noch in Sizisien war, so vertrat ihn Sperst Colin Salkett. Divisionsfommandeur war bis Ansang April Generalleutnant Steward, dann der Generalleutnant Sir Thomas Graham.\*)

Dieje Anderung hatte für die leichten Bataillone auch einen Quartier-

<sup>\*)</sup> Lord Wellington — vielleicht um ben leichten Bataillonen eine Gunftbezeugung zu erweisen, wenigstens betrachteten wir es so —, ber mit den bewiesenen Diensten sehr zufrieden war, was er in verschiedenen Ordres zu erkennen gegeben, nahm sie von der 7. Division weg und septe sie in die 1. Division, worin sich zwei Garde-Brigaden und eine aus dem 1., 2. und 5. Liniens Bataillon K. D. L. besanden. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

wechsel zur Folge. Sie marschierten über den Mondego-Fluß in die Gegend von Bizeu, dem Divisionsstadsquartier, und erhielten Quartiere, das 1. in Villa Secca und Nellas, das 2. in Santar.

Am 25. Januar traf der für den verstorbenen Oberstleutnant Leon. hart zum Kommandeur des 1. Bataillons ernannte Oberstleutnant v. Ompted a ein; gleichzeitig mit ihm für jedes der leichten Bataillone eine Verstärkung von 160 Mann, "eine zum leichten Dienst gut ausgewählte Mannschaft, die gewiß der Erwartung in nächster Kampagne entsprechen wird".\*)

Im März langte auch endlich der neue Kommandeur des 2. Bataillons, marz 1813. Major Peter Hurtig, bei seinem Truppenteil an.

Bei einer am 10. März durch den Generalleutnant Stewart abgehaltenen Inspektion der Bataillone, — "welche einige Stunden währte, und bei der des Generals Aufmerksamkeit auch kein Zweig des Dienstes entging,"\*) — errangen die Schützen des Divisionskommandeurs volle Zufriedenheit. Ein Brigadebesehl des Oberst Haltett, in nachfolgender Form bei den Bataillonen wiedergegeben, gibt davon Kunde:

"Der Herr Oberst Halfett hat in der gestrigen Brigade-Ordre dem Oberstleutnant den Auftrag erteilt, den Bataillonen bekannt zu machen, daß der Herrschleutnant Stewart nach der gestrigen Inspektion seine vollkommene Zufriedenheit mit der besonderen guten Ordnung, welche er in den verschiedensten Zweigen des Dienstes sowohl beim Stabe, als bei den Kompagnien der Bataillons vorgesunden, bezeugt habe, und der Herr Oberstleutnant schätztsch ganz besonders glücklich, die beisälligen Gesinnungen des Generals den Herren Stabsossizieren, Kapitäns, Offizieren, Unterofsizieren und dem gesamten Bataillon bekannt machen zu können."

War man nun einerseits emsig tätig, sich auf den kommenden Feldzug vorzubereiten, so verstand man es doch auch, dem außerdienstlichen Leben angenehme Seiten abzugewinnen. Zwar die Quartiere waren zum Teil nicht prunkend, aber man sand in diesem Teil Portugals bei Hoch und Niedrig eine lebensfrohe, entgegenkommende Bevölkerung.\*\*)

Sodann gab die Nähe der See Gelegenheit, diejenigen Bedürfnisse, welche das Land nicht liefern konnte, aus englischen Quellen zu befriedigen.

Die deutschen Offiziere erfreuten sich im Verein mit den britischen Kameraden und den Zivilkreisen einer regen Geselligkeit. Man besuchte einander oder traf sich in den größeren Ortschaften. Gastmähler, Välle und selbst theatralische Vorstellungen wechselten sich ab.

"Her wurd gut drunken, danzt, schs-ögelt (geliebäugelt) und scharmeert", so heißt es in einem plattdeutschen Gedichte jener Zeit, und an anderer Stelle:\*\*\*) "Up düsse Art verdreiben sei seck schon de Tid."

<sup>\*)</sup> Zagebuch bes Rapitans Rautenberg.

<sup>\*\*)</sup> Caftro Daire, den 13. Mai (brei Tage nach bem Abmarfch aus den Binterquartieren): Hier wurden die vielen unseren Leuten aus den Binterquartieren nachgelaufenen Mädchen ergriffen und den portugiefischen Behörden zum Zurücksenden in die Heimat abgeliefert. (Tagebuch bes Majors Bahrendorff.)

<sup>\*\*\*)</sup> Der alte Hannoveriche Korporal, von Dberftleutnant Ruperti.

Es war der lette Winter, den die nordischen Gäste auf der Phrenäischen Halbinsel zubringen sollten. Die Befreiungsstunde für die von dem gewaltigen Korsen geknechteten Bölker hatte geschlagen. Napoleons keine Schranken kennende Eroberungssucht, die ihn zu dem riesenhaften Heerzuge nach Außland trieb, um selbst dieses unermeßliche Reich niederzuschlagen und zu knechten, sie wurde ihm zum Berderben. Der Rückzug der "Großen Armee" von dem brennenden Woskau bis zur Weichsel kennzeichnete sich als ein unendliches Leichenseld, das mächtigste Heer, das die Neuzeit geschen, war bis auf kaum nennenswerte Trümmer vernichtet.

Jett oder nie galt es, das Joch des Eroberers abzuschütteln. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erließ den bekannten Aufruf an sein Volk; alle Gaue des nördlichen Deutschlands hallten wieder von dem Ruse: "Wit Gott für König und Vaterland!"

Auch in Hannover griff man zu den Waffen, als die Franzosen von den Russen über die Elbe gedrängt wurden, als der russische Oberst v. Tetten born Handurg in Besitz genommen, und nachdem sowohl das Herzogtum Lauenburg, wie auch die Landesteile von Bremen, Behrden und Lüneburg von den Franzosen geräumt waren. Freilich boten sich der Erhebung der Einwohner große Schwierigkeiten, da der größte Teil der Kurlande noch längere Zeit im Besitz der Franzosen war, und da außerdem jegliche Stämme zur Bildung von Kriegsformationen sehlten. Trozdem schrift man unter dem energischen Einsluß Tetten born szur Errichtung von Regimentern und Bataislonen.

Die britische Regierung entschloß sich alsbald zur Unterstützung der Erhebung Nordeutschlands, insbesondere der Hannovers, und sandte im April, die Organisation und die Ausbildung der dort neu aufgestellten Truppen zu beschleunigen, ein Detachement von gegen 400 Mann der Deutschen Legion aus den Depots unter Führung des Oberstlentnants Martin vom 2. leichten Bataillon, der seit längerer Zeit Depotsommandant in England war, nach Hannover. Die Mannschaft war, soweit sie der Jusanterie angehörte, den 9. und 10. Depot-Kompagnien des 1. und 2. leichten, sowie des 1., 2. und 5. Linien-Bataillons der Legion entnommen. Unter den dazu kommandierten Offizieren waren die Kapitäns Philipp Holzer nann vom 1. und Schaumann vom 2. leichten Bataillon. In Berhill hatten seit dieser Zeit die genannten Bataillone nur eine Depot-Kompagnie, die 10., während die 9. als in Deutschland weilend gesührt wurde.

Ein zweites Detachement der Legion von 14 Offizieren, 10 Unteroffizieren und 60 Mann unter Oberstleutnant Hugh Half ett ging Ende Mai von England nach Deutschland ab. Half ett erhielt dort sofort den Vesehl über eine neuformierte Vrigade. Diese Truppen fanden bald Gelegenheit zu kriegerischer Tätigkeit. Aber es ist hier nicht der Platz, auf den nunmehr auf dem europäischen Kontinent sich entspinnenden Freiheitskamps einzugehen, es muß nur hervorgehoben werden, daß derselbe auch auf den Feldzug auf der Peninsula von wesentlichem Einsluß war. Starke Truppenentsendungen nach Deutschland schwächten

das französische Heer, so daß die Chancen für den bevorstehenden Feldzug des Jahres 1813 sich wesentlich zu Gunsten der Alliierten verschoben.

Die französische Nord-Armee betrug im Frühjahr 1813 höchstens 130 000 April 1813. Mann, denen Wellington 200 000 Mann entgegensehen konnte. Freilich kamen hiervon fast 130 000 auf die Spanier. Aber auch die Qualität des französischen Heeres stand nicht mehr durchweg auf der Höhe von Kerntruppen.

Die vereinigte englisch-portugiesische Armee gliederte sich in den Kriegsjahren 1813 und 1814 in

Kavalleric: 10 Brigaden, im ganzen 25 Regimenter unter Six Stap= leton Cotton, 3 reitende Batterien;

Infanterie: 10 Divisionen nämlich: Division 1—7, leichte Division, eine portugiesische Division, eine Reserve-Division.

Jede Division hatte 3-4 Brigaden verschiedener Stärke und eine Batterie.

Reserveartillerie: 4 Batterien.

Die Einteilung der 1. Division, der die leichten Bataillone zugehörten, war folgende:

Führer: Generalleutnant Sir Thomas Graham. (Nach) dem 7. Oktober Generalleutnant Sir Thomas Hope.)

- 1. Brigade: Generalmajor Soward.
- 1. Bataillon des 1. Garde-Regiments,
- 3. Bataillon des 1. Garde-Regiments,
- 1 Kompagnie Regiments 60.
  - 2. Brigade: Generalmajor Stopford.
- 2. Bataillon 2. Garde-Regiments,
- 1. Bataillon 3. Garde-Regiments,
- 1 Rompagnie Regiments 60.
- 3. Brigade: vorläusig unter Oberst Halfett, dann unter Generalmajor v. Hinüber.

```
1. leichtes Bataillon K. T. L.
2. leichtes Bataillon - - - |
1. Leichtes Bataillon - - - |
2. Leinien-Bataillon - - - |
3. Linien-Bataillon - - - |
4. Linien-Brigade,
5. Linien-Bataillon - - - |
```

1 neunpfündige Batterie.

Die Armee befand sich im Frühjahr 1813 in einer ausgezeichneten Berfassung. Sie bestand aus lauter kriegserprobten Truppen; alle neu eingekleidet und ausgerüstet, Wenschen und Tiere in wohlgenährtem, kraftvollem Zustande.

# 1813.

April 1813.

Lord Wellington eröffnete Ende April den Feldzug. Sein Blan war, mit einem Teil seines Heeres über den Douro und dann über die Esla zu gehen, um so auf die rechte Flanke der Franzosen, die zu dieser Zeit noch weit zerstreut um Salamanca und an der Tormes lagen, zu drücken, während der iibrige Teil der Armee von der Agueda aus frontal gegen die Tormes vordringen sollte.

In Ausführung seines Plans unterstellte Wellington dem Generalleutnant Sir Thomas Graham 5 Divijionen, die 1., 4., 5., 6. und 7., nebīt ftarker Kavallerie und jetzte dieje Truppen, die den linken Flügel der Armee bildeten, in Bewegung, um den Douro zu überschreiten und durch die Brovinz Tras os Montes die Esla zu erreichen. Den rechten Flügel seines Heeres, die 2., 3., leichte und portugiesische Division, sowie ein spanisches Korps, führte der Oberfeldherr felbst gegen Salamanca vor.

Die leichten Bataillone, nunmehr der 1. Tivision und daher der Gra-Mai 1813. ham schen Armeeabteilung zugehörig, brachen am 10. Mai aus ihren Winterquartieren auf. Über Bizeu—Castro Daire marschierend, erreichten sie am 14. Lamego, wo die 1. Division sich versammelte. Am 17. wurde über den Douro gefest, und damit trat man in die Provinz Tras os Wontes ein, ein Bergland, landjchaftlich schön, aber sehr unzugänglich, das dem Marich einer 40 000 Mann starken mit zahlreichem Train versehenen Armec große Schwierigkeiten darbot. Bisher war diese Gegend selbst für kleine Truppenabteilungen für unzugänglich gehalten. Aber alle Hindernisse, die sich diesem kühnen Heerzuge entgegenstellten, wurden überwunden, und am 30. glücklich die Esla erreicht.

> Die leichten Bataillone waren am 25. Wai in Braganza angekommen, und hatten am nächsten Tage wieder den spanischen Boden, die Provinz Leon, betreten. Am 1. Juni passierten sie mittelst Pontonbrücke den Esla-Fluß. schreiten desselben hatte der Armee große Schwierigkeiten bereitet und fast drei Tage in Anspruch genommen.

> Inzwischen hatte der rechte Armeestligel die Franzosen bis nach Burgos zurückgedrängt.

Juni 1813.

Anfang Juni war die Fühlung zwijchen den beiden Heerteilen der Alliierten gewonnen.

Schon am 7. Juni sind die leichten Bataillone im Biwak bei Balencia, ungefähr 16—18 Leguas = 110—120 Kilometer jenjeits der Esla, eine für damalige Verhältnisse starke Marschleistung. Am 10. überschreiten sie bei Zaragoza die Pisuerga und am 14. kampieren sie bei St. Martin am User des Ebro.

Nicht einmal das feste Burgos hatte dem Vormarsch der Verbündeten ein Salt bereitet. Das französijche Seer hatte in der Nacht vom 12. zum 13. Juni die Testung durchzogen und den Nückzug auf der nach Miranda am Ebro führenden Straße fortgesett. Schon in der Nacht vom 14. zum 15. gingen die Franzosen bei Miranda auf das rechte Ebro-Ufer über.

Lord Wellington, einen Kampf um den dortigen übergang vermeidend, marschierte mit dem ganzen Heere links ab und bewerkstelligte am 15. Juni das überschreiten des Ebros stromauf in der Gegend von St. Martin.

Es war ein großer Moment für die Schühen, als sie jubelnd unter den Klängen des "God save the King" den Ebro überschritten.

Unter leichten Gefechten mit der französischen Rachhut folgte das verbündete Heer den auf Vitoria abziehenden Franzosen.

Am 19. Juni wurde die 1. und 5. Division mit einer portugiesischen und einer spanischen Brigade unter Sir Graham in der Richtung auf Bilbao gesandt, dem Feind die rechte Flanke abzugewinnen.

König Joseph von Spanien zog in der Nacht zum 21. Juni alle seine Truppen hart westlich und südwestlich Vitoria zusammen. Wellingt on fand am nächsten Tage das französische Heer in einer fast acht englische Weilen langen Linie ausgestellt. Der linke Flügel desselben stand auf den Höhen von Puebla de Arlancon dis zum Dorse Nrunes, der rechte daran auschließend, dicht südwestlich Vitoria dis an die Straße von Vitoria nach Vilbao. Hier auf dem äußersten Flügel war auf den starken, das Dors Gamarrah Mayor beherrschenden Höhen eine Division Infanterie und einige Kavallerie ausgestellt, und sowohl dieser Ort, als auch das Dors Wechuco, als natürliche Brückenköpse der dort über den Zadora-Fluß führenden verbarrikadierten Brücken start besetzt.

Das französische Heer belief sich auf nicht ganz 60 000 Mann, war aber den Berbündeten, die über 80 000 Mann und 90 Geschütze verfügten, an Artisterie in Jahl und Kaliber der Geschütze überlegen.

## Bitoria 21. Juni.

Am 21. Juni morgens schritten die Alliierten zum Angriff auf die feindliche Juni 1813. Stellung.

Im heißesten Kampse und mit großen Verlusten wurden die Söhen von Puebla genommen und der linke Flügel der Franzosen geworsen. Der nächste Angriff sollte auf das Zentrum erfolgen. Aber der Feind wartete denselben nicht ab. König Jeseph entschloß sich, die Schlacht abzubrechen und besahl den Rückzug auf Vitoria, der auch zunächst in bester Ordnung ausgeführt wurde.

Der rechte Flügel und das Zentrum der Verbündeten rückten dem Feinde "en echelon" über den hügeligen Voden nach.

Nun aber trat der Woment ein, in dem sich die schon am 19. angesetzte Flankenbewegung der Truppen unter General Graham geltend machte. Dieser setzte sich mit seinem Korps am 21. auf die von Bilbao nach Vitoria führende Straße und stieß so auf den äußersten rechten Flügel und Flanke der Franzosen. Gegen Mittag wurden die Höhen beim Dorse Gamarrah durch die an der Tete besindlichen Portugiesen und Spanier erstürmt und dann durch eine Brigade der 5. Division das Dors Gamarrah erobert.

Hierauf erteilte Sir Graham der 1. Division Besehl zum Angriff auf bas Dorf Abechuco. Die leichten Bataillone drangen alsbald, unter dem Schutze

des Feners zweier Batterien, unter persönlicher Führung des Oberst Halfett nutig gegen diesen Ort vor. Die 8. Kompagnie vom 1. leichten unter Kapitän Ehristian Wynefen durchschritt links der Brücke zuerst den Zadorra, drang sosort mit Ungestüm in das Dorf ein und veranlaßte den ihr gegenüberstehenden Feind zu so eiliger Flucht, daß er fünf Geschütze in den Händen der Schützen ließ.

Zwei Kompagnien des 2. leichten Bataillons, die eine (6.) unter Führung des Feldwebels Egestorf, gingen gleich darauf rechts der Brücke mit außer-ordentlicher Entschlossenheit im heftigen Feuer durch den Fluß und erstürmten den besesstigten Kirchhof nebst der Kirche. Die Schützen machten viele Gefangene.\*)

Der Angriff des Generals Graham durchschnitt die große Heerstraße nach Frankreich und beschränkte den Rückzug der Franzosen auf die einzige Straße nach Pamplona. In der Front zurückgedrängt, und von der rechten Flanke her aufgerollt, so dauerte es nicht lange, daß der bisher durchaus geordnete Abzug der Franzosen ein fluchtartiger wurde.\*\*)

Sie ließen ihre ganze Artillerie und Bagage auf dem Schlachtfelde zurück. 150 Geschütze, zahlreiche Munition und Gepäck, eine reiche Kriegskasse und mehrere Fahnen sielen in die Hände der Sieger. Deren Berlust belief sich an Toten und Berwundeten gegen 5000, der der Franzosen außer zahlreichen Gesangenen auf etwa 6000.

Die Legions-Bataillone verloren 6 Mann an Gefallenen und 46 Mann an Berwundeten, größtenteils den leichten Bataillonen zugehörig. Unter den Berwundeten befand sich der Leutnant v. He dem ann vom 1. leichten Bataillon.

Die Schlacht von Vitoria bezeichnet die vollständigste aller Niederlagen, welche die Franzosen auf der spanischen Halbinsel erlitten.

Den leichten Bataillonen aber war das Glück zugefallen, zu den glänzenden Erfolgen des Tages einen wesentlichen Teil beigetragen zu haben.\*\*\*)

Die Verfolgung des Feindes führte die leichte Brigade am 21. bis Corio, 1 Legua oftwärts Vitoria gegen Pamplona, wo sie die Nacht im Viwak zubrachte. Um nächsten Tage aber detachierte der Oberbesehlshaber die 1. Division.

Juni 1813.

Von Bilbao kommend, war einen Tag nach der Schlacht der französische General Fon mit einem Truppenkorps in der Nähe von Litoria angelangt, sich mit König Joseph zu vereinigen. Auf die Nachricht von dem Ausgang der Schlacht wandte er sich nach Tolosa.

<sup>. \*)</sup> Leider sind die Rachrichten über die sehr bedeutungsvolle Teilnahme ber Schützens- Bataillone an der Schlacht sehr spärlich.

<sup>\*\*)</sup> Der Feind verließ jest bas Schlachtselb in "Sauve qui peut". (Tagebuch bes Majors Wahrenborff.)

<sup>\*\*\*)</sup> Der Kommandeur des 1. leichten Bataillons, Oberstleutnant v. Ompteda, schreibt einen Tag nach der Schlacht an seinen Bruder: "Die Vorsehung hat uns allen und auch mir gestern einen hochbeglücken Tag geschenkt, wovon ich unserem großen Ansührer es überlassen muß, dir das Thema von Veni viel aussührlicher darzulegen. Ich habe in meiner kleinen Sphäre mitgesehen und mitgehandelt, soviel tunlich war, und es siel den beiden leichten Bataillonen K. D. L. zu, einen interessanten Teil des großen heroischen Dramas zu übernehmen. Ich bin gesiund und wohl und der Berlust des Bataillons, welches ich sommandierte, ist im Berhältnis uns bedeutend." (Ein Hann. Engl. Offiz. vor 100 Jahren von L. Frhr. v. Ompteda.)

Ihn zu verfolgen und wenn möglich von Frankreich abzuschneiden, entjandte Wellington Sir Graham mit der 1. Division, der portugiesischen Brigade Bradsort, einer zweiten portugiesischen, einer spanischen, sowie zwei Kavallerie-Brigaden.

Am 23. trat dies Korps den Bormarsch an, der sich über die Puerta St. Adrian auf Villafranca richtete. Die leichte Brigade hatte die Borhut. Dieser Marsch war wieder mit großen Strapazen und Schwierigkeiten verbunden. Galt es doch die westlichen Ausläufer der rauhen und unwegsamen Phrenäen zu überschreiten. Dabei war die Bitterung außerordentlich ungünstig. Im Neihenmarsch, Mann für Mann, so kletterten die Bataillone die steilen Saumpsade in die Höhe.\*)

Die neuen Ausruftunwelche die Bataillone aen. im Winter erhalten, hatten ichon lange den Glanz der Neuheit eingebüßt. Insbesondere aber litt auf diesem Marich die Fußbekleidung, und war es eine der wesentlichsten Sorgen der Offiziere jowohl wie der Schützen, sich den Quartieren in nadi neuem Schuhzeng umguieben. \*\*)

Die Bataillone und einige Kavallerie erreichten am Abend des 23. Segura auf der Nordseite des Gebirgsstads; das Gros des De-



tachements aber konnte erst am nächsten Tage den Kamm überschreiten.

Um das Aufschließen des Groß abzuwarten, wurde von der leichten Brigade als Borhut am nächsten Tage der Bormarsch auf der großen nach Billafranca jührenden Straße erst dann angetreten, als — es war gegen 9 Uhr vormittags — Kavalleriepatrouillen meldeten, daß der Feind unweit Segura auf der von Billarcal nach Billafranca jührenden Straße vorübermarschiere.

Der bei der Avantgarde anwesende General Graham befahl, ungefännt anzutreten und den Feind möglichst festzuhalten.

<sup>\*)</sup> Die beiden leichten Bataillone überstiegen oft einzeln Mann für Mann die Pyrenäen, wobei die Tiere nicht selten auf dem hinterteile herabrutschten, und wir einmal durch einen Gang unter der Erde, die Adrianshöhle genannt, einen Berg durchzogen. (Tagebuch des Majors Bahrendorff.)

<sup>\*\*)</sup> Unsere Schuhe waren vom Steigen der steilen Felsen meist zerrissen, weswegen, im Rachtquartier angekommen, ich mich nach ein paar anderen Schuhen umsehen mußte, wo ich ein Paar zu lange im Fuße und ungeschwärzte erhielt, die nun passend zu machen ich die Spizen mit Hede ausstopfen ließ. (Tagebuch des Majors Wahrendorfs.)

## Billafranca den 24. Juni.

Runi 1813.

Die leichte Brigade, auf den Flanken unterstützt durch einige portugiesische Kompagnien, die den Anschluß bereits gewonnen hatten, hatte noch keine große Entfernung zurückgelegt, als ihre Spitse auch schon an der über den Oria-Fluß führenden Wegebrücke auf den Feind stieß. Das erste leichte Bataillon und die Portugiesen griffen sofort au, während das 2. Vatailson rechts detachiert wurde, um einen anderen Übergang zu juchen. Der Teind hatte sich, ungefähr 5000 Mann stark, hinter einer Mauer unfern der Brücke mit der Linken an den Fluß und mit der Rechten an die Strafe gelehnt, aufgestellt. Zahlreiche Tirailleurs deckten die Front, sowie die Hügel zur Nechten. Die Stadt Billafranca lag unmittelbar im Rücken der feindlichen Position. Die leichten Bataillone schritten sogleich zum Angriff. Die 1. und 2. Kompagnie des 1. leichten, welche von den Portugiesen unterstützt, die Brücke genommen hatten, verfolgten die feindlichen Dirailleurs auf der Ebene zwijchen der Strase und dem Flusse, die 3. und 8. Kompagnie rudten auf der Straße vor. Die 5. und 6. erstiegen die Hügel, und die 4. und 7. wurden, nachdem sie die Brücke passiert, längs des Flugufers hinabgefandt, um den übergang des 2. Bataillons zu erleichtern.

Dies Bataillon richtete seine Vewegung, sobald es den Fluß überschritten hatte, gegen die seindliche Linke, während die portugiesischen Cacadores (Schützen) gegen den rechten Flügel vordrangen. Aber die Franzosen hielten nicht stand, sondern zogen sich durch Villafranca zurück.

"Bon einiger Kavallerie unterstützt, hielt sich eine seindliche Abteilung eine kurze Zeit lang in einem Wegehause; als sie sich endlich von da zurückzog, geschah es mit lautem und höhnischem Inbelgeschrei. Die Schützen drangen in das Haus und fanden einen unglücklichen Spanier, wahrscheinlich den Bewohner des Hauses, an der Decke des Zimmers mit seiner eigenen Schürze aufgeknüpft. Der Leichnam war noch warm. Die Franzosen slohen, Brotbeutel und Tornister, ja selbst Kleidungsstücke von sich wersend, in der größten Eile durch Villafranca."\*)

Die Verfolgung wurde nicht weiter fortgesetzt. General Graham wollte erst alle Truppen seines Korps aufschließen lassen. Am Abend war das Detachement versammelt.

Die Berluste in diesem von der leichten Brigade mit rücksichtslosem Traufgehen geführten Gesecht waren recht bedeutend. Der Major Prinz Reuß\*\*) und der Leutnant Regler vom 2., die Leutnants Wahrendorff\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Beamish, Teil II.

<sup>\*\*)</sup> Seit dem Februar beim Bataillon.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter den Berwundeten befand auch ich mich durch einen Schuß in die linke Schulter, der durch den Poncho, worauf die Augel schlug, gemildert wurde, dei welcher Gelegenheit ich von heraneilenden französischen Tragonern auf der Seerstraße gesangen genommen wäre, wenn nicht drei unserer Leute mich über die Secke gezogen, wohinter die Schüßen den Zeind mit einem wirksamen Zeuer enwfingen. In Villasranca wurde ich verbunden, wobei ein Teil der Augel, die gesplittert, in der Bunde blieb, die später sich in den Arm gesenkt hat. Ich ging nach dem Verbande wieder zur Kompagnie, der sich nachher wieder lockerte, daher ich in ein Nonnenkloster gesbracht und von den alten Jungsern sorgsättig verbunden wurde, aber ein solches Bundsieder

und Wollrabe vom 1. Bataillon sowie 44 Schügen der Brigade waren verwundet, 7 Unteroffiziere und Schüken geblieben. Wie schon öfter, so hatte auch an diesem Tage die Ähnlickeit der spanischen mit der französischen Unisorm verursacht, daß man eine Kolonne Franzosen für Freunde ansah und ruhig aufmarschieren ließ, bis sie die Schützen durch ein heftiges Heuer begrüßten; zum Glück wurde die Wirkung desselben durch eine schützende Mauer abgeschwächt. Oberstleutnant v. Ompteda wurde hier ein Pferd unter dem Leib erschossen.

## Toloja den 25. Juni.

Nachdem General Grahams Detachement die Nacht in Villafranca zugebracht, trat daßselbe am nächsten Worgen den Vormarsch auf Tolosa an. Die Nachhut des Feindes räumte das halbwegs zwischen letzterem Ort und Villafranca gelegene Celequia und nahm eine Stellung zwischen Celequia und Toloja. Aber auch hier hielten die Franzosen dem Angriff einiger Kompagnien der englijden Garden nicht ftand, jondern warfen sich in das befestigte Tolosa.

Es war bereits Abend — gegen 7 Uhr —, als General Graham zu einem Juni 1813. allgemeinen Angriff auf den Ort schritt. Die leichte Brigade, 4 Geschütze, eine Brigade Garden und die portugiesischen Brigaden drangen auf und neben der Heerstraße vor, während ein portugiesisches und zwei spanische Bataillone auf der Linken und die Linien-Bataillone der Legion unter Oberst Salkett auf der Rechten vorrücken und Tolosa von Westen, beziehungsweise Osten, angreisen follten.

"Man war übereingekommen", so erzählt Beamish, "daß die spanischen Bataillone, sobald sie auf dem Angrisspunkte angekommen wären, sogleich zum Angriff schreiten und so das Signal zu einem allgemeinen Vorrücken geben sollten. Die Avantgarde der Legion unter dem Oberst Ompteda machte daher 600 Schritte von Toloja auf einer schützenden Biegung des Weges Halt, um den Spaniern Zeit zur Vollziehung ihrer Befehle zu gewähren.

Da diese jedoch nicht mit der Schnelligkeit vorrückten, welche Sir Thomas Braham für nötig erachtete, so wandte sich der General, nachdem die Avantgarde der Legion beinahe eine Bierteljtunde gewartet hatte, mit den Worten an den Oberst Ompteda, welcher das 1. leichte Bataillon führte: »Sie sehen, Herr Oberst, daß die Spanier nicht vorwärts schreiten, wie sie sollten; Ihr Bataillon muß daher an deren Stelle vorrücken! — Brechen Sie auf!«

Der Oberst Ompteda seste sich sogleich in Bewegung. Er ließ zwei Kompagnien unter dem Kapitän C. Wynefen vorausgehen. Diejer Vortrab hatte aber noch keine große Entfernung zurückgelegt, als er sich auch schon bem Tener der Stadt ausgesetzt jah. Das Tor war barrikadiert, und die Verteidi-

bekam, daß mich der Kommandeur ins Bett bringen ließ. Wir blieben die Nacht hier, wo ich mich soweit erholte, bag ich ber Ordre Col. von Ompteba gemäß, nach Bitoria gurudgugeben, wozu er mich mit Gelb verfah, nicht folgte, und ben 25. wieder meinen Dienft bei der 2. Rompagnie, die ich in Abwesenheit des Leutnants v. Marschall fommandierte, antrat. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

gungsmittel des Playes erschienen überhaupt bei näherer Erkennung von weit größerer Bedeutung, als man anfänglich erwartet hatte; denn die Stadt war nicht nur vollständig geschlossen, sondern beide Eingänge, das Vitoria sowie das Pamplona. Tor, wurden außer einer sorgfältigen Barrikadenverteidigung auch noch von naheliegenden Klöstern und anderen großen Gebäuden, die der Feind stark mit Truppen besetzt hatte, slankiert.

Um nicht dem feindlichen Feuer aus den Verteidigungswerken des Tores beim Borgehen unnötig ausgesetzt zu sein, ließ Wyneken seine Kompagnie eine niedrige Mauer zur Linken der Chausse überspringen, längs welcher sie in einem Weingarten gedeckt bis nahe an die Stadt vordrang; da sie aber plötzlich ihren Weg durch eine hohe Klostermauer versperrt fand, so sah sie sich genötigt, wieder nach der Chausse hinüberzuklettern, welches bei der tieseren Lage des Gartens gegen die höher liegende und mit steiler gemauerter Vöschung versehene Straße nicht ohne Schwierigkeiten ausgesührt wurde.

Sobald die braven Jäger indes die Straße erklettert hatten, stürmten sie sogleich mutig auf das Vitoria-Tor los. Ein glücklicher Erfolg war jedoch hier gegen die starken Verteidigungswerke unmöglich, und so suchten sie schnell in dem Hose eines zur Linken gelegenen Klosters Schut, woselbst sich auch bald die andere Kompagnie sowie der Rest des Vataillons mit ihnen vereinte.

Das Aloster war ungefähr 25 Schritt von dem Tore entfernt. Ein enger Gang führte von dem Hose nach der Stadt; der Haupteingang des Gebäudes aber lag an der Heerstraße. Der ganze Klosterraum, der einen Weingarten in sich schloß, war von einer hohen Wauer umgeben.

Das Bitoria-Tor wurde durch starke Pallisaden geschützt, hinter welchen dicke Bohlen zur Deckung der Verteidiger aufgerichtet waren. über dem Tore war eine Wallkanone in der Mauer angebracht. Auf beiden Flanken der schmalen Stadtfronte, auf welche die Chansse zuführt, besanden sich frenelierte Blockhäuser. Zur Linken der Stadt lief ein tieser und schmutziger Kanal hin, welcher auf dem von den Franzosen offupierten Terrain in den Fluß ausmündete. Unsern dieses Vereinigungspunktes führte eine kleine ebenfalls von einem Blockhause verteidigte Zugbrücke über den Fluß durch ein Nebentor in die Stadt.

Es war billigerweise nicht zu verlangen, daß Infanterie ohne Geschitz Sindernisse von dieser Stärke besiegen sollte; Ompteda aber, ein tüchtiger Soldat, der vor keiner Gesahr und vor keinen Schwierigkeiten zurückschreckte, sührte nichtsdeskoweniger drei Kompagnien mit kühner Entschlössenheit aus dem Klosterhose gegen den Platz. Diese hatten sich indeß kann auf der Straße gezeigt, als vom Tore und aus den Blochhäusern ein zerstörendes Feuer in ihre Reihen schlug und eine schmerzliche Verheerung anrichtete. Die Truppen wurden auseinandergesprengt und suchten Deckung gegen das seindliche Feuer so gut sie konnten. Ginige warsen sich in den Kanal, andere eilten einem weiter zur Linken gelegenen Hatten Schutz in dem Kanal gesucht. Die Lage dieser kleinen Abteilung war höchst gesährlich. Denn von einem Blochhause wurden sie in der Front beschossen, von dem andern im Nücken genommen, während das Feuer

aus den Säufern der Stadt sie auf der Rechten bestrich und das der Spanier, von denen sie für Franzosen gehalten wurden, auf der Linken! Die natürliche Folge war, daß beinahe kein Mann der kleinen Schar dem Tode oder der Berwundung entging.

Während dieser Borgänge an dem Vitoria-Tore hatten indeß die Scharfichiigen der Linien-Bataillone den Feind auf der Pamplonastraße und auf den umliegenden Soben zurückgeworfen und drangen nun auch von diefer Seite gegen die Stadt vor. Un der Brücke sette sich jedoch der Keind wieder und suchte dem Bordringen der Berbündeten Einhalt zu tun — bei welcher Gelegenheit unter andern der Kapitän Claus v. der Decen, welcher die 1. Kompagnie des zur Unterstützung der Avantgarde nachgerückten zweiten Linien-Bataillons befehligte, verwundet ward, — wich aber bald vor den Scharfichützen der Brigade unter dem Rapitan Carl Langrehr, nebst zwei Kompagnien bes 5. Linien-Bataillons unter dem Rapitan Bacmeifter zurud und warf fich in die Stadt. Bier eröffnete er aus einem dem Tore zur Seite liegenden Kloster ein mörderisches Beuer auf die Deutschen. Lettere verloren mehrere Offiziere und Leute, und da es an allen Hilfsmitteln gebrach, um das Tor mit Gewalt zu öffnen, so suchten die Angreifer für den Augenblick Schutz hinter den vorliegenden Säufern. Unterdessen war jedoch auch das 2. leichte Bataillon mit einem Neunpfünder gegen das Bitoria-Tor herangeriidt und letteres vermittelst ein paar naher Schüsse gesprengt worden. Sobald jener Eingang erzwungen war, begann die Verteidigung an dem Pamplona-Tor ebenfalls zu erichlaffen, und so gelang es den Zimmerleuten der Linien-Bataillone auch hier, den Truppen einen Eingang zu bahnen.

Die Franzosen eilten sogleich aus der Stadt. Aber es war schon spät. Die Dunkelheit machte es unmöglich, die Truppen der verschiedenen Nationen zu unterscheiden, und so entfam der Feind mit einem weit geringeren Berlufte, als er unter weniger begünftigenden Umftänden erlitten haben mußte.

Der Verlust der Truppen der Legion bei diesem Angriff war bedeutend. Juni 1813. Im meisten aber hatte das 1. leichte Bataillon dieses Korps gelitten. 50 Mann der 8. Kompagnie waren 21 getötet und verwundet. Die Kavitäns Cropp und Christian Whneken sowie die Leutnants Beise, v. Beugel und v. Finde waren verwundet. Eropp ftarb an seinen Bunden, Beugel mar fehr schwer im Oberarm verlett. Der Berluft an Unteroffizieren und Leuten betrug 31.

Der Totalverluft der fünf schwachen Bataillone der Legion während der zweitägigen Operation gegen Tolofa belief fich auf 21 Unteroffiziere und Leute au Getöteten und auf 14 Offiziere und 135 Mann an Berwundeten; eine Aufopjerung an Streitlräften, die durch ein planmäßiges Verfahren bei dem Angriffe wohl bedeutend zu ermäßigen gewesen sein möchte."\*)

"Lager bei Ernani, in Guipuzcoa, 3. Juli 1813.

Mein lieber Graf!

Gine Bitte bes Fürften Reuß veranlagt mich, Gie ichon wieder zu behelligen. Er hat bas Schidfal gehabt, am 24. Diefes Monats in einem, bem Rejultate nach gludlichen Gefechte bei

<sup>\*)</sup> Oberftleutnant v. Ompteba erwähnt der Gefechte vom 24. und 25. Juni an ben Minifter Graf Münfter folgendermaßen:

Das Detachement nahm in Toloja Unterkunft. Den leichten Bataillonen aber fiel, obgleich die Last des Tages vornehmlich auf ihnen geruht, die Sicherung der Nachtruhe zu. Die 2. und 8. Kompagnie des 1. leichten kamen auf Piket, während die leichte Brigade hinter denselben als Vorpostengroß in Biwak lag.\*)

Juni 1813.

Am nächsten Tage wurden die Toten begraben und den Berwundeten alle Fürsorge zuteil. Dem Leutnant v. He u gel mußte der zerschmetterte Arm aus der Schulter amputiert werden, während es den anderen verwundeten Ossizieren der leichten Bataillone den Umständen nach gut ging. In dem gebliebenen Kapitän Cropp aber verlor das Bataillon einen "sehr tätigen, braven Offizier", dessen Tod allgemein beklagt wurde. Am Wege nach Ernani unweit Tolosa wurde er mit allen militärischen Ehren am Nachmittag des 26. Juni bestattet.

Billafranca (auf der großen Straße von Litoria nach Bayonne) verwundet zu werden. Indessen hat die Kugel die Knochen des rechten Armes, welchen sie getrossen, verschont, und die Fleischwunde ist hossentlich bald wieder hergestellt. Allein einstweilen kann er sich des rechten Armes
nicht bedienen und bedarf fremder Arme, um auf sein Pserd zu gelangen (er hat uns nicht verlassen) und fremder Hände, um zu schreiben. Die Sinlage, welche andere an seine Eltern enthält,
und auf der er selbst mit der linken Hand das Zeichen des Lebens vermittelst der Abresse hat
beurkunden wollen, übergad er mir mit dem Wunsche, daß ich solche Ihnen zustellen möchte mit
ber angelegentlichsten Bitte, sie weiter zu besördern.

Seit dem großen Tage von Vitoria bestand unsere Brigade, die seit einiger Zeit den ehrenvollen Posten der Avantgarde der 1. Division unter Sir Thomas Graham einnimmt, zwei lebhafte Gesechte: am 24. bei Villafranca und am 25. bei Tolosa. Bertreibung des Feindes, Einnahme beider Orte und ultimater Rückzug des französischen Korps, welches unter General Fop von Bilbao kommend nicht mit dei Vitoria gesochten hatte, dis innerhalb der französischen Grenzen waren die glücklichen Folgen. Ganz leicht sind sie nicht erkauft, denn das Bataillon, welches ich die Stree habe zu kommandieren, zählt seit dem 21. vorigen Wonats einige 80 Tote und Blessierte. Ich din persönlich glücklich gewesen, denn der Verlust meines besten Pserdes, welches ich bei Villafranca durch einen Schuß einbüßte, ist ein geringes Opser für zwei ehrenvolle und erfolgreiche Tage.

Ich gebe Ihnen diese Details in der Aberzeugung, daß sie solche mit Ihrem alten freundlichen Wohlwollen aufnehmen; denn sonst müßte ich besorgen, daß sie Ihnen schier dunkten: like staking shillings where there is a continual run of millions. Unsere großen Operationen werden Sie aus der ersten Quelle vernehmen; in der Armee selbst erfährt man natürlicherweise wenig Sicheres von der Lage der entsernten Korps. Nur die Sicherheit hat jeder: daß alles zum besten steht.

In Bayonne soll alles in großer Konsternation sein, und die Einwohner flüchten. Wir stehen hier nur 3 bis 4 Leguas von der französischen Grenze und 2 Leguas von San Sebastian, welches bereits dicht berennet ist und nach Ankunst der schweren Artillerie, die bereits in Della ausgeschifft wird, wahrscheinlich ernstlicher wird angegriffen werden. Summa — alles geht glücklich, und der himmel scheint die, wie alles Große, in ihrer Ginsachleit wahrlich sublimen Plane unseres glorreichen Ansührers durchgehends mit Erfolg zu segnen.

Mögen Sie ein Gleiches mit den Ihrigen im Norden erleben. Ein Dunsch, nach welchem mir nichts hinzuzusehen bleibt, als die Versicherung meiner unwandelbaren und hochachtenden Ergebenheit.

E. Ompteda."

(Ein hann. Engl. Offizier vor 100 Jahren von L. Frhr. v. Ompteba.)

\*) Ich brachte mit meinen Leuten (2. Kompagnie), die wir naß und schmutzig waren, keine angenehme Pikettnacht zu; wurde aber durch das Einfangen eines setten Ochsen, der uns ein reichliches Mahl lieserte, einigermaßen entschädigt. Mehrere von unsern Piketposten standen in den sobien. (Tagebuch des Majors Bahrendorff.)

Spanische Korps setten die Verfolgung der fliehenden Truppen des Generals Foy fort und vertrieben sie aus allen Positionen, wo nur sie noch einmal sich zu setzen versuchten. Am 2. Juli warf sie der spanische General Cast anos bei Frun über die Bidassoa. General Graham aber wandte sich mit der 1. Division und den Portugiesen gegen die Seefestung St. Sebastian, den einzigen Plat an der Nordküste Spaniens, den die Franzosen noch besetzt hielten. Am 29. Juni bezogen die Schützen-Bataillone ein Lager bei Ernani, 1 Legua von St. Sebastian. Hier wartete Sir Graham zunächst die Beschle des Oberseldherrn und vor allem Verstärkungen ab, ohne die er mit der Belagerung der starken Festung nicht beginnen konnte.

Es erübrigt, festzustellen, welche Borgange inzwischen sich bei der Haupt-Armee zugetragen hatten.

Dem nach der Schlacht bei Vitoria in Verwirrung dem festen Pamplona zueilenden Heere des Königs Joseph war Wellington am 23. gefolgt. Am 25, hatten die Franzosen die Festung erreicht, dort eine geniggende Besatzung hinterlassen und sich dann mit dem Groß der Armee über den Paß von Koncesvalles nach Frankreich gewandt. Lord Wellington schloß mit der 2. und 6. Division Bamplona ein und disponierte über die Truppen derartia, daß am 7. Juli unter Besetung der westlichen Palse der Phrenäen sein rechter Flügel die Zugänge nach Pamplona decte, während der linke die Linie der Bidajjoa bewachte und die Belagerung von St. Sebajtian betrieb.

Gegen letztgenannte Festung war die 5. Division unter General Sir Sames Leith beordert worden. Durch fie und zwei portugiefische Brigaden wurde die Einschließung des sehr festen Plates vollzogen, während die Truppen der 1. Division dazu verwandt wurden, das Belagerungskorps gegen die Grenze hin zu beden. Diese Magnahmen veranlagten, daß am 3. Juli die leichten Bataillone das Lager bei Ernani verließen und Aftegaria, nordöstlich der Festung, besetzten, bis dann am 8. Juli die gange Division noch näher der Grenze in ein Lager bei Onarzun ging. Bor der Front der 1. Division bei Frun befanden sich spanische Vortruppen. In diesem Lager verblieb die leichte Vrigade bis zum Fall der Festung am 9. September mit einer einmaligen Unterbrechung vom 17. bis 20. Juli, an welchen Tagen die Bataillone an dem Vorpostendienst vor der Festung teilnahmen.

Am 16. Juli war ein vergeblicher Sturm auf die Festung versucht worden. Juli 1813. Lord Wellington befahl daher, daß vor Anfunft der von England erwarteten Berstärkungen an Belagerungsgeschütz und Material kein neuer Angriff versucht, der Plat aber aufs engite eingeschlossen würde.

Während jetzt ein Stillstand in den Fortschritten der Verbündeten eintrat, machte sich seitens der Franzosen plöglich eine kräftige Offensive geltend. Napoleon hatte sofort nach der Nachricht von der Schlacht bei Bitoria den von ihm hochgeschätzten Marschall Soult, mit der weitgehendsten Bollmacht verjehen, vom Heere aus Sachjen nach dem įpanijchen Kriegsjchauplat geschickt, das Baffenglud wieder herzustellen. Der Marschall traf am 13. Juli bei der Armee ein und ergriff sogleich energische Maßregeln.

Er überfiel am 25. Juli mit Übermacht die zerstreuten Brigaden des rechten Flügels der Verbündeten am Paß von Koncesvalles. Er drängte sie zurück und gelangte bis in die Nähe von Pamplona. Hier aber gebot ihm Wellington ein Salt. Dieser hatte inzwischen vier Divisionen vereinigt, ging am 28. Juli selbst zur Offensive über und zwang die Franzosen durch Umgehung ihrer Flanken zu unaufhaltsamem Zurückgehen. Das ganze verlorene Terrain wurde wieder gewonnen.

Der Kapitän August Heise vom 2. leichten Bataillon, Aide-Generaladjutant bei der 2. Division, wurde wegen seiner Tätigkeit gelegentlich dieser Operationen in einem Berichte des Divisionssührers, Generals Pringle, in den ehrendsten Ausdrücken erwähnt.

## San Sebaftian den 31. Auguft.

Im Laufe des Monats August erhielt das Belagerungskorps von St. Sebastian die ersehnten Berstärkungen an Geschütz und Munition.

Die Stadt und Zitadelle von St. Sebajtian sind auf einer Halbinsel gelegen, welche in nördlicher Richtung in das Weer ausläuft. Auf der Kord- und Bestseite werden die Verteidigungswerke der Stadt vom Weer, auf der östlichen Seite von dem einmündenden Flusse Urumea bespült.

Die der südlichen oder Landfront bestanden damals aus einer einzigen 350 Schritt langen Besesstinic, in deren Mittelpunkt sich ein starkes Horn-werk besand. Auf dem nördlichen Ende der Halbinsel erhob sich eine Zitadesse. La Mota mit Namen. Auf der Ostseite hatte man Bresche geschossen.

Nach einer Besichtigung derselben ordnete der hier anwesende Lord Welselington den Sturm für den 31. August 11 Uhr vormittags — zur Ebbezeit — an. Die Angrisskolonnen bestanden aus der 2. Brigade der 5. Division, unterstützt von 750 Freiwilligen verschiedener Truppenteile. Von diesen gehörten 200 Mann der deutschen Legion an und die Hälfte von dieser Jahl wiederum entsiel auf die leichte Brigade. Die Ossiziere dieses Detachements waren:

Wajor Gerber, 5. Linien-Bataillon, als Kommandeur, Kapitän Christian Wyneken, 1. leichtes Bataillon, Kapitän Heine, 1. Linien-Bataillon, Leutnant Elderhorst, 1. leichtes Bataillon, Leutnant v. Kössing, 1. Linien-Bataillon.

Das Detachement der leichten Bataillone nebst 150 anderen Freiwilligen hatte die Bestimmung, während des Borrückens der Sturmkolonnen gegen das Hornwerk ein lebhastes Feuer zu unterhalten, weil von dort aus die Stürmenden stankiert werden konnten.

über die weitere Teilnahme des deutschen Detachements an den nun folgenden Vorgängen sind Einzelheiten nicht verzeichnet, obgleich sie, wie die Verluste beweisen, nicht unerheblich gewesen ist.

Um 11 Uhr vormittags trat die Sturmkolonne an. Sie erreichte trot des heftigsten Feners von den Wällen, und obgleich der Feind mehrere Minen sprengte, in guter Ordnung die Bresche. Sinter dieser aber fanden sich alle nur erdenkliche Sindernisse, und von den Batterien der Zitadelle ergoß sich ein so fürchterlicher Eisenhagel über die Stürmenden, daß, ungeachtet der größten Aufopserung, alle Versuche, durch die Bresche einzudringen, erfolgloß blieben.

Man sandte Verstärkungen. Auch die deutschen Freiwilligen der Legion vereinigten sich jest mit der Sturmkolonne. Auf der Höhe der Bresche wütete der verzweiseltste Kampf. Aber vergeblich!

Jedenfalls wäre alle Aufopferung der Stürmenden umsonst gewesen, hätte nicht General Thomas Graham den fühnen Entschluß gesaßt, seine gesamten Batterien zur Unterstützung seiner Truppen in Tätigkeit treten zu lassen. Mit einem Schlage donnerten 47 Geschütze gegen die im Nücken der Bresche gelegene Traverse los. Diese Waßregel — aufs äußerste gewagt, denn die Kugeln mußten, um ihr Ziel zu erreichen, dicht über den Köpfen der Stürmenden hinwegsausen — hatte den glänzendsten Erfolg. Das Feuer der Franzosen ließ nach, und als durch eine einschlagende Bombe eine große Wasse von auf dem Wall aufgehäuften Munitionsmaterialien zur Explosion gebracht wurde, trat die größte Verwirrung bei den Verteidigern ein.

Diesen günstigen Augenblick benutten sofort die Angreiser, drangen durch die Bresche und über die Wälle hinweg und bald war der Platz in ihren Händen. Die Besatzung suchte ihre Zuslucht in der Zitadelle.

Die Verluste dieses Tages waren sehr groß. Das deutsche Detachement hatte den Hauptmann Heine und 19 Mann an Gebliebenen, den Leutnant v. Rössing und 48 Mann an Verwundeten verloren. Wie viel hiervon auf die Schützen entsallen, ist nicht angegeben.

Nach einer achttägigen konzentrierten Beschießung der Zitadelle streckte am 9. September die noch 1700 Mann zählende Besatzung die Waffen. Den Berbündeten hatte diese langwierige Belagerung nicht weniger als 210 Offiziere und 3500 Mann gekostet.

Lord Wellington beschloß nunmehr, mit dem linken Flügel der verbündeten Armee den Grenzssuß, die Vidasson, zu überschreiten und sich vom jenseitigen Ufer auf einer Reihe von Anhöhen festzusetzen, die sich von dem Berge La Grand Rhune bis an die See erstreckten. Diese Stellung war von den Franzosen besetzt und überall, am stärksten auf genanntem Verge, verschanzt

Am 7. Oftober sollte an vier Stellen der Übergang gleichzeitig stattsinden. Ottober 1813. Die Grahamschen, Truppen, 1. und 5. Tivision und Portugiesen, sollten die Furten an der Mündung des Flusses, Andane gegenüber, ein spanisches Korps den Strom höher hinauf bei Buriston überschreiten, die leichte Division am Paß von Bera übergehen und ein zweites spanisches Korps auf der äußersten Rechten die Position von La Rhune stürmen.

# Übergang über die Bidaffoa den 7. Oftober.

Die zu diesem Unternehmen ersorderlichen Anordnungen hatten zur Folge, daß die leichte Brigade mit der 1. und 5. Division in der Nacht zum 7. Oktober aus dem Lager von Oharzun ausbrach, um durch Irun in die Nähe der Bidassozu marschieren, wo sich die Truppen, noch im Dunkeln, gedeckt und derart sormiert ausstellten, daß sie in verschiedenen Kolonnen gleichzeitig die Furten durchschreiten konnten. Die 1. Division stand unweit der von den Franzosen zerstörten Brücke über die Bidassoz in zwei Kolonnen, deren rechter das 2. leichte Bataillon als Avantgarde diente, während das 1. Bataillon sich vor der linken Kolonne besand.

Bei letterem Bataisson war im vergangenen Monat ein Wechsel in der Führung eingetreten. Um 29. September war der Oberstleutmant Christian v. Ompteda zum Kommandeur des 5. Linien-Bataissons ernannt, und an seiner Stelle hatte das Kommando des 1. leichten der am 21. Juni des Jahres zum Oberstleutnant ernannte bisherige Major v. Hart wig übernommen.

"Der Übergang einer Armee", so berichtet Beam ish, "über die Bidassoa vermittelst der Furten im Angesicht des Teindes ist ein Unternehmen, das Schwierigkeiten nicht gewöhnlicher Art darbietet. Die Flut stieg in diesem Fluß 16 Fuß hoch, und der geringste Jusall oder Berschub kann nicht nur eine gänzliche Bereitelung des Zwecks, sondern selbst höchzit gefährliche Folgen herbeisühren. Das Unternehmen erheischt daher die größte Einheit in der Aussiührung und die schärfsten Bestimmungen in der Anordnung. Bei der vorliegenden Gelegenheit wurden die zweckmäßig berechneten Bewegungen der verschiedenen Kolonnen mit dem glücklichsten Ersolge gefrönt. Das Aussiteigen einer Rasete gab zur Zeit der Ebbe in der siebenten Stunde des seizgesten Tages das Signal zum Ausbruch sür die Truppen, und die verschiedenen Kolonnen setzen sich mit ihren leichten Truppen an der Spitz sosort über die vorliegenden Sandebenen nach dem Fluß in Bewegung."

Oftober 1813.

Die beiden Kolonnen der 1. Division, die nur wenige hundert Schritt von einander getrennt vorgingen, waren zunächst noch durch längs des Flusses sich hinziehende Hügel gedeckt.

Ihre Avantgarden, die leichten Bataillone, hatten beide je vier Kompagnien als Borhut voraus, der die anderen Kompagnien als "Soutien" in einigem Abstand folgten. Diese Vorhut-Kompagnien schlossen an der erwähnten Sügelreihe dicht auf und passierten dann sast gleichzeitig den Kamm derselben. Alls sie die jenseitigen Häng herabstiegen, erhielten sie das erste Tener des augenscheinlich überraschten Seindes, der sich am jenseitigen User in guter, teils natürlicher, teils fünstlich geschaffener Deckung befand. Es gab die ersten Blessierten, unter denen sich beim 1. Bataillon auch einer der beiden als Führer durch die Furt dienenden spanischen Bauern befand.

Unter dem Schut des Feuers einer gleichzeitig auf der Höhe anlangenden reitenden Batterie ftürzten sich jetzt die Kompagnien mit Entschlossenheit in den Fluß, bald bis an den Gürtel im Wasser watend. Kapitän Rautenberg vom 1. leichten erzählt: "Der Feind in der Berschauzung rechts von uns, und unter dessen Gewehr im Kernschuß diese Phalanz vordrang, feuerte anfangs nicht stark. Indessen verdoppelte er sein Feuer, nachdem wir die Hälfte der Flußbreite zurückgelegt und in die tiesere Strömung kamen, woselbst auch der noch übrige zweite Führer verwundet wurde. Nahe am seindlichen User erhielt Leutnant v. Klenck einen auf der Stelle tödlichen Schuß und mehrere wurden hier verwundet."

Ein jeder eilte möglichst schnell vorwärts, ohne sich um die Berwundeten zu bekümmern, von denen so mancher im tiesen Wasser versank. Auch der eben genannte Kapitän Rautenberg wurde im Fluß schwer blessiert. Wühsam

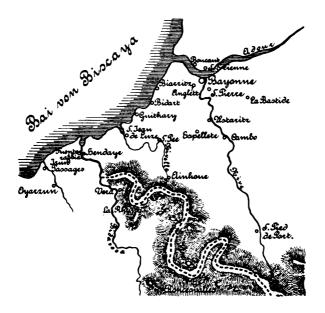

hielt er sich aufrecht; seine Mannschaft war vorweggeeilt, und er wäre zweifellos umgekommen, hätte nicht ein Hornist einer etwas später folgenden Kompagnie, Pape mit Namen, ihn aus dem Kugelregen ans User geschleppt.

Kapitän Rautenberg berichtet weiter: "Nach Erreichung des Ufers hemmte anfangs eine Mauer von 5 bis 6 Fuß Höhe, wohinter ein Moraft, das Borrücken der 1. Kompagnie, aber die dicht aufgeschlossen folgenden drei setzen links durch einen sumpsigen Weiher. Die vier Kompagnien drangen nun in des Feindes rechte Flanke vor, unterstützt durch das bald darauf folgende Soutien, und zwangen den Feind, sowohl die Verschanzung als die Gebäude aufzugeben und auf den Berg sich zurückzuziehen. Der Feind ward auch hier angegriffen und durch Aufkommen des 2. leichten Bataillons in seiner linken Flanke gezwungen, von dieser Höhe sowohl als den übrigen im Gesecht sich zurückzuziehen. Der gesicherte Durchgang für die Hauptkolonne war so bezweckt!"

Die Brigaden der 1. Division waren in bester Ordnung und ohne Verluste durch den Fluß gefolgt, um dann sich zum Angriff zu formieren und den Feind von allen Punkten zu vertreiben. Für den Übergang der Artillerie wurde sosort eine Schiffbrücke geschlagen.

Die Berbündeten waren auf allen Angriffspunkten fiegreich gewesen.

Die leichten Bataillone hatten die ihnen gestellte Aufgabe in ruhmreichster Weise gelöst; leider aber entsielen auf sie die schwersten Berluste. Bor allem hatte das erste leichte gelitten. So beklagte den Leutnant v. Alen d und sieden Mann als gesallen, während noch vier Ofsiziere, der Hauptmann Hilse mann, Rautenberg, der Leutnant Wahrend vor ff, der Fähnrich Gibson und 63 Unterossiziere und Schützen verwundet waren. Das 2. Bataillon hatte außer einigen Toten an Verwundeten die Leutnants Lemmers, Atkins und v. Mervede, sowie 36 Unterossiziere und Schützen. Diese Zahlen sprechen! Kapitän Rautenberg sagt, "daß die seichte Brigade den Ochsen fühn an den Hörnern griff!" Es scheint aber bei Lage der Dinge nicht anders möglich gewesen zu sein. Jedensalls hatten sich die seichten Bataillone durch das Gesecht an der Bidasson ein neues unverwelkbares Blatt in ihren Ruhmeskranz gesslochten.

Eine ganz besondere Bedeutung dieses Tages lag darin, daß er den Krieg auf den "geheiligten" Boden Frankreichs übertrug. Die Aufgabe, der sich die deutschen Krieger geweiht, nähert sich ihrer Bollendung.

Die Franzosen zogen sich nach St. Jean de Luze zurück in eine Stellung an beiden Usern der Nivelle und verschanzten sich stark. Die Berbündeten lagerten auf dem eroberten Terrain, den Fall von Pamplona abwartend. Die Truppen bezogen zum Teil die eroberten Hüttensager der Franzosen bei Campenar Usategia, so die leichten Bataillone.

Oftober 1813.

In den höheren Kommandostellen traten zu dieser Zeit einige Beränderungen ein. Sir Thomas Graham wurde nach England berufen, und an seine Stelle als Führer des linken Flügels trat Sir John Hope. Die 1. Division befehligte Generalmajor Howard.

Generalmajer v. Hin über, der Beschlähaber der deutschen 3. Brigade, war inzwischen eingetroffen, dagegen Oberst Colin Halfett behufs anderweitiger Berwendung von Passages aus nach England abgereist. Die Führung der Schützen übernahm am 22. Oftober der Oberstleutnant Louis v. dem Busch. Um 29. November schiffte sich auch der Wajor Prinz Reuß vom 2. leichten Bataillon in Passages ein, um nach Deutschland zurückzusehren.\*)

Campenar Ujategia, 25. Oftober 1813.

### Unwefende Offigiere:

Major Peter Hurgig; Major Prinz Heinrich Reuß; Kapitäne G. Haakmann, W. Stolte, Fr. Wynefen, E. Holhermann; Leutnants G. Tenede, Fr. Kehler, Nic. Lemmers, G. Meyer, A. v. Wipendorff, L. Behne, W. Attins, D. Lindam, M. Jobin, C. v. Mervede, Fr. de Meuron, G. T. Graeme, L. v. Ingersleben; Fähnrich W. Timman; Adjutant B. Rieffugel; Kundarzt G. Heife; Afficenzarzt H. Gehfe.

<sup>\*)</sup> Nachstehend ein Offizierrapport des 2. I. B. K. D. L.

Am 31. Oftober endlich streckte die Besatzung von Pamplona die Waffen. Damit wurde das Beobachtungskorps von Sir Sill, die 2. und 6. Division frei, und Lord Wellington traf augenblicklich die nötigen Vorbereitungen zur Erneuerung der Feindseligkeiten.

Da der rechte seindliche Flügel von unüberwindlicher Stärke zu sein schien, so beschloß der britische Feldherr gegen diesen nur einen Scheinangriff, den eigentlichen Stoß aber gegen Zentrum und linken Flügel zu richten. Auf den 10. November wurde der Angriff sestgesett.

# An der Rivelle (Urugue) den 10. November.

Morgens 3 Uhr in aller Stille stieg das verbündete Heer die Höhen zur Novbr. 1813. Nivelle herab.

Der rechte Flügel unter Sir Hill wurde im Tal von Bastan versammelt, das Zentrum stand vom Berge La Rhune dis zum Paß von Bera. Hier schloß sich Ho pe stinker Armeeslügel an, die Gee reichend.

Soult's Stellung erstreckte sich von dem Dorfe Urugne, dort mit dem rechten Flügel an ein Überschwenmungsgebiet gelehnt, bis zu dem Ort Ainhoue. Die Franzosen hatten vor ihrer stark besestigten Rechten um die Ruinen einer kleinen Kapelle herum eine Redoute erbaut. An diesem Punkt nahm der Angriff auf die feindlichen Vorposten seinen Anfang.

Kurz vor Sonnenaufgang eröffneten einige britische Geschütze ihr Feuer und brachten nach lebhafter Kanonade die seindliche Batterie in der Redoute zum Schweigen. Runmehr begannen die Schützen der deutschen Linien-Bataillone das Infanteriegesecht, in der Front gegen das Werf vorgehend. Auch die leichte Brigade rückt vor und bedroht den Feind in der Redoute im Rücken. Noch andere Truppen greisen in den Kampf ein, und unter dem heftigsten Feuer aus den Berschanzungen der seindlichen Hauptstellung bemächtigt man sich der Redoute und dringt, die Franzosen vor sich her treibend, die dicht an die seindlichen Werke vor. Die braden Schützen solgen leider zu rasch, so daß durch das verheerende Feuer

#### Abmesenbe Offiziere:

Dberft Colin Saltett, beim Generalftabe; Dberftleutnant D. Martin, beim Depot in Berhill; Rapitan A. Boefewiel, friegsgefangen (vor Babajog 22. 4. 1811); Kapitan Baron Twent, nach England (für Aufstellung von Truppen für hannover); Rapitan B. Schaumann, nach England (zur Aufftellung von Truppen für Hannover); Leutnant A. Home, nach England (zur Aufftellung von Truppen für hannover); Leutnant M. Glashan, nach England (zur Aufftellung von Truppen für Hannover); Leutnant E. Biedermann, nach England (zur Aufstellung von Truppen für hannover); Leutnant h. Conradi, nach England (zur Aufstellung von Truppen für hannover); Leutnant R. v. Kienburg, nach England (zur Aufstellung von Truppen für Hannover); Fähnrich S. Earl, nach England (für Aufstellung von Truppen für Hannover); Kapitan Aug. Heise, Abjutant bei der 2. Infanterie-Division; Kapitan G. v. Backerhagen, Abjutant zu Belim (Lagarett); Rapitan R. Pringle, fommandiert nach Belim (Lagarett); Leutnant Th. Caren, beim Stabe des Rommiffariats; Leutnant Chr. Mener, auf der Reise mit Kriegsgefangenen nach England; Bundarzt E. Rieter, friegsgefangen (vor Badajog 22. 4. 1811); Affistenzarzt Fr. Müller, friegsgefangen (vor Badajog 22. 4. 1811); Bahlmeifter St. Inglis, beurlaubt in England. (Mus: 2. Light Batt. Monthly and other Retourns.)

aus den Berschanzungen eine sehr große Jahl zu Boden gestreckt wird. Sie mußten zurückgenommen werden. Truppen der 5. Division zur linken der 1. hatten das Torf Urugne genommen, und waren bis zu den Überschwemmungen vorgedrungen, welche die Höhen dem Fort Socoa gegenüber deckten.

Hiermit kam das Vorgehen des linken Flügels zum Stillstand. Das französische Zentrum dagegen wurde aus seinen Stellungen bei La petite Rhune geworsen, der französische linke Flügel aber vollkommen abgeschnitten, so daß er sich in die St. Jean Pied de Port umgebenden Berge wersen mußte. Unter dem Schutz der Nacht ließ Marschall Soult seine Armee den Rückzug auf Bayonne ausführen, nachdem zuvor alle über die untere Nivelle führenden Übergänge zerstört waren.

Von der leichten Brigade hatte an diesem Tage das 2. Bataisson besonders versoren. 15 Schützen desselben waren geblieben, die Leutnants Ludwig Behne,\*) der Adjutant Leutnant Rieffuges, sowie 65 Unteroffiziere und Schützen verwundet.

Beim 1. Bataillon verlor der Hauptmann Wilhelm v. Heimbruch den linken Arm, 2 Schützen waren tot, 25 verwundet.

Rovbr. 1813.

Infolge der Zerstörung der Nivelle-Brücken kam der Wittag des nächsten Tages heran, ehe Sir John Hope mit seinem linken Flügel den Fluß überschreiten und dem Feinde solgen konnte.

Die leichte Brigade passierte die Nivelle in der Stadt St. Jean de Luze. Der Regen siel in Strömen, aber die Schützen, vom Siegesbewußtsein gehoben, marschierten frohen Wutes vorwärts.

Des Nachts biwakierten die beiden Divisionen auf einer Reihe von Hügeln, welche sich von Guithary nach Espelette hinziehen. Es war kein Lustbiwak, der südliche Winter hatte mit aller Wacht eingesetzt.

Kalter Negen floß unaufhörlich vom himmel herab; die Straßen wurden gänzlich unwegfam; alle Gewässer traten aus ihren Ufern.

Lord Wellington hielt es unter diesen Umständen nicht für geraten, die Operationen fortzusehen. Er verlegte daher am 18. November die Armee in Kantonnements zwischen Fuenterrabia bis unweit Biarrit hart an der Küste mit dem Städtchen St. Jean de Luze als Mittelpunkt und Hauptquartier. Die leichte Brigade fand in Ahehe Unterkunkt. Bon dem beschwerlichen Borpostendienst blieb sie verschont. Die Quartiere waren recht schlecht, und doch war man glücklich, bei dem Unwetter unter Dach und Fach zu sein.

Die Franzosen standen zu dieser Zeit mit dem größten Teil ihrer Truppen in einem verschanzten Lager vor Bayonne, behaupteten jedoch das rechte User der Nive.

<sup>\*)</sup> Eine Kompagnie des 2. leichten Bataillons unter Führung des Leutnants Behne wurde im Berlauf des Gesechtes zurückgeworfen und dieser Offizier schwer verwundet. Er würde sicher den Feinden in die hände gesallen sein, hätte nicht der Korporal hofmeister schnell und entschlossen einige Leute gesammelt und im feindlichen Kugelregen die Rettung des Offiziers bewirft.

Anfang Dezember, als die Witterungsverhältnisse sich günstiger gestalteten, Dezbr. 1813. Iich Lord Wellington die Truppen sich zum Ausbruch rüsten.

Am 9. Dezember setzte sich der linke Flügel auf der Heerstraße von St. Jean nach Bahonne in Bewegung, während die leichte Division von Bassussaus auf der Straße von St. P6 nach Bahonne vordrang. Diese Bewegungen gegen das dortige verschanzte Lager sollten die Aufmerksauskeit des Feindes von dem Hauptangriff abziehen, der sich gegen die Nive richtete.

## Gefechte vor Bayonne ben 9. bis 13. Dezember.

Am 9. Dezember 3 Uhr morgens brachen die leichten Bataillone aus ihren Quartieren Ahetze auf und vereinigten sich nach einem anstrengenden Marsch in strömendem Regen, auf fast unergründlichen Wegen mit der 1. Division, die sodann dis zum Hause des Maire von Biarritz vorrückte; hier war bereits die 5. Division eingetroffen. Wit Tagesambruch klärte sich die Witterung auf, und in Bataillonskolonnen wurde der Bormarsch angetreten. Man besand sich bereits in unmittelbarer Nähe der seindlichen Vortruppen.

Die leichte Brigade und die Scharfschützen der Linien-Bataillone befanden sich an der Tete der 1. Division. Aurz nach 8 Uhr gerieten ihre Schützen mit denen des Feindes zusammen. Die letzteren verteidigten hartnäckig ihr Terrain und benutzen jeden Punkt, der ihnen Deckung und Gelegenheit zu einem ruhigen, sicheren Feuer darbot. Indes drangen die leichten Truppen, von der Artillerie unterstützt, wenn auch unter einigem Berlust, vorwärts und drückten den Feind nach Anglet und bald nach seinem verschanzten Lager zurück. Um 11 Uhr waren die Schützen kaum noch eine Kanonenschutzweite von Bayonne entsernt.

Zu gleicher Zeit hatte die leichte Division, auf der Straße von St. Pe vorgehend, die dortigen französischen Vorposten zurückgeworfen, und der rechte Flügel der Verbündeten hatte die Nive bei Ustaritz und Cambo\*) überschritten, sodaß das dortige Lager nunmehr in einem weiten Halbkreis von Wellingtons Armee umspannt war.

Auf dem linken Flügel hatten die Schützen der leichten Brigade dis zum Abend im Tirailleurfeuer gelegen. Dann erhielten sie Beschl, in die alten Kantonnements zurückzukehren. Bei stocksinsterer Nacht, bei strömendem Regen und grundlosen Wegen war dies keine leichte Aufgabe. Nachdem sie volle 24 Stunden unter den ungünstigsten Verhältnissen unterwegs gewesen, trasen sie recht erschöpft in Abetse ein.

Aber nicht von langer Dauer sollte ihre Ruhe sein. Am frühen Worgen des nächsten Tages, des 10. Dezember, ergriffen die Franzosen plöglich die Offensive und drangen in zwei starken Kolonnen aus Bayonne heraus, gegen die 5. Division an der großen Straße Bayonne—St. Zean de Luze und die leichte Division bei Arcangues vor.

<sup>\*)</sup> Der Major Aug. heise vom 2. leichten Bataillon, Aibe-General-Abjutant ber 2. Division, zeichnete sich wiederum bei Dieser Gelegenheit auß; er wurde leider schwer verwundet.

De3br. 1813.

Die Alarmsignale der Hörner riesen die Schützen zu den Waffen. Vereint nit den Linien-Bataillonen der Legion eilten sie der leichten Division zu Histe. Bei Orbonne, wo diese sich gesammelt hatte, besetzten die Schützen eine über einen kleinen Fluß führende Brücke und führten den Tag über mit dem Feinde ein Plänklergesecht.

Gegen Abend rückten die leichten Bataillone nach Bidart ab, wo sich die 1. Division vereinigte.

Das Wetter war fürchterlich, es regnete unaufhörlich, und ganz durchnäßt brachte man die Nacht am Biwalsseuer zu, das nur mit Mühe brennend erhalten werden konnte.

Am anderen Worgen waren die Franzosen abgezogen. Ganz überraschend aber, als man den Truppen das Abkodsen gestattet hatte, kehrten sie zurück und warsen die Piketts der 5. Division über den Hausen. Es entwickelte sich ein mit wechselnder Heftigkeit bis zur Nacht geführter Kampf, ohne daß eine der Parteien Terrain gewonnen hätte.

Die leichten Bataillone wurden an diesem Tage zurückgehalten.

Auch der 12. Dezember verstrich unter lebhasten und ununterbrochenen Schützengesechten. Die Schützen kamen wieder ins Feuer und hatten einige Verluste. Zu einem ernsten Angriff aber schritt der Feind nicht, und der linke Flügel behauptete seine Stellung. Ein am 13. mit überlegenen Kräften geführter Vorstoß Soults gegen Wellingtons zwischen Adour und Nive stehende Divisionen scheiterte an deren Standhaftigkeit. Der französische Feldherr zog nunmehr seine gesamten Truppen in das verschanzte Lager zurück.

Damit hatten die blutigen Känupse ein Ende, die fünf Tage lang ununterbrochen den Truppen unsägliche Strapazen auserlegt hatten. Die Vorteile dieser Siege waren nicht ohne schmerzliche Opser erkauft.

Die Verluste der Legion entsielen fast alle auf die leichte Brigade. Leutnant Elderhorst vom 1. Bataillon, Kapitän Friedrich Wynefen, Leutnant G. Meyer und M'Bean vom 2. und 60 Unteroffiziere oder Schützen der Brigade waren verwundet, 5 Mann getötet.

Degbr. 1813.

Abermals trat eine furze Zeit der Waffenruhe ein. Die rauhe, stürmische und regnerische Jahreszeit, sowie die ungangbar gewordenen Straßen nötigten beide Gegner, einstweilen von größeren Unternehmungen abzusehen.

Wellington ließ die Truppen Kantonierungen beziehen, die des linken Flügels in der Umgegend von St. Zean de Luze, wo auch das Haupt-quartier sich wieder etablierte. Die Vorposten gab auf diesem Teil der Linie die 5. Division. Zur Sicherung gegen übersälle ließ der Oberbeschlshaber auf Kirchtürmen und sonstigen hochgelegenen Punkten Zeichentelegraphen errichten, die die ganze Linie von St. Zean dis zum rechten Flügel verbanden und vermittelst welcher das Hauptquartier augenblicklich von jeder Bewegung des Feindes Kunde erhalten konnte.\*)

<sup>\*)</sup> Ich fam diese Nacht auf Pifet, das erste seit meiner Zurücktunst zum Bataillon, wo bei dem Geben ich mich eines Stockes bediente; hier traf mich der Brigadier Generalleutnant

Die 1. Division bezog Unterkunft in den Orten hart der Seeküste von Fuenterradia bis dicht an Biarrit; die leichte Brigade fand im Dorfe Guithary zwar schlechte, aber immerhin trockene Quartiere, was bei dem anhaltend schlechten Wetter nicht hoch genug anzuschlagen war.

Das Dorf Guitharry liegt hoch, unmittelbar über der Bai von Biskaha; das Getöse der Brandung am felsigen User ertönt wie Geschützdonner. Es gewährte ein erhabenes Schauspiel, die aufgeregte See mit ihren hoch aufspritzenden ungeheueren Wogen vom User zu betrachten. Die Offiziere brachten trot Sturm und Regen manche Stunde am User zu.

Biele Schiffe scheiterten in dieser stürmischen Jahreszeit. Fast zeden Worgen war der Strand mit Schiffstrümmern, nicht selten auch mit Leichen bedeckt

Bu Passages trasen zu dieser Zeit aus dem englischen Depot zahlreiche Dezbr. 1813. Ersahmannschaften ein.

### 1814.

Am 15. Februar erst war es möglich, die Operationen fortzusehen. An Februar 1814. diesem Tage rückte die 1. Division in eine Stellung auf die östlich Biarrit gelegene Hochebene. An sie schloß sich rechts die 5. und daneben bis an die Nive die 4. Division an.

Der übrige Teil der Armee verblied Wellington zur Verfügung gegen Soult, der Anfang Februar, nachdem er dem General Thouvenot mit 10000 Mann die Verteidigung Bayonnes übertragen, das dortige Lager verlassen und mit seinem Heere in östlicher Nichtung über den Gave d'Oleron nach dem Gave du Pau zurüczge.

Spanier unter Mina schlossen St. Zean Bied du Port ein.

Auf dem linken Flügel versahen vom 15. Februar an die leichten Bataillone mit den leichten Kompagnien der englischen Garde den Borpostendienst. Der Feind hatte seit dem 21. Januar alle seine Vortruppen bis auf die nötigsten Vorposten in das Lager zurückgezogen.

Lord Wellington befahl jest, Bayonne enger einzuschließen.

Am 21. Februar erhielt daher die 1. Division den Besehl, möglichst bald den Adour unterhalb Bayonne zu überschreiten.

Am 22. um Mitternacht setzte sich dieselbe in Bewegung. Die leichte Brigade hatte die Borhut.

Harry v. Hinüber, Bruber meines Bormundes, der mir vorschlug, nach einer mit mir vorgenommenen Prüfung meiner Kenntnisse, zur Direktion des Divisionstelegraphen, wovon sieben von dem Hauptquartier in St. Jean de Luz nach unserm rechten Flügel unter Sir Rowland Hill sich befanden, angestellt zu werden, womit eine tägliche Zulage von 5 sh. verbunden war3ch erklärte mich bereit und ritt am 19. zum Divisionär General Howard nach St. Jean de Luz, die Instruktionen zu empfangen. Den 20. errichtete ich den tragbaren Telegraphen bei Guitharry auf einer Höhe, wozu mir ein Sergeant und drei Mann von der Linie K. D. L. beigegeben wurden, die täglich 1 sh. Zulage erhielten. (Tagebuch des Majors Wahrendorff.)

Die Nacht war beispiellos dunkel, der Warsch der Truppen daher von Schwierigkeiten begleitet, so daß er anfänglich einige Berzögerungen erlitt. Allein die Division erreichte nichtsdestoweniger noch vor Tagesanbruch die Dünen, welche sich von Biarritz bis an die Mündung des Adour längs der Küste hinziehen, und von welchen ein großer Fichtenwald, Bois de Bayonne genannt, ausläuft, der sich bis an das verschanzte Lager des Feindes erstreckte.

Als der Worgen des 23. grauete, warf Sberstleutnant v. dem Busche, das genannte Holz durchschreitend, mit seinen Schüßen die seindlichen Pikets in die Verschanzungen des Lagers zurück, welches sich rings um Bayonne zog und beschäftigte aus angemessener Entsernung den in den Werken besindlichen Feind. Unter dem Schutz der leichten Bataillone zogen sich die Brigaden der 1. Division nach der Mündung des Adour, während die 5. Division die französischen Pikets zwischen Nive und Adour zurücktrieb.

An der Adour-Mündung sollte an diesem Worgen von Socoa aus eine britische Eskadre mit einer genügenden Zahl Pontons eingetroffen sein. Widrige Winde aber verzögerten ihre Ankunst bis zum nächsten Worgen.

Dennoch beschloß die energische Führung durch Übersetzen das andere User zu gewinnen, ein Unternehmen, das bei der Nähe des Feindes und mit Rücksicht auf die hier 300 Schritt betragende Breite des Stromes, die scharfe Strömung und die geringen Übergangsmittel ein außerordentlich kühnes genannt werden muß. Da aber die Aufmerksamkeit des Feindes durch die Demonstrationen gegen das verschanzte Lager völlig in Anspruch genommen war, so glückte es, dis zum Abend eine größere Zahl Truppen auf das rechte Adour-User zu werfen.

Am nächsten Tage, als die Sbbe eintrat, passierte der Rest der Division, somit auch die leichte Brigade, mittelst der zu zwei Fähren verbundenen Pontons den Strom, so daß um Mittag die ganze 1. Division auf dem rechten Adour-User versammelt war.

Die leichte Brigade nahm Stellung nahe am rechten Adour-User unweit Boucaut, Pikets vorgeschoben, hinter ihr konzentriert die Division.

Gleichzeitig erschien auch die erwartete Flottille und am 26. war bereits ein sicherer übergang geschaffen.

Am 25. war die 1. Division derart näher gegen die die Citadesse von Bahonne umkränzenden verschanzten Höhen von St. Etienne vorgerückt und hatte sich so entsaltet, daß sie sich rechts an den Adour Ichnte, der linke Flügel aber die Heerstraße von Bahonne nach Bordeaux erreicht hatte. Auf diesen Punkt waren jest die Icichten Bataillone beordert.

Das 1. Bataillon gab Postierungen westlich der Chaussee und auf derselben, das 2. leichte stand auf der anderen Seite derselben und hatte am weitesten links das östlich des Weges nach Dar gelegene Chateau du Four mit der Kompagnie Friedrich Whnesen besetzt. Weiter östlich gab dieser Aufstellung ein sumpsiges Gelände einen guten Abschluß.

Das 2. leichte Bataillon führte zu dieser Zeit Hauptmann Stolte, da die älteren Offiziere, Major Hurtig und Hauptmann Haakmann, krank

zu Jean de Luze lagen, Hauptmann Pringle aber zum Hauptlazarett zu Belim bei Lissabon kommandiert war.

Der Feind hatte sich während der Bewegungen der letzten Tage sehr untätig verhalten.

## Gefechte vor Bayonne ben 27. Februar bis 1. März.

Für den 27. Februar ordnete Sir John Hope eine Offensibbewegung der 1. Division an, um dem Feind die die Gegend beherrschenden Höhen und die Vorstadt von St. Etienne, welche die Citadelle im Bogen umschloß, zu entreißen. Der Angriffsplan bestimmte, daß die Garde den linken Flügel der feindlichen Stellung, die Brigade des Generals v. Hin über im Zentrum und die leichte Brigade den rechten feindlichen Flügel angreisen sollte.

Die hierdurch veranlaßten Dispositionen des Oberstleutnants v. dem Busch ewaren für die leichte Brigade folgende: "Bier Kompagnien des 1. leichten Bataillons, die 2., 3., 4. und 5., unter Major v. dem Busch gehen auf die Borstadt St. Etienne vor mit der Richtung auf ein sich aus den Häusern hervorhebendes Schloß, das besonders stark besetzt scheint.

Die anderen vier Kompagnien des 1. Bataillons, 1., 6., 7. und 8., unter Oberstleutnant v. Hartwig, dringen längs der Straße von Dag in die Borstadt ein.

Das 2. leichte Bataillon greift links von dieser Abteilung längs der Flußseite vorgehend an!"

Kurz vor 2 Uhr nachmittags setzen sich diese Angrisssolonnen in Be-Februar1814. wegung. Die Linien-Brigade war bereits im heißen Kamps, da sie etwas zu früh angetreten war, so daß sie eine Zeitlang allein das ganze Gewicht des Kampses zu tragen hatte. Nunmehr aber entlasteten sie die Schützen.

Kapitan Rautenberg\*) berichtet:

"Die Abteilung des Majors v. dem Busch enäherte sich in Front des Chateaus über einige Anhöhen und durch Schluchten. Dem Feind, so oben auf dem Chateau mehrere Observationsposten hatte, entging unser Anrücken nicht, und fanden daher solchen zur Gegenwehr bereit. Die 2., 4. und 5. Kompagnie preschten darauf vor, während die 3. Kompagnie links über die Chaussee (vom Chateau ab) den Feind aus einigen in Flanke des Hauptangriffs liegenden Häusern vertrieb, wodurch denn der Angriff jenes erleichtert, und der Feind das Chateau aufzugeben gezwungen ward.

Genannte Kompagnie delogierte darauf den Feind auf dem jenseits ablausend koupierten Terrain bis in die Festungswerke, als der Hauptmann F. Wyneken 2. leichten Bataillons, so gleichzeitig hinter dem blauen Hause (Chateau) vorgedrungen, hier eintraf und vereint mit dem Hauptmann Rautensberg, nahe vor dem Außenwerke bei einem Gartenhause, dessen Hofraum mit einer 3—4 Fuß hohen Mauer umgeben, Posto saßte, welche Stellung auch während des allgemeinen Geschts behauptet, zur Sicherung der linken Vorstadt

<sup>\*)</sup> Bon seiner Bermundung vom 7. Oftober 1813 wieder hergestellt.

diente und den Feind aus der geraden Verbindung mit seinen links im Eingange der Vorstadt besonders sehr engagierten Truppen setze. Da die obere Vorstadt besonders vom Fort gedeckt, serner der mit einer Mauer umgebene Kirchhof und links davon Gemäuer und Volfsgruben dem Feind zur guten Verteidigung dienten, so such estbiger sich hier zu behaupten; doch der so zweckmäßig kombinierte Angriff des ganzen unter unmittelbarer Leitung der Generalität und des Brigadiers, so im Anlauf der Truppen mit in die Vorstadt hereinsprengten, vertrieb ihn auch hier bis zu seinen Außenwerken, und wurden auch dessen, vertrieb ihn auch bier bis zu seinen Außenwerken, und wurden auch dessen."

Der Verlust der Legion in dem heißen Kampse dieses Tages war sehr bedeutend. Die Offiziere schritten überall mit dem heldenmütigsten Beispiele den Truppen voran, welche mit einem hohen Grade von Entschlossenheit und Todesberachtung ihren Führern folgten. Der General v. Fin über erhielt eine Kontusion, ohne jedoch das Kommando abzugeben. 328 Offiziere, Unteroffiziere oder Soldaten waren von den fünf Bataillonen gefallen oder verwundet.

Auch das 1. leichte Bataillon verzeichnete 4 Offiziere, den Kapitän Rautenberg, die Leutnants Wolrabe, Fahle, der Adjutant war, und J. v. Heimbruch, welcher am 2. März seinen Verletzungen erlag, sowie 20 Schützen als verwundet und 7 als gesallen. Doppelt so stark aber waren die Verlustziffern beim 2. leichten.

Hier war der Leutnant A. v. Witzendorff schwer verwundet und zugleich in Gesangenschaft geraten. Er wurde zwar nach einigen Tagen ausgewechselt, starb aber am 18. März an seinen Wunden. Schwer verwundet waren serner die Leutnants Jobin und v. Werwede. Auf der Stelle geblieben waren nur 5 Mann, verwundet jedoch noch 57.

Der Kampf hatte erst bei eintretender Dunkelheit geendet. St. Etienne war in Händen der verdündeten Truppen, welche sich jest in nächster Nähe der Citadelle in unmittelbarem Bereich von deren Kanonen besanden. Die Straße, welche von Bordeaux durch St. Etienne führt, wurde nach der Citadelle zu zur Nacht durch einen Berhau gesichert, hinter welchem die Kompagnie des Kapitäns Chr. Wyneken vom 1. leichten Bataillon als Piket sich aufstellte. Andere Pikets der Brigade sicherten die Rebeneingänge.

Am nächsten Morgen erschien auch richtig, wie erwartet, der Feind aus der Citadelle und warf sich auf die Pikets, wurde aber, ohne in den Ort einzudringen, von den Schützen glänzend zurückgeschlagen. Lestere erlitten bei dieser Gelegenheit einige Verluste, der sich beim 1. Bataillon auf 1 Ofsizier, den Leutnant Elderhorst, und 1 Schützen als gesallen und auf 10 Verwundete, beim 2. leichten auf 2 Getötete und 6 Verwundete belief.

März 1814. Am 1. März kam es noch einmal zu einem unbedeutenden Vorpostengesecht, wobei beim 1. leichten Bataillon 2 Leute, beim 2. Leutnant Atkins und

7 Schützen verwundet wurden.

Die Einschließungsslinic der 1. Division gürtete sich jetzt eng um die Citadelle. Sie begann an der Verrerie St. Vernard, unmittelbar unterhalb Vayonne, am Adour und lief im Bogen über St. Etienne wiederum an den Adour oberhalb Bayonne. Auf beiden Flügeln hatte man die Berbindung mit der 5. Division auf dem linken Ufer aufgenommen.

Der Dienst der Belagerungstruppen gestaltete sich jest ebenso erschöpfend als schwierig. Die Witterung war äußerst rauh und stürmisch. Die Arbeiten aber in den Laufgräben waren bei der geringen Entsernung vom Feinde in so hohem Grade gefährlich, daß sie nur bei Nacht ausgesührt werden konnten. Zu diesen Schwierigkeiten gesellte sich noch die beständige Gesahr nächtlicher überfälle, sowie die Unsicherheit der Schissebrücke, die leicht vom Feinde zerstört werden konnte, wodurch die Hauptverbindung beider Divisionen durchschnitten worden wäre. Die Mannigfaltigkeit der Gesahren ersorderte eine außerordentliche Wachsamkeit.

Mehrsach findet eine besondere Erwähnung die Treffsicherheit, die die französischen Artilleristen bei dieser Belagerung bewiesen. Es war nichts seltenes, daß Leute, sobald sie hinter den Mauern oder Hecken, hinter welchen sie sich verborgen gehalten hatten, hervortraten, augenblicklich von einer Geschütztugel zerschmettert wurden. Leider wurde dieses Schickal am 30. März auch dem Leutnant Carlv. He dem ann vom 1. leichten Bataillon, einem hoffnungsvollen jungen Offizier, zu teil, als er sich in der Borpostenlinie einen Moment der Sicht des Feindes bloßstellte. Eine Kanonenkugel zerschmetterte ihm beide Beine, und er wäre auf der Stelle verblutet, hätte ihn nicht mit eigener größter Lebensgesahr der Schütze Eike in einen Laufgraben geschleppt. Um so mehr war es zu bedauern, daß sein Leben nicht zu retten war. Leutnant v. He dem ann starb bei der Amputation.

Ahnliche Fälle ereigneten sich so häusig, daß niemand es wagen durste, sich auch nur einen Augenblick den Blicken des Feindes zu zeigen. Wan sah sich genötigt, zur Besörderung der Nachrichten Signalverbindungen innerhalb des Belagerungskorps und der im Adour stationierten Kanonenboote einzurichten.

überdies herrschte im Lager der Berbündeten ein drückender Mangel an Lebensmitteln. Die Preise der Bedürsnisse standen auf einer außerordentlichen Höhe, und nur allmählich gewöhnten sich die Landleute daran, den Truppen ihre Erzeugnisse zuzuführen. Später bildete sich in dem Dorfe Boucaut ein regelmäßiger, ziemlich lebhafter Markt.\*) Aber die Preise überstiegen wenigstens um das Dreisache den wirklichen Wert der Ware.

Während auf diese Weise das linke Flügelkorps Sir Hopes mit der Einschließung und Belagerung Bayonnes beschäftigt war, hatte Wellington das Heer des Marschalls Soult langsam aber unaufhaltsam in östlicher Richtung zurückgedrängt.

Der eiserne Ring, welcher Napoleons Heere und seine Herrichaft umklammerte, zog sich immer enger zusammen.

Dank Blüch ers nie rastender Energie drangen die Heere der verbündeten Monarchen unter vielen blutigen Kämpfen unaufhaltsam gegen Paris vor und

<sup>\*)</sup> In der englischen Armee fannte man zu jener Zeit nur Magazinverpslegung. Fouragiert wurde — auch in Feindesland — nicht.

zogen am 31. März siegreich in die alte Königsstadt, das Herz Frankreichs, ein. Am 2. April schon erließ die dort gebildete provisorische Regierung ein Dekret, durch welches Napoleon der Krone, jedes Witglied seines Hauses des Rechts auf dieselbe verlustig erklärt wurde.

April 1814.

Napoleon unterzeichnete am 11. April die Entjagungsurkunde und trat am 20. April die Reise nach der Insel Elba an, die ihm zum Aufenthalt angewiesen war.

Die Nachrichten von diesen, bald die ganze Welt bewegenden Ereignissen kamen leider erst sehr verspätet auf dem südfranzösischen Kriegsschauplatz an.

Am 11. April 1814 griff Wellington das in außerordentlich starker Stellung bei Toulouse befindliche französische Heer an und brachte ihm eine völlige Niederlage bei. Ein glänzender Sicg, aber ein völlig zweckloses Blutvergießen! Am Abend des 12. langten die Couriere mit den Beglaubigungsschreiben, die die Nachrichten von den Ereignissen in der Hauptstadt und von der Einstellung der Feindseligkeiten enthielten, aus Paris im Lager Wellingtons an.

Auch nach Bahonne gelangten, leider nicht offiziell, diese Nachrichten, doch sie wurden französischerseits völlig ignoriert; im Gegenteil, der Feind bewieß sogar eine ganz besondere Regsamkeit.

## Gefecht vor Bayonne am 14. April.

Am 14. April — die auf Borposten besindlichen Linien-Bataillone der Brigade bei St. Etienne waren gerade tags zuvor durch eine englische Brigade der 5. Division abgelöst, während das Gelände zwischen Adour und der Straße nach Bordeaux durch das 2. leichte Bataillon besetzt war —, am 14. April also gegen 3 Uhr morgens, völlig überraschend, machten die Franzosen auf dem linken Adour-User einen Scheinaugriff, um eine halbe Stunde später, mit Ungestüm vordringend, die englischen Borposten zwischen St. Etienne und St. Vernard über den Hausen zu wersen. Eine zweite Kolonne griff die Pikets des 2. leichten Bataillons an und trieb sie zurück.

Vald aber wurde das Gesecht wieder hergestellt. 4 Kompagnien des 2. Linien-Vataillons unter Major Chüden nebst drei Kompagnien des 1. leichten Bataillons, unter den Kapitäns v. Goeben, v. Gilsa und Leutnant v. Hartwig, warsen sich mit dem Vajonett mit solcher Bucht auf den Feind, daß in kurzem das schon verlorene St. Etienne wieder in ihrer Gewalt war. Englische Garden nebst 3 Kompagnien des 2. leichten Vataillons unter Kapitän Holzermann und Friedrich Whneken schlugen sich mit gleichem Erfolge weiter rechts, so daß bis zum Nachmittag das ganze verlorene Terrain wieder zurückerobert war.

Die Franzosen erneuerten wiederholt noch den Kampf, wurden aber immer wieder zurückgewiesen. Gegen 6 Uhr abends schwieg das Feuer.

Die Verluste in diesem so völlig überslüssigen Kampse waren außervordentlich schwer.

Bon der Legion waren 5 Offiziere und 54 Mann geblieben, 11 Offiziere

und 105 Mann verwundet. Hiervon entsiel die größte Zahl auf das 2. leichte Bataillon, von welchem die Kapitans Friedrich Wynefen \*) und Georg v. Baderhagen, der gleichzeitig in die Sande des Feindes fiel, sowie der Leutnant Ludwig Behne schwer verwundet wurden. Von der Mannschaft waren 20 geblieben und 43 verwundet, 29 vermißt. Beim 1. leichten Bataillon waren der Kapitän Friedrich Sülsemann und Leutnant Wollrabe schwer, sowie Kapitan Christian Byneken leicht verwundet. 7 Schützen waren geblieben, 16 verwundet, 1 wurde vermißt. Fürwahr blutige Opfer, die in Anbetracht ihrer Ruglofigkeit im hohen Grade bedauerlich waren!

Die Belagerung und der damit verbundene in hohem Grade aufreibende Borpostendienst dauerte noch bis zum 22. April an. Dann endlich entschloß sich der Kommandant der Festung zum Abschluß eines Wassenstillstandes. Am 27. erhielt General Thouvenot die offizielle Witteilung von den Ereignissen in Paris. Am nächsten Tage wehte die weiße Flagge von der Citadelle vor Bayonne, und die Geschütze der Kestung verkündigten mit 300 Schüssen die Wiederherstellung des alten Königtums.

Am 30. Mai wurde der Friede zu Paris abgeschlossen. Bis aber alle Be- Rai 1814. fehle und Anordnungen gegeben waren, den französischen Boden zu räumen und die Truppen in Marsch zu setzen oder einzuschissen, war noch eine geraume Zeit erforderlich.

Noch volle acht Wochen verweilte die leichte Brigade vor Bayonne und in jeiner unmittelbaren Umgebung. Sonderlich angenehm kann diejer Aufenthalt bei im allgemeinen schlechten, überfüllten Quartieren und mit Rücksicht auf den herrschenden Mangel und die hohen Preise nicht gewesen sein. Freilich war es schon nach Abschluß des Waffenstillstandes Offizieren und Nannschaften gestattet worden, Bayonne zu besuchen. Diese Erlaubnis mag wohl einige Abwechselung in das einförmige Lagerleben gebracht haben. Sie hatte aber auch ihre Schattenseiten. Das gekränkte Ehrgefühl der französischen Offiziere als Unterlegene gab zu häufigen Reibungen mit den Offizieren der Mlierten und zu Beleidigungen derselben Anlaß, die nicht selten im Zweikampf ihren Austrag fanden. Besonderes Aufsehen erregte ein Duell des Leutnants v. Düring vom 5. Linien-Bataillon mit einem französischen Stabsoffizier. Letterer — so wenigstens überliefert die Chronik — hatte sich zu dem Waffengange in prahlerischer Beise mehrere Damen eingeladen, damit sie sehen sollten, "wie er einen britischen Offizier niederschösse"! Der Ausgang der Sache war aber ein anderer. Düring streckte den Gegner beim ersten Augelwechsel tot zu Boden.

Diese an sich höchst bedauerliche Affäre, hatte wenigstens die heilsame Folge, daß sie den Franzosen zur Lektion diente, und ihr Benehmen in anerkennendster Beise regulierte.

<sup>\*)</sup> Rapitan Friedrich Byneten, ein ausgezeichneter Offizier, marb noch burch eine ber letten Rugeln febr fcmer verwundet. Er genoß allgemeine Liebe und Achtung in ber gangen Brigabe, und als man ihn einige Tage später auf einer Bahre am Lager vorbeitrug, traten Die Mannichaften beiber leichten Bataillone por ihre Belte und brachten ihm ein breimaliges hurra.

Die Divisions- und Brigadeverbände wurden zu dieser Zeit aufgelöst. In der britischen Armee bestanden dieselben damals nicht dauernd, sondern sie wurden nur für die Zeit eines Krieges oder während desselben geschaffen. Die höheren Offiziere führten daher im Frieden, wenn ihnen nicht für besondere Zwecke ein Kommando übertragen war, ein solches überhaupt nicht. So stand General v. Alten, nachdem seine leichte Division aufgelöst war, gewissermaßen in der Lust. Gesührt wurde er als kommandierender Oberst des 1. leichten Bataillons, ohne daß ihm aber die Kommandosührung desselben obgelegen hätte. Ein Adjutant stand ihm nicht mehr zu; er bedurste auch eines solchen nicht. Sein "Nide de Camp", Major Baring, trat daher in die Front zurück. Er übernahm das Kommando des 2. leichten Bataillons, dessen Führer, Wajor Hurzig, am 11. März des Jahres zu St. Zean de Luze verstorben war. Oberst Colin Halfet tt, welcher zulett eine Brigade bei dem in Holland operierenden Korps bestelligt hatte, wurde, wie Alten beim 1., so beim 2. leichten Bataillon geführt.

Die Bezeichnung "leichte Brigade" erhielt sich zwar im Gebrauch, der tatsächliche Berband der Bataillone hörte aber auf. Der Brigadeführer, Oberstleutnant Louis v. dem Busche, übernahm die Führung des 1. leichten Bataillons.

Juni 1814.

Am 19. Juni war es, als endlich den leichten Bataillonen die lang ersehnte Ordre zuging, daß sie am nächsten Tage sich nach Bordeaux in Marsch setzen sollten, um auf der Gironde nach England eingeschifft zu werden. Die Infanterie des Belagerungsbeeres nahm den Weg über St. Vincent nach Bordeaux.

Am 20. Juni also, an welchem Tage in London die feierliche Proflamierung des Friedensschlusses stattsand, verließen in frohester Stimmung die Schützen-Bataillone die Gegend vor Bayonne und damit eine Stätte, wo die Erfüllung ihrer Psilichten viele Wochen hindurch den höchsten Grad der Anspannung gefordert hatte, und wo so mancher Kamerad, der hier den Heldentod gestorben, unter dem kühlen Rasen schlummerte.

"Der stets eigentümliche Sinn der Legion in unverdrossener Ausrichtung jedes Dienstes bewährte sich auch hier unverändert."\*)

Der Marsch führte die Brigade in den nächsten Tagen durch das Departement Des Landes, eine wenig kultivierte, bald morastige, bald waldige Gegend; doch waren die Bege bei der trockenen Jahreszeit nicht schlecht.\*\*) über Castello, La Harie, Bonherie und Le Muret, wo die Vataillone Nachtquartiere nahmen, erreichten sie am 25. Juni Vellevue, eine freundliche, weinreiche Gegend. Um nächsten Tage passierte man unter klingendem Spiel Vordeaux, um nach Blanquefort, eine starke Stunde nördlich Bordeaux, zu marschieren, wo die Vrigade das Zelklager einer englischen Tivision, die kurz vorher eingeschifft war, vorfand. Hier verblieben die Schützen wieder einige Zeit, da die Vorbereitungen für den Transport noch nicht beendet.

<sup>\*)</sup> Tagebuch des Kapitans Rautenberg.

<sup>\*\*)</sup> Diese Gegenden gleichen sehr unserer Lüneburger Haibe. Die Einwohner find indeffen weniger aufgeklärt und die Mannsperson noch in der alt eigentümlichen Sitte dieses Landes, der Stelzen sich zu bedienen. (Derselbe.)

Am 7. Juli mugten die Vataislone die Mannschaften, welche aus Brabant, Juli 1814. den Rheinprovinzen, Süddeutschland oder der Schweiz zu Hause waren, nachdem ihnen die Reisekosten vergütet, entlassen. Diese Anordnung erregte Aussehen und Bedauern in der Legion. Waren es doch meist sehr gute Elemente, die den Kompagnien verluftig gingen, und fant deren Stärke erheblich. Bor allem aber erschien, diese Magnahme als der erste Schritt zur nicht fernen Auflösung des Deutschen Korps.

Um 11. Juli brachen die leichten Bataillone jowie das 1., 2., 4. und 5. Linien- und das Braunschweig-Olssche Bataillon, welche alle hier vereinigt waren, aus dem Lager auf, um in Pauillac eingeschifft zu werden. Durch unabsehbare Flächen von Beinfeldern marichierend, erreichte man St. Belena, wo ein Biwak bezogen wurde, und am nächsten Tage Pauillac, wo man abermals die Nacht im Biwak zubrachte.

Um 13. Juli nachmittags wurden die leichten Bataillone auf drei Transportidiffen verladen, die sie zu dem englischen Kriegsschiffe "The Impregnable" führten, das seines Tiefgangs wegen in die Gironde-Mündung nicht weiter als bis Royan einlaufen konnte.

Um 15. Juli sagte man Frankreichs Küsten Lebewohl. Die Überfahrt verlief ohne jeden Unfall und auf die angenehmste Weise. Die Offiziere führten eine eigene Messe an Bord, wozu man johon von Bordeaux und Pauillac, aus der Gegend des roten Weines, das Erforderliche mitgenommen hatte. Das Leben war das kameradschaftlichste, auch mit der Besatzung. Wan fühlte sich in der gehobensten Stimmung in dem Bewußtjein, der heiligen Sache, der man sich geweiht, der Befreiung des Vaterlandes, zum Siege verholfen zu haben.

Much an Vergnügungen scheint es auf dieser Seefahrt nicht gefehlt zu haben, denn der Kapitän hatte einer Seiltänzergesellschaft die freie Überberfahrt nach England gestattet.

# Eintreffen in England und Berlegung der leichten Bataillone nach ben Niederlanden.

Am 23. Juli ging der "Jinpregnable" auf der Reede vor Spithcad vor Anker. Am 27. fand die Ausschiffung statt und die Bataillone marschierten sofort nach den bekannten Baracken von Beghill ab. über Brighton erreichten die Schützen am 1. August Beghill, wo sie zuerst von den zu den Depots der Brigade gehörigen Rameraden begrüßt, und dann von der Einwohnerschaft der Stadt und Umgegend mit den Ehren und der Bewunderung empfangen wurden, die "ihrem ausgezeichneten Benehmen und ihrem stets ruhmwürdigen Verhalten gebührten".

An diesem Tage sand in allen Landen des vereinigten Großbritannien August 1814. eine große Siegesfeier statt. Die in London soll alles Erdenkliche an Bracht übertroffen haben. Unter anderen Sehenswürdigkeiten im Great Park waren dort die Namen der Generale, die sich ganz besonders ausgezeichnet, in riesigen Transparenten zu lesen. Auch der Name des langjährigen Führers der leichten Brigade, Carl v. Alten, war darunter.



# Der Feldzug von 1815 und die Auflösung der Legion 1816.

apoleon hatte von Elba aus, ungeachtet der Beauffichtigung durch englische und frangösische Ariegoschiffe, geheime Verbindungen mit Frankreich unterhalten und im Vertrauen auf die misvergnügte Stimmung des französischen Bolkes, dessen Liebe sich Ludwig XVIII. bisher nicht zu erringen verstanden hatte, insbesondere aber bauend auf die unbedingte Anhänglichkeit der Armee zu feiner Berjon, beschloffen, einen Berjuch zur Bieder-

erlangung seiner Herrschaft zu machen.

Am 26. Februar hatte er sich zu Porto Ferrajo eingeschifft und am 1. März bei Cannes Frankreichs Boden betreten. Zündende Aufrufe Napoleons an die Franzosen und an das Seer verschlten nicht ihre Wirkung. Sein Zug durch März 1815. Frankreich wurde bald zum Triumphzug. Am 20. März zog Napoleon in Paris ein. König Qudwig war in der Nacht vorher nach Gent geflüchtet. Napoleon war wieder Frankreichs Berricher.

> Nachdem der Kaiser vergeblich versucht hatte, mit dem Wiener Kongreß in friedliche Verhandlungen zu treten, betrieb er ohne Verzug gewaltige Rüftungen.

> Die Repräsentanten der Mächte Europas hatten am 25. März erklärt, daß sie entschlossen seien, den Vertrag von Paris um jeden Preis aufrecht zu erhalten, und daß alle sich dazu verbänden, die Waffen nicht eher niederzulegen, als bis Bonaparte niedergeworfen und für immer unschädlich gemacht sei.

Sofort wurde der Operationsplan festgestellt. Die niederländische Armee unter Wellington und die niederrheinische, die Preußen unter Blücher, sollte von der belgischen Grenze her, die oberrheinische, Esterreicher und deutsche Bundestruppen unter Schwarzen berg, von der Schweiz aus auf Paris vordringen. Die Wittelrheinische, die Russen, unter Barelan de Tolly, hatte die Berbindung zwischen beiden zu halten, während die Italiener unter Frimont auf Lyon marschieren sollten.

Zest erwies sich die Offnpation der Niederlande als von hoher Bedeutung. Diese und die Energie, mit welcher Preußen alsbald die Kriegsrüstungen betrieb, machten es möglich, daß schon im Mai zwei starke Heere, die Niederländische mit 75 000 Mann und Blüch ers Armee mit 116 000 Mann, bereitstanden, die französische Grenze zu überschreiten. Dies auszusühren, zögerte man jedoch. Man wollte erst die Ankunst der Österreicher und Aussen erwarten, die Ende Juni und Ansang Juli die Grenze erreichen sollten.

An eine Offensive Napoleons glaubte man in den Rabinetten, von denen zu damaliger Zeit so oft in unheilbarer Weise die Kriegführung beeinsslußt wurde, nicht.

Blüchers und Wellingtons Truppen standen daher noch im Juni in weit auseinander liegenden Kantonnements. Sie früher zusammenzuziehen, als vor dem unmittelbaren Beginn der Feindseligkeiten, erlaubte die Berpflegungsfrage nicht.

Die Preußen bildeten den linken Flügel der beiden Armeen in der Gegend von Charleroi, Namur, Cinan und Lüttich, während die niederländische Armee als rechter Flügel hinter der Linie Gent—Duatre-Bras stand.

Lord Wellington war, vom Wiener Kongreß herbeicilend, am 4. April in Brüssel eingetroffen, wo er sein Hauptquartier aufschlug und den Oberbeschlübernahm. Sein Heer setzte sich bunt zusammen aus Engländern, Hannoveranern, Niederländern, Braunschweigern und Rassauern. Davon waren nur 33 000 Briten, während 23 000 der hannoverschen Armee, 7000 der deutschen Legion und der Rest den anderen vorgenannten Kontingenten angehörten.

Die Truppenteile der hannoverschen Armee, die der Riederländer und das nassausiche Korps bestanden großenteils aus neugebildeten und wenig geübten Regimentern. Dagegen waren die Truppen der Legion als Kerntruppen im besten Sinne des Worts anzuschen. Um so bedauerlicher war es, daß sie insolge der zahlreichen Entlassungen der letzten Zeit so geringe Stärkezahlen auswiesen.

Am 9. Wärz war zu den seichten Batailsonen nach Tournai die Kunde gefommen von Napoleons Nückfehr nach Frankreich, und die Offiziere, die gerade zu dieser Zeit die Sorge um ihre Zukunft besonders beschäftigte, brachten "dem lieben kleinen Bonen", wie sie damals den Kaiser nannten, ein dreimaliges Hurra; groß war die Freude, als der nächste Tag die Vestätigung dieser, aufangs boch mit Zweiseln aufgenommenen Nachricht brachte.

Am 19. März schon erging Beschl an die Truppen, sich "seldbereit" zu halten und bereits am solgenden Tage wurden nach Tünkirchen hin, also der Grenze zu, die ersten Pitets gegeben und die Torwachen verstärft. Um 29. März

marschierten die leichten Bataillone behufs engerer Versammlung nach Courtran April 1815. (Kortryk) in Flandern, wurden aber schon am 15. April in die Gegend bei Dudenarde verlegt.

> Einige Tage vorher war die Anfrage an die Offiziere der Legionstruppenteile gekommen, wer von ihnen geneigt sei, in die hannoversche Landwehr überzutreten.

> In dieser sehlte es durchaus an kriegserfahrenen Offizieren und Unteroffizieren. Viele der Bataillone hatten überhaupt noch nicht im Feuer gestanden.

> Die Offiziere verhielten sich jast durchweg ablehnend einem solchen übertritt gegenüber: die wenigsten wollten in dem Momente, als ein blutiges Ringen wieder in Aussicht zu stehen schien, ihre ihnen teuer gewordenen Truppenteile verlassen. So kam es, daß eine große Anzahl Offiziere wie Unteroffiziere gegen ihren Willen abkommandiert wurde, ein Gebot, welchem sie als Soldat gehorchen mußten.

Diese Chargen, 90 Offiziere und 104 Unteroffiziere, waren bei ihren Mai 1815. Truppenteilen entbehrlich geworden, weil durch eine am 12. Mai eintreffende Ordre, datiert Brüffel, den 25. April 1815, bei den Legions-Bataillonen mit Rückficht auf den sehr geringen Mannschaftsstand der Kompagnien, deren Zahl von zehn auf sechs reduziert und die Mannschaft der aufgelösten Kompagnien auf die Auch jetzt zählte eine Kompagnie kaum über anderen verteilt worden war. 100 Köpfe.

> Bom 1. leichten Bataillon wurden die Kapitäns Sülsemann und Rudorff, die Leutnants Schaedtler, Wahrendorff, v. Hartwig, Brenmann, de Miniuffir, Gahnrichs Rubeng und Beft von diesem unerwünschten Lose betroffen; sie verließen am 16. Mai ihr Bataillon, sich zu ihren neuen Truppenteilen zu begeben. Die zu den hannoverschen Truppen abkommandierten Offiziere vom 2. Bataillon waren: Major Martin, Kapitän Stolte, Leutnant Hurtig und Döring sowie die Fähnrichs Friedrich, Anopund Mejer.

> Die leichten Bataillone hatten inzwijchen mehrfach die Quartiere gewechselt. Seit dem 10. Mai lag das 1. Bataillon in Ecaujfines Lalaing, das 2. in Ecaujfines d'Enghien unweit Soignies. Mitte April hatte Lord Wellington die Ordre de Bataille für den kommenden Feldzug erlassen, welche die Zuteilung der Legionstruppenteile zu größeren Berbänden zur Folge hatte. Durch dieselbe wurde den beiden Schützen-Bataillonen eine Stellung unter Borgefetzten angewiesen, mit denen sie ein Band auf langjähriger Bekanntschaft beruhender gegenseitiger Achtung fest vereinte. Sie wurden mit dem 5. und 8. Linien-Bataillon in einer Brigade verbunden, der 2. der Legion, die der ehemalige Kommandeur des 1. leichten Bataillons, der Oberst Christian v. Ompteda, besehligte. Diese Brigade war mit der 5. englischen unter Generalmajor Sir Colin Halkett und der 1. hannoverschen unter Generalmajor Graf Kielmannsegge zur 3. Division unter dem Kommando des Generalleutnants Carl v. Alten vereint. Die 3. Division gehörte dem 1. Armeekorps unter Beschl des jugendlichen Prinzen Friedrich von Dranien an.

#### Armee ber Rieberlande.

#### Rapallerie:

Generalleutnant Graf v. Uxbribge.

8 Brigaben, im ganzen 23 Regimenter.

#### Infanterie:

- 1. Armeekorps, Bring Friedrich von Dranien.
- 1. Division, Generalmajor Cooke.

| 3. Division,<br>Generalleutnant<br>v. Alten. | 2 Batterien<br>5. englische Brigade<br>General C. Halkett | 8 englische Bataillone         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                              | ì                                                         | 1. leichtes Bataillon K. d. L. |
|                                              | 2. Brigade R. d. L.                                       | 2. = = = = =                   |
|                                              | Oberst v. Ompteda                                         | 5. Linien= = = = =             |
|                                              |                                                           | 8. = = = =                     |
|                                              | Hannoversche                                              | Feld=Bataillon Herzog von York |
|                                              | 1. Brigade                                                | = Bremen                       |
|                                              | General                                                   | = Verden                       |
|                                              | Graf Kielmanns=                                           | = Grubenhagen                  |
|                                              | ( egge                                                    | = Lüneburg.                    |

Niederländische Truppen.

2. Armeekorps, Generalleutnant Lord Sill.

2. Division.

4. Division.

Mai 1815.

Niederländische Truppen. Reserve.

5. Division.

6. Division.

Braunschweigisches Rorps, Herzog von Braunschweig. Hannoversches Reservetorps, Generalleutnant v. ber Deden. (Diente zur Besatung niederländischer Festungen.)

Schon lange Wochen war die niederländische wie auch die preußische Armee zum Einmarsch in Frankreich bereit.

Im April schon hatte Wellington an den englischen Gesandten in Wien geschrieben: "Es ist von Wichtigkeit, keine Zeit zum Beginn der Offensivoperationen zu verlieren. Möchten sich doch die Ninister der verbündeten Mächte sowie die erlauchten Monarchen von dieser Notwendigkeit überzeugen!"

Der feurige Blücher aber und sein genialer Generalstabschef Gneissen au waren noch ungeduldiger.

Blüch er berichtete am 4. Juni an den König: "... Die lange Verzögerung des Anfangs der Feindseligkeiten halte ich für höchst nachteilig!" — und am 12. Juni: "Das zögernde System von unserer Seite verschafft ihm (Bona-parte) erst die Heere, die wir dann mit vielem Blut bekämpsen müssen."

Aber die hohe Diplomatic, "die Federsuchser", wie Blücher sie nannte, stand einer energischen Offensive so lange im Wege, bis die Alliierten selbst die Angegriffenen waren.

Juni 1815.

Seit Anfang Juni war das 2. Korps der Wellingtonschen Armee, deren rechten Flügel bildend, um Ath versammelt, das 1. Korps, als linker Flügel, zwischen Braine le Comte und Nivelles. Die Reserve stand bei Brüssel, das Kavalleriekorps bei Grammont. Blüchers Heer schloß sich links daneben an; das I. Korps vorgeschoben an die Sambre bei Charleroi, das II. bei Ramur, das III. bei Cinay und das IV. bei Lüttich.

Die drohende Versammlung der Verbündeten an der Grenze veranlaßte Napoleon, obgleich seine Rüstungen noch lange nicht beendet waren, dennoch, die Offensive zu ergreisen, um Blücher und Wellington, denen er nach ihrer Vereinigung nicht gewachsen gewesen wäre, einzeln anzugreisen und zu schlagen.

Am 14. Juni stand sein Heer in drei einander naheliegenden Lagern unweit der Sambre; der rechte Flügel, 16 000 Mann, vorwärts Philippeville, die Mitte, 66 000 Köpfe, zwischen Beaumont und der Grenze, und die linke, 44 000 Mann, auf beiden Seiten von Solre sur Sambre.

Blüch er erhielt am Abend des 14. Juni die Weldung, daß vor seinem rechten Flügel große seindliche Wassen beobachtet wären. Er war jest überzeugt, daß Rapoleon angreisen und seinen Vormarsch auf Charleroi richten würde. Er traf daher Wasnahmen, seine Korps zu konzentrieren.

Nicht zu gleicher Erfenntnis gelangte Wellington zu dieser Stunde. Er hielt die Angriffsrichtung über Mons gegen Brüffel für ebenso wahrscheinlich. Er ließ seine Truppen sich daher zunächst innerhalb der Divisionsverbände sammeln, teilte jedoch Blücher mit, daß er erforderlichenfalls sein Heer 24 Stunden nach dem ersten Kanonenschuß je nach Umständen bei Quatre-Bras oder bei Nivelles konzentriert haben würde.

Am 15. Juni früh setzte sich die französische Armee in Bewegung. Nach lebhaftem Widerstande wurde die Sambre überschritten und Charleroi, Gosselies und Gilly dem preußischen Avantforps unter Zieten entrissen. Bon Gosselies aus schob Napoleon sein linkes Flügelkorps unter Marschall Ney auf der Straße nach Brüssel vor, um sich gegen Bellington zu sichern und gleichzeitig ihn an der Bereinigung mit den Preußen zu hindern.

Nördlich Gosselies bei Quatre-Bras kreuzen sich die Chaussen von Charleroi nach Brüssel und von Nivelles nach Namur. Diesen Punkt, was es auch kosten möge, in Besitz zu nehmen, hatte Ney von Napoleon Besehl.

Vorwärts von Quatre-Bras zu Frasnes war eine niederländische Brigade aufgestellt. Sie wurde gegen Abend von der französischen Avantgarde auf Duatre-Bras zurückgeworsen, womit sich Rep für den Tag begnügte.

Auch im Verlauf diese Tages, des 15., hatte der britische Oberbeschlähaber noch nicht die Erfenntnis von der wahren Absicht des Feindes gewonnen. Erst eine des Nachts einlaufende Meldung überzeugte ihn, und nun gab er endlich die Beschle zum Ausbruch nach Quatre-Bras und Nivelles.

Im Zusammenhang mit diesen Vorgängen hatte die Brigade des Obersten v. Ompteda am 15. Juni Ordre bekommen, sich zum sosortigen Abmarsch bereit zu halten. Sie wurde daher bei Ecaussines Lalaing, wo der Brigadestab

und das 1. leichte Bataillon seit dem 10. Mai in Unterkunst lagen, am Abend des Tages versammelt und bezog hier ein Biwak. In der Nacht kam der Besehl zum Bormarsch auf Nivelles. In der ersten Worgendämmerung wurde angetreten und etwa um 10 Uhr vormittags dieser Ort erreicht. In Erwartung weiterer Besehle wurde auf der Straße Halt gemacht. Diese ersolgten bald, und die Brigade setzte ihren Warsch bis Quatre-Bras fort. Hier, auf dem Kreuzungspunkte der Straße, ließ Oberst Ompted a halten und die Gewehre zusammenseyen. Bald trasen auch andere Regimenter des 1. Korps ein, Truppen der 2. niederländischen Division Perponcher. Etwa eine Biertelstunde südlich Quatre-Bras stand in guter Position die niederländische Brigade des Prinzen von Sachsen-Beimar, die schon abends zuwer den ersten Angriss der Franzosen auszuhalten gehabt hatte.

Um 11 Uhr traf der Herzog v. Wellington in Person auf diesem Punkt ein. Er sand den Feind in der Umgegend vor Frasnes in anscheinend nicht bedeutender Stärke\*) vor sich, dagegen erhielt er vom Fürsten Blücher Meldung, daß derselbe in eine Stellung bei Sombres gerückt sei, und der Feind mit Macht gegen ihn vordringe. Im scharfen Ritt begab sich sosort der britische Feldherr zum Feldmarschall Blücher, den er mit seinem Stabe bei der zwei



Stunden von Quatre-Bras entfernten Windmühle von Bry auf der Höhe von Bujn antraf.\*\*) Hier erfuhr er, daß der preußische General die Absicht habe, eine

<sup>\*)</sup> Ren, der zu dieser Stunde nur drei Divisionen versammelt hatte, wartete, zum Glück für die Alliierten, auf die Ankunft des ihm zugesagten Erlonschen Korps; dasselbe traf jedoch nicht ein, da es von Napoleon wieder zurückberusen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Der Kaiser wurde, wie immer, mit jubelndem "Vive l'empereur!" begrüßt, welches bis zu unseren Truppen herüberscholl. Sbenso ertönte zu derselben Stunde wiederholter Hurraruf in unseren Reihen, mit welchem wir zuerst unseren Feldmarschall Borwärts und bald darauf auch Wellington begrüßten.

Die Anhöhe von Busy, genau zwischen Bry und Ligny gelegen, gewährt einen freien Überblid des Terrains dis Fleurus und bildet den höchsten Kunkt der rückwärts von Ligny sich erhebenden Anhöhe. Bon diesem Punkte aus wurde von den Offizieren des Blücherschen Generalsstades Napoleon mit seinem Gesolge genau beobachtet, als er von der Windmühlenhöhe de Cendre das vor Fleurus sich ausbreitende Schlachtseld überblickte.

Die Infanterie der 5. Brigade hatte an dem Gelände und dem Feldrain von Trois-Barrettes die Gewehre zusammengesett und nach angestrengtem Nachtmarsch sich in glühender Mittagssonne zu kurzer Raft gelagert, als dalb nach 12 Uhr eine auswirdelnde Staubwolke und Hussigklag einen Trupp Reiter ankündigte, welcher von Quatre-Bras her seinen Weg nach der Windmühle von Bry nahm. Allen vorauf galoppierte spornstreichs, aber ohne Sporen, mit segelnden Armen, vorn übergebogen wie ein Jockey auf der Rennbahn, ein bürgerlich gekleideter Reiter im blauen überrock, weißen Beinkleidern, weißer Halsbinde, ohne rasselnden Sarras an der Seite. Rur die Kopsbededung konnte sur militärisch gelten; sie bestand in einem wie ein Kahnmodell gesormten, niedrigen, schwarzen Klappfilzhut, mit rückwärts niedergebogenem Federbusch von

Schlacht anzunehmen, in der Erwartung, auf die Unterstützung der Engländer rechnen zu dürfen. Wellington jagte eine solche zu, jedoch mit Kücksicht darauf, daß seine Armee nicht vor Abend versammelt sein konnte, nur für den Fall, daß er selbst nicht bei Quatre-Vras angegriffen werden würde.

Als der Herzog um 3 Uhr wieder bei Quatre-Bras eintraf, fand er dort den Kampf in vollem Gange.

An demselben teilzunehmen, war der Brigade Ompteda, obgleich als erster geschlossener Truppenkörper auf dem Schlachtfelbe eingetrossen, nicht beschieden. Es hatte geschienen, als ob Nen Wiene machte, mit einem Korps die rechte Flanke der britischen Armee zu umgehen und so die Straße über Nivelles nach Brüssel zu gewinnen. Es wurden daher sofort Gegenmaßregeln getrossen. Die Brigade Ompteda, als nächste zur Hand, wurde beordert, eine Strecke desselben Weges, den sie soeben gekommen war, wieder zurückzulegen.

Auf diesem Marsch begegneten der Brigade — es mochte zwischen 2 und 3 Uhr sein — Truppen der 5. Division des Reservekorps, und bald auch die Braunschweiger, welche im Eilmarsch dem Gesechtäseld zweilten.

Eine kurze Strecke über Nivelles hinaus, bei dem Dorje Arquenes auf der Straße nach Mons, ging die Brigade links von der Heerstraße ab und nahm eine geeignete Bereitschaftsstellung. Bald darauf stellte sich im Rücken der Brigade eine Division Niederländer als zweites Tressen auf.

Von Quatre-Bras her verfündete lebhafter Kanonendonner einen ernsten Kampf, aber der auf der Flanke erwartete Feind erschien nicht. Wahrscheinlich hatte man sich auf französischer Seite von den getrossenen Gegenmaßregeln überzeugt und die beabsichtigte Umgehung eingestellt. Gegen Abend trat daher die Brigade ihren Kückmarsch auf Quatre-Bras an, traf dortselbst etwa um 10 Uhr unter dem Verhallen der letzten Kanonenschüsse ein und lagerte die Nacht mit ihren kampfermüdeten Kameraden auf dem Schlachtseld. Die Schützen, welche 17 Stunden auf dem Warsche zugebracht und während dieser Zeit außer wenigem trockenen Zwieback kaum Rahrung zu sich genommen hatten, sanken jetzt erschöpft zu Boden und priesen sich glücklich, im Viwak und in der Stille der Nacht einige Ruhe zu sinden.

Juni 1815.

Ein heftiger Kampf hatte sich bei Quatre-Bras abgespielt. Die verbündeten Truppen waren eben daran gewesen, Nens übermacht zu erliegen,

schwarzen Hahnensebern. Un der linken Seitensläche des Hutes waren verschiedenartige Kokarden angebracht; eine große schwarze bezeichnete den englischen, eine schwarze mit rotem Kreuze den portugiesischen, eine rote den spanischen und eine orangensarbene den niederländischen Dienst; im Fluge war der Herzog Wellington erkannt, dem wir ein lautes "Hurra!" zuriesen.

Richt minder fabelhaft als sein Anzug erschien den, an das "ordonnanzmäßige" gewöhnten, preußischen Soldaten der Anzug der Begleiter des britischen Feldherrn. Während wir in der ausgepolsterten Unisorm mit steiser Halsbinde und steisem Kragen, "in drangvoll fürchterlicher Enge eingekeilt," aushalten mußten zum Erstiden, ritten die Engländer mit aufgeknöpfter Unisorm, losem seibenen Halstuch mit elastischer Feldbinde, an der Seite einen Kindersäbel, der nicht wie die unsrigen in eiserner Scheide dem Pserde die Schenkel zerschlug. Gegen die brennenden Sonnenstrahlen suchtne einige durch Fächer und Schirme aus Blättern, andere durch Sonnen- und Regenschirme sich zu schüßen. (Dr. Friedrich Förster, Ligny und Waterloo.)

wäre nicht zur rechten Zeit — gegen 6 Uhr abends — General Alten mit der 5. britischen und 1. hannoverschen Brigade seiner Division, und etwas später die britische Garde eingetroffen, welche in blutigem Ringen das Gesecht wieder herstellten.

Die Allierten waren Herren des Schlachtfeldes geblieben, wenngleich mit schweren Opfern. Sie zählten 4500 Tote, Verwundete und Vermißte, wovon 17 Offiziere und 380 Mann auf die fünf hannoverschen Bataillone entfielen. Der französische Verlust war ein annähernd gleicher.

Ganz besonders wurde auf verbündeter Seite der Tod des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig, des Vorkämpsers deutscher Freiheit, beklagt, der an diesem Tage von tödlicher Augel getroffen, seine Heldenseele ausbauchte.

So war also der Herzog v. Wellington an diesem Punkt Herr der Situation geblieben. Nicht aber war er in der Lage gewesen, dem preußischen Heere die so nötige Unterstützung zuteil werden zu lassen. Der zu späte Ausbruch seiner Armee rächte sich bitter. Erst gegen Ende des Kampses, zum Teil noch in der Nacht bis zum anderen Worgen, trasen die noch sehlenden Teile des Heeres bei Quatre-Bras ein.

Die preußische Armee hatte daher nicht dem seindlichen überlegenen Ansturm stand zu halten vermocht.

Noch einmal war das Kriegsglück dem Eroberer günftig gewesen, als er am 16. Juni Blücher in der Schlacht bei Ligny,\*) die den Preußen 12 000 Tote und Verwundete kostete, auß Haupt geschlagen hatte. Aber es war dies auch der letzte Schlachtenlorbeer, den Vellona um das Haupt des früher unüberwindlichen Imperator wand.

In eisen aus denkwürdiger, genialer Besehl am 16. abends, als Blüch er für gesallen gilt, den Nückzug über Tilly nach Wavre zur Vereinigung mit den Engländern auszuführen, statt auf der eigentlichen Nückzugslinie nach Namur,\*\*) Blüch ers "Borwärts", jenes Vorwärts, das — einzig in der Kriegsgeschichte — seine geschlagene Armee 48 Stunden später unter den ungünstigsten Umständen schon wieder auf das Schlachtseld zur Entscheidung führt, und schließlich Welling tons und seines Heeres unübertrossene zähe Nusdauer —, an der Vereinigung dieser Faktoren scheitert selbst eines Napoleons Genie und besiegelt sich sein Schickzal. Zwei Tage nach dem Ersolg des 16. Juni wird bei Waterloo oder Belle-Alliance das französische Heer bis zur Vernichtung geschlagen.

Wellington hatte erst am 17. in der Frühe von dem unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Lignh sowohl wie auch von dem Rückzuge der Preußen auf Wavre ersahren, gleichzeitig aber auch, wie wenig das preußische Herr noch sein Führer entmutigt sei.

Es war dem britischen Feldherrn klar, daß er sein Hemarich nach Norden setzen mußte, wollte er sich nicht der Gesahr aussetzen, von Rapoleons

<sup>\*)</sup> Ligny mar bas Zentrum Bluchers, bas von den Frangofen burchbrochen murde.

<sup>\*\*)</sup> Die Berbindung nach bem Rhein.

ganzer Wacht angegriffen zu werden und die Berbindung mit den Preußen zu verlieren. Er gab alsbald die nötigen Besehle, ließ aber zugleich den Marschall Blücher wissen, daß er den 18. in einer Stellung bei Mont St. Jean eine Schlacht annehmen würde, falls Blücher ihm mit einem Teil seiner Armee zu Hilse kommen könnte. Dieser unverzagte Held aber sagte ihm nicht einen Teil, sondern sein ganzes Heer zu.

Am 17. bei Tagesanbruch wurden die Truppen zu Quatre-Bras durch einen Angriff auf ihre Borposten unter die Waffen gerusen. Das Gros des Teindes verhielt sich jedoch ruhig, und um 11 Uhr vormittags setzte sich das Heer Verbündeten in drei Kolonnen nach Norden in Bewegung. Das Korps des Prinzen von Cranien und die Reserve marschierten über Genappe nach Wont St. Jean, das 2. Korps über Nivesles nach Braine sa Leud und die 3. Kolonne, nur Niederländer und eine hannoversche Kavallerie-Brigade, nach Hal zur Sicherung von Brüssel und der rechten Flanke.

General v. Altens 3. Division und genügende Kavallerie deckten den Rückzug der Armee.

Oberst v. Ompteda erhielt den Beschl, mit seiner Brigade einen detachierten Teil der Arrieregarde zu bilden, welcher neben den gewöhnlichen Zwecken der Nachhut auch zur Deckung der rechten Flanke der abmarschierenden Armee bestimmt war. Ein Nebenweg, der die Sehne des Bogens bildete, welche die Seerstraße von Quatre-Bras nach Genappe beschreibt, und der in des versolzgenden Feindes Gewalt sehr verderblich für den Rückzug hätte werden können, wurde seiner Einsicht und Tapserseit anvertraut. Dieser Weg vereinigte sich dicht bei Bezy mit der großen Herstraße nach Genappe.

Die Armee war längst im Rückmarsch und die seindliche Avantgarde nicht mehr fern, als Oberst v. Ompteda seine Brigade antreten ließ. Den Beschluß machte mit einigem Abstand das 2. leichte Bataillon unter Major Baring. Man war in der sicheren Erwartung, bald vom Feinde augegrissen zu werden. Doch solgte nur eine Kavallerieabteilung mit mehreren leichten Geschüßen, die die Bataillone von Zeit zu Zeit aus respektivoller Ferne mit einigen unwirksamen Schüssen begrüßten. Als die Brigade das Dorf Bezy, ungesähr in gleicher Höhe mit Genappe, erreichte, ließ Oberst v. Ompteda den Ort besetzen, in der Absicht, dem Groß der Armee völlige Zeit zu gewähren, die Desileen der Straße von Genappe hinter sich zu bringen. Doch auch hier wurde die Brigade nicht ernstlich angegriffen und trat schon nach einer Stunde den weiteren Rückzug an.

Unterdessen war, nachdem der Worgen schwill und heiß gewesen, ein heftiger Gewitterregen niedergestürzt und hatte Weg und Felder dermaßen durchweicht, daß die Leute bis an die Waden in dem schweren Boden versanken und dadurch der Marsch eine bedeutende Berzögerung erlitt. Dieser unerwartete Zwischenfall hätte für die Brigade verderblich werden können. Als sie den Punkt erreichte, wo der von ihr benuste Weg dicht hinter Genappe in die Hervor. Das 7. englische Hanen-Regiment aus dem Ort hervor. Das 7. englische Hasen-Regiment versuchte die Lauzenreiter zurück zu wersen, allein ohne Ersolg. In diesem kritischen Augenblick, als die Brigade in Gesahr

jchwebte, abgeschnitten zu werden, bewahrte der Brigadeführer seine volle Geistesgegenwart. Mit unerschütterlicher Ruhe traf er die zur Abwehr der Kavallerie nötigen Anordnungen. Nun aber warsen sich den Franzosen die englischen "Forse-Guards" in unwiderstehlichem Angriff entgegen und schlugen sie in die Flucht. Sierdurch gewann die Brigade Zeit, die Chaussee vollends zu erreichen und sich in bester Ordnung und unbelästigt dem übrigen Teil der Arrieregarde anzuschließen.

Es war 8 Uhr abends, als die Schützen auf grundlosen Wegen, von unten bis oben mit Kot bedeckt, mit leerem Magen und todmüde auf dem Schlachtfelde des nächsten Tages, dem Plateau von Mont St. Jean, anlangten. Hier wurde dem 2. leichten Bataillon der Pachthos La Hape sainte zur Unterkunft angewiesen, während die übrigen Bataillone der Brigade Viwak bezogen. Die

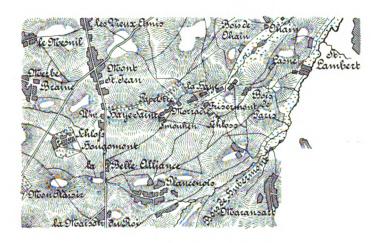

Franzosen erreichten fast gleichzeitig die gegenüberliegenden Söhen bei Belle-Alliance. Sie eröffneten sogleich ein ziemlich lebhaftes Artillerieseuer auf die letzten noch im Marsch besindlichen Truppen der Nachhut, das aber bald durch britische Geschütze zum Schweigen gebracht wurde.

Die Stellung, die der Herzog v. Wellington zum Schauplat des verhängnisvollen Kampfes ausersehen hatte, lag auf einem sanft nach Süden abfallenden Höhenrücken, dicht südlich des Dorses Wont St. Jean, woselbst sich die von Charleroi führenden Straßen vereinigen. Die erstere Straße durchschneidet gerade die Mitte dieses Hügelrückens.

Vor dem rechten Flügel dieser Position — etwa 500 Schritt vorwärts — liegt das große Vorwerk, Park und Schloß von Hougomont, vor dem Zentrum an der großen Straße nach Brüssel der Pachthof La Hape sainte und vor dem linken die Gehöfte Smouhen, La Hape und Papelotte. Alle diese Punkte, von denen sich die beiden erstgenannten als Schlüsselhunkte von Wellingtons Stellung erweisen sollten, wurden mehr oder minder stark besetzt. Die Entsernung

von Braine la Leud, dem äußersten rechten, bis Papelotte, dem äußersten linken Flügel, betrug etwa 5000 Schritt.

Der britischen Stellung gegenüber, ungefähr 2000 Schritt entfernt, zog sich parallel derselben eine ähnliche Hügelreihe, hinter welcher Napoleon in der Nacht zum 18. sein Heer versammelt hatte. In der Mitte, an der Straße nach Brüssel, also genau La Haye sainte gegenüber, lag das Wirtshaus La Belle-Alliance.

Der britische Oberfeldherr verfügte für den nächsten Tag nur über etwa 60 000 Mann und 50 Geschütze. Die Angaben schwanken. Davon entsielen auf die Kavallerie 12 000 Keiter. Das Korps des Prinzen Friedrich der Riederlande, das am Worgen des 17. zur Sicherung der rechten Flanke nach Halderchiert war, über 15 000 Wann, kam für die Schlacht nicht in Betracht. Der bunt zusammengesetten Armee der Berbündeten, die eine große Jahl neu formierter, nicht kriegsgeübter Truppen auswieß, standen die schlachtengewohnten Beteranen Napoleons gegenüber, 74 000 Streiter, wovon 15 000 Reiter, mit 240 Geschützen. Ein Korps von 30 000 Wann unter dem Warschall Grouch hatte der Kaiser — jedoch erst am Wittwoch, dem 17. Juni — zur Berfolgung der Preußen nachgesandt. Er glaubte Blücher in vollem Küczug auf Namur und vermeinte, ihn in seine Berechnungen für den Schlachtentag des 18. gar nicht mehr hineinziehen zu brauchen. — Ein verhängnisvoller Frrtum!

Der preußische Feldmarschall hatte troß strömenden Regens und grundloser Wege am 17. abends seine Armee bei Wabre versammelt und befahl hier für den 18., daß zur Unterstützung Wellingtons das I. Korps — Zieten über Ohain, das IV. — Vülow — und das II. — Pirch — über St. Lambert in Flanke und Rücken der Franzosen marschieren sollten, während das III. Korps — Thielemann — gegen ein etwa folgendes seindliches die Stellung bei Wavre zu halten hatte.

Die Truppen Wellingtons wurden sofort nach ihrem Eintreffen dorthin dirigiert, wo ihr Plat in der Schlachtordnung des nächsten Tages sein sollte. Lord Wellington ordnete sein Heer in zwei Treffen.

Die 3. Division des Generals v. Alten kam in die vordere Linie. Reben ihr rechts stand die Garde-Division des 1. Korps, links die 5. Division Picton. Die Brigaden Altens reihten sich einander an: Haltett, Kielmannsegge gge, Ompteda. Letztere Brigade, der noch eine Kompagnie hannoverscher Feldjäger beigegeben war, erhielt ihren Platz unmittelbar westlich der großen Straße nach Brüssel zugewiesen. Ihren linken Flügel, die Straße sichernd, bildete das 1. leichte Bataillon, während das 2. den schon erwähnten Pachthof La Hape sainte besetzt hielt.

Am Worgen vor der Schlacht nahmen von der 3. Division drei Batterien, hinter ihr zwei Kavallerie-Brigaden, Somerset und Dörnberg, Aufstellung unweit der Brüsseler Chaussee.

La Hape sainte liegt an dem südlichen Absall des besetzten Höhenzuges, und hart westlich der Heerstraße nach Brüssel. Ein vorgeschobener Posten, dessen Besitznahme durch den Feind einem erfolgreichen Angriff auf die Hauptstellung vorangehen mußte! Das Grundstück bildet ein Oblongum, dessen lange Seiten von Norden nach Süden gerichtet sind. Dem Feind zunächst liegt ein von Hecken umgebener Obstgarten, an den sich das von Hof- bezw. Hausmauern eingefaßte Gehöft anschließt, bestehend aus Scheune, Stall und Wohngebäude. Nach hinten stößt an das Gehöft ein Küchengarten, welcher an der Chausse mit einer kleinen Mauer, sonst aber auch nur von einer Hecke umschlossen war.

Aus dem Hofe selbst führten zwei Türen und drei große Tore ins Freie, von denen das der Scheuer leider bereits von anderen Truppen zerschlagen und verbrannt war, ehe das 2. leichte Bataillon dort eintraf.

Major Baring wie alle seine Untergebenen waren sich der Wichtigkeit der ihnen zugewiesenen Kolle voll bewußt. Um so bitterer mußte man belkagen, daß nicht nur die Verteidigungsmittel, den Posten haltbarer zu machen, höchst unzureichende waren, sondern daß daß Antaillon sogar gleich nach dem Eintressen auf höheren Besehl seine Zimmerleute nach dem Gehöft Hougomont schiefen mußte. Da zum Unglück auch noch daß mit Schanzzeug beladene Maultier des Bataillons am Tag zuvor verloren gegangen war, so war schließlich nicht eine Hacken.

Notdürftig wurden am anderen Morgen einige Berteidigungsanstalten ge-



troffen. Im Hohlweg auf der Straße neben dem Gehöft wurde ein schwacher Verhau hergerichtet, Schießscharten und Auftritte an den Mauern angebracht und die Eingänge verrammelt. Das breite Scheunentor aber, den wichtigsten derzielben zu verschließen, gebrach es an jeglichen Mitteln.

Aber eins hatten die Offiziere und Wannschaften des Baringschen Bataillons vor den Kameraden des 1. leichten voraus. Sie fanden ein trockenes Unterkommen in den Gebäuden des Weierhoses und zu ihrer überraschung in einem Stalle sogar noch einige Kälber, so daß sie keine Not litten.

Das 1. leichte Bataillon dagegen, wie auch alle Truppen des Heeres, soweit sie nicht Gehöfte besetht hielten, brachten in ihren Biwaks eine wenig angenehme Nacht zu. Der Regen ging unaufhörlich nieder; Wachtseuer zu unterhalten war daher schwierig. Der Boden war zu einem tiesen Brei zerstampst. Die meisten Regimenter hatten seit dem 15. wenig oder keine Lebensmittel mehr erhalten. Bis zum Andruch des Worgens gestaltete sich die Lage der im Biwak vor Kälte und Rässe fast erstarrenden Truppen bis zum Übermaß unbehaglich und beschwerlich.

<sup>\*)</sup> Wie Generalleutnant 3. D. Bothe zu hannover mitteilt, fand er 1894 bei einem Bejuch bes Schlachtfelbes bas Gehöft noch fast ebenso vor, wie es zu jener Zeit geschildert wirb.

Der Kommandeur der Legions-Brigade, Oberst v. Om pteda, war einige Zeit lang in La Hape sainte gewesen. Nicht bestiedigt durch die dort vorhandenen ungenügenden Verteidigungsanstalten, namentlich auch wegen des Fehlens jeglicher Artillerie dort, verbrachte er alsdann mit seinem Stabe, in seinen Wantel gehüllt, die Nacht am Stabswachtseuer des von ihm früher kommandierten 5. Linien-Bataillons.

"Gern hätte ich ihm", so schreibt einer seiner Freunde, "eine wollene Tecke als besseren Schutz gegen den sortdauernden Regen um die Schultern geworsen, wäre ich nicht von ihrer Zurückweisung im voraus überzeugt gewesen, da den Soldaten auf höheren Beschl die Benutzung ihrer Schlasdecken mit Rücksicht auf einen etwaigen nächtlichen Angriff untersagt war.

In ernster Ruhe und in tiesen Gedanken versunken, saß der Oberst schweigend da, wie einer von Ossians Helden, an dessen Geist die Ereignisse des nächsten Tages in Nebelgestalten vorüberzogen."\*)

Einen günstigen Wetterumschlag verkündend, stieg das erste Morgenlicht des 18. Juni empor, bald die Beschwerden der Nacht über die Borbereitungen zu dem nahenden Kamps vergessen machend. Man beeilte sich, die Fener wieder zu entsachen und die Kleider zu trocknen. Die Gewehre wurden instandgesetzt, und wo an Lebensmitteln noch irgend etwas vorhanden war, verteilt und gekocht.

Wit Rekognoszierungen und Vorbereitungen vergingen die Morgen- und Vormittagsstunden. Die Regimenter nahmen die ihnen zugewiesenen Absschmitte ein.

Major Varing traf die zur Besetzung und Verteidigung von La Hahre sainte erforderlichen Maßnahmen. Sein Bataillon zählte nur 18 Offiziere und, die Unteroffiziere eingeschlossen, 376 Mann. Er postierte drei Kompagnien in dem Obstgarten, zwei in den Gebäuden und eine hinten in dem Küchengarten. Unmittelbar vor Beginn der Schlacht wurden vom 1. leichten Bataillon die Kompagnien Christian Wynesen und von Goeben unter Major Hans v. dem Vusche, sowie die Kompagnie der hannoverschen Feldzäger unter Major v. Spörken als Tirailleurs rechts des Pachthoses aufgestellt, während die anderen vier Kompagnien des 1. Bataillons an der schon näher bezeichneten Wegekreuzung in der Hanptstellung standen. Die am 18. Juni beim 1. leichten Bataillon anwesenden Offiziere waren:

Oberstlentnant und Kommandeur: Louis v. dem Busche; Oberstlentnant Friedrich Wilhelm v. Hartwig; Major Hans v. dem Busche; Ndjutant: Lentnant Buhse;

die Rapitäns Philipp Holkermann, v. (Vilja, Christian Wynefen, v. Marichalf, v. (Voeben;

die Leutnants v. Voth, Christoph Heise, Albert, Wollrabe, v. Heugel, Resler, Köster, Leonhart, Gibson, Macdonald, Aunte;

<sup>\*)</sup> Ein Sann. Engl. Diffizier vor 100 Jahren, von L. Frhr. v. Ompteba.

die Fähnrichs Baumgarten, v. Reden, v. Gentfow, Friedrich Beije, Behne, v. Marschald, Adolf Beije.

Das 1. leichte Bataillon\*) war etwas stärker an Mannschaft als das 2. und zählte rund 500 Mann. In den Reihen des 2. leichten Bataillons standen am Tage der Schlacht folgende Offiziere:

Major und Kommandeur: Baring;

Adjutant: Leutnant Timmann;

Major Bösewiel;

Rapitans E. Holgermann, Schaumann;

Leutnante: Keßler, Meyer, Lindam, Rieffugel, Jobin, Carey, Biedermann, Graeme, Carl;

Fähnriche v. Mobertjon, Frank, Smith, L. Varing;

Bundarzt: Seife.

Um 10 Uhr standen sich die beiderseitigen Heere, übersichtlich in ihrem vollständigen Aufmarsch, gegenüber. Auch die Feldherren hatten durch weitreichende Ferngläser, Welling ton von der Anhöhe bei Wont St. Zean, Napoleon von La Velle-Alliance aus, einander ins Auge gesaßt. Der Kaiser war — sogar mit bloßen Augen — deutlich auf seinem Grauschimmel erkennbar.

Die Witterung gestaltete sich mit dem Fortschreiten des Tages heiter; die Sonne durchbrach das Gewölf und ließ den durchweichten Boden trocknen. Es war 11 Uhr vorüber, als die ersten Angrissbewegungen der Franzosen begannen.

### Baterloo den 18. Juni.

"Eine jede große Schlacht", so lautet ein Ausspruch Rapoleons, "hat, gleich einer dramatischen Handlung, eine Einleitung, eine Mitte, eine Katasstrophe."

Das gewaltige Schlachtendrama und seine Afte in allen seinen Einzels heiten zu entrollen, würde den Rahmen dieser Darstellung überschreiten.

Die obige Einteilung aber wird bei dem Versuch, ein Vild von der heldenmütigen Anteilnahme der Schützen-Bataillone an der Schlacht von Waterloo zu geben, festgehalten werden.

An der Einleitung der Schlacht, dem ersten Att, sind die Batailsone nur insosern beteiligt, als sie im Feuer der ersten großen Kanonade stehen; um so mehr an dem zweiten, der durch die unausgesetzten Stürme des 1. französischen Korps und der Reiterei auf die Witte der Verbündeten dargestellt wird und bis gegen 6 Uhr abends, d. h. für die Schützen bis zur Räumung von La Hapturm der Franzosen auf das Zentrum —, die durch die Ankunst der Preußen zum Siege für die Verbündeten und zur Vernichtung des seindlichen Herers führt.

Als Napoleon gegen Mittag die Schlacht eröffnete, war jein Plan, durch einen Scheinangriff auf den linken und einen ernstgemeinten auf den rechten

<sup>\*)</sup> Diese Angaben über bas 1. leichte Bataillon fonnen in Ermangelung ausreichender Quellen keinen Anspruch auf unbedingte Richtigkeit machen.

Flügel die Aufmerksamkeit des Feindes abzulenken, den Hauptstoß aber auf das Zentrum zu richten, auf diese Weise das verbündete Heer aufzurollen und die Straße nach Brüssel zu gewinnen.

Es war 11½ Uhr geworden, als Napoleon dem 2. Korps auf seinem linken Flügel Besehl erteilte, die Schlacht durch den Angriff auf Hougomont zu eröffnen. Der Kaiser hatte nach längerem Umherreiten auf einem Hügel südlich Belle-Alliance Hatte nach längerem Umherreiten auf einem Hügel südlich Belle-Alliance Hretter und Stroh herbeigeschafft, um einen Tisch und einen Stuhl daraufzustellen. Auch ein tragbarer Turm mit Leiter sehlte nicht. Napoleon ließ die Karte vor sich außbreiten, bezeichnete die Hauptpunkte des Schlachtseldes mit verschiedensarbigen Nadeln und nahm sein Fernrohr zur Hand, "einem Konzertmeister vergleichbar, welcher mit dem Dirigierstab am Pult das eingeübte Orchester zu führen versteht".\*)

Bon Mont St. Jean aus leitete der Herzog von Wellington die Schlacht. "Mit einem lebhaften Scherzo aus fleinen Gewehren begann die Ouvertüre bei Hougomont, bald darauf fiel das grobe Geschütz unisono mit Karthaunendonner in die Schlachtmusik ein."\*\*)

Bald tobte ein mit außerordentlicher But geführter Kampf um das sehr seste und mit großer Tapferkeit verteidigte Gehöst von Hougomont; Ströme von Blut wurden hier vergossen, immer neue Wassen schiekte Napoleon ins Feuer, aber es gelang den Franzosen nicht, sich in Besitz dieses wichtigen Kunktes zu sehen.

"Der feste Punkt Hougomont" — schreibt der preußische General Hoffmann — "brach die Stärke des linken französischen Flügels."

Etwas später als mit dem Angriff auf Hougemont wurde, doch ohne Nachbruck, auch eine Bewegung gegen Papelotte ausgeführt. Eine ernstere Einleitung aber fand der Angriff auf diesen Punkt und gegen das Zentrum durch das gewaltige Geschützeier von 74 Kanonen, darunter 24 Zwölspfünder, die, zu beiden Seiten der Chausse nach Brüssel ausgefahren, plöslich ihre ehernen Stimmen ertönen ließen.

Von seiten der Alliierten, begünstigt durch ihre, die französische etwas dominierende Stellung, fand diese Kanonade eine höchst erfolgreiche Erwiderung. Da die großen geschlossen Truppenmassen der Berbündeten aber auf dem freiliegenden Höhenrücken schutzlos dem seindlichen Feuer und damit großen Berlusten ausgesetzt waren, so ließ Wellington gegen 1 Uhr die Kolonnen des Zentrums etwas weiter zurückgehen, um sich mehr auf der dem Feinde abgekehrten Abdachung der Höhe aufzustellen.

Es ift nicht unmöglich, daß Rapoleon die dadurch veranlaßten Bewegungen für den Beginn eines Rückzuges halten mochte; jedenfalls befahl er jest dem Marschall Rey, das Geschüßseuer des Zentrums schweigen zu lassen und das 1. Korps zum Angriff auf das feindliche Zentrum zu führen. Auch war es um diese Zeit — zwischen 1 und 2 Uhr —, daß Rapoleon die erste sichere Meldung von dem Anmarsch der Preußen, speziell des Bülowischen Korps erhielt, ohne ihr jedoch besondere Beachtung zu ichenken.

<sup>\*)</sup> Dr. Friedrich Förster, Ligny und Waterloo. — \*\*) Derselbe.

Der zweite Aft beginnt: Die vier Divisionen des Neysschen Korps setzen sich gegen das Zentrum der Berbündeten und deren linken Flügel in Bewegung. Am weitesten links, mit je einer Brigade rechts und links der Straße nach Brüssel vorschreitend, die Division Douzelot, daneben nach rechts anschließend die Divisionen Alix, Warcognet und Durutte.

Die Douzelot fiche Brigade westlich der Straße dringt, vor sich eine Wolke von Tirailleurs, mit Lebhaftigkeit gegen den Obstgarten von La Hape sainte vor.

Eine der ersten seindlichen Kugeln reißt dem Major Baring die Zügel dicht unter der führenden Hand entzwei, eine andere tötet den neben ihm haltenden Major Bösewiel. Die Kolonnen des Feindes folgen ihren Schützen auf dem Fuß. Die eine ninmt ihre Richtung auf die Gebäude, die andere gegen den Obstgarten. Auf der Erde liegend oder knieend, erwarten die Schützen den Feind, treu dem Geheiß, erst aus unmittelbarer Nähe zu schießen. Dann aber schlägt den Anstürmenden eine dichte Kugelsaat entgegen. Doch vergeblich! Richts hemmt den Anprall des Feindes, dessen Massen zu überwältigend sind, so daß sich die schwache Schar im Garten in die Scheune zurückziehen muß.

Barings Pferd wird bei dieser Gelegenheit ein Bein zerschmettert; er besteigt das seines Adjutanten Timmann.

Einige Unterstützung hatte anfänglich das wohlgezielte Feuer der rechts vom Pachthof als Tirailleurs aufgestellten beiden Kompagnien des 1. leichten Bataillons, Wynefen und von Goeben, sowie der Feldjäger gewährt. Aber das Erscheinen seindlicher Kürassiere in ihrer rechten Flanke nötigt sie, bedacht zu sein, sich schleunigst zusammenzuziehen.

Bur selben Zeit war das hannoversche Feld-Bataislon Lüneburg unter Oberstleutnant v. Klen de zur Unterstützung Barings herbeigeeist. Wit bessen Silse war es den Schützen eben gelungen, sich wieder in dem Ostgarten sestzusetzen, als eine seindliche Kolonne von neuem andringt und die französische Kürassier-Brigade Dubois attackiert. In wirrer Wasse, bunt durcheinander gemischt, suchen sich jest die Truppen aus dem Garten nach der Hauptposition zu retten, die eben sich sammelnden Kompagnien des 1. Bataislons mit sich sortreißend. Ein kritischer Woment, dessen schlimmste Folgen aber abgewandt werden, indem sich ein Teil von Barings Leuten in Hofraum und Gebäude des Gehöfts wersen und sich hier unter der entschlossenen Leitung der Ossiziere Caren. Graem eund Fähnrich Frank so tapfer verteidigen, daß der Feind vorläusig an diesem Punft vom Kampse absteht.

Während dieses Ningens um den Pachthof hatte die andere Brigade der Tivision Douzelot die rückwärts La Hame sainte stehenden Truppen — es war die Brigade Kempt der sich an die 3. Altensche Division anschließenden Division Bicton —, angegriffen. Doch ihr entgegen wirst sich mit gefälltem Bajonett das 79. Regiment Hochländer, unterstützt durch das 1. leichte Bataillon, das im Hohlwege hinter La Hame siente stehend, von Lord Wellington in Person Besehl zum Eingreisen erhält, und nunmehr, die rechte Schulter vornehmend, dem Feinde in die linke Flanke sällt. In gleicher Weise eilen das 5. und 8. Linien-Bataillon zum Angriff herbei. Die Franzosen werden über den Hausen geworsen

und den Bergabhang hinuntergetrieben. Da aber erscheinen von La Hape sainte her die Duboissschen Kürassiere. Dem leichten und dem 5. Linien-Bataillon gelingt es noch, Vierecke zu formieren, das 8. Bataillon aber wird überrascht, niedergeritten und verliert seine Fahne, seinen Kommandeur und 100 Mann.

Ein Teil der Kürassiere hatte auch die übrigen Truppen der 3. Division, insbesondere die Brigade Kielmannsegge, angegriffen. Ihnen entgegen wirft sich die Reiter-Brigade Somerset. Neue Kavalleriemassen werden auf diesen Punkt der britischen Stellung losgelassen und dringen bis auf die Höhe und, zwischen den Vierecken hindurch, selbst bis zur zweiten Linie vor. Als sich ihnen die britischen Geschwader entgegenwersen, beträgt die Zahl der hier versammelten Reiter gegen 12 000. Nach den blutigsten Kämpfen, in denen mit der größten Erbitterung auf beiden Seiten gekämpst wird, müssen die Angreiser weichen.

Auch die anderen Divisionen Reys hatten keinen Erfolg gehabt. Zwar hatte die links vorwärts der Brigade Kempt stehende niederländische Brigade Byland vor den Bajonetten und dem "Vive l'empereur" der Franzosen ohne Schwertstreich das Feld geräumt, aber die Bataillone Packs setzten ihrem Fortschreiten einen Damm entgegen. Nachdem es auf allen Punkten des Schlachtseldes zu zahlreichen Reiterattacken gekommen, fluteten die Infanteriemassen des 1. Korps wieder auf ihre Stellung zurück.

Es trat eine kurze Gesechtspanse ein. Der Verlust der deutschen Schützen in dem kurzen aber wilden Kampf war recht bedeutend, vornehmlich beim 2. Bataillon.

Bom 1. Bataillon war von Offizieren außer dem Kapitan Philipp Solhermann, der gleich bei Eröffnung der Kanonade gefallen, der Kapitan v. Goeben getötet, Leutnant Christoph Seise ichwer verwundet.

Varing waren zu dieser Zeit bereits 2 Offiziere, der Kapitan Schaus mann und Fähnrich v. Robert son, getötet und sechst verwundet.\*)

Auch seine Mannschaft sand er sehr zusammengeschmolzen, als er, die eingetretene Pause benutzend, seine Leute wieder im Pachthose sammelte. Er bat daher den Brigadesommandeur um Verstärfung und erhielt sie, indem man ihm die Kompagnien von Gilsa und von Marschaft vom 1. Bataillon sandte. Diesen und einem Teil seines Bataillons übergab er die Verteidigung des hinteren Gartens, während er durch den Rest seiner Leute unter Leitung der schon vorgenannten drei Offiziere die Gebäude besetzt hielt. Den Obstgarten aber, dessen Herteidiger ebenso wenig eine Teckung, wie dem Angreiser ein Hindernis war, gab er ganz preis.

Oberstlentnant v. dem Busch e nahm mit den ihm verbliebenen vier Kompagnien seines Bataillons wieder von der Straße und dem Hohlmeg, durch welchen dieselbe führt, einige hundert Schritt hinter dem Gehöft, Besitz.

Währenddessen hatten die Franzosen ihre Angriffe auf den rechten Flügel erneuert, und um Hongomont, das inzwischen in Brand geschossen war, war wieder ein überaus bestiger Kampf entbrannt.

<sup>\*)</sup> Rach feiner eigenen Angabe; die Ramen nennt er nicht.

Bald darauf brach auch das Ringen längs des Zentrums wieder an. Die Brigaden der Alten schen Division hatten mehr als einen wütenden Anfall der ieindlichen Kavallerie auszuhalten; aber die Standhaftigkeit der deutschen wie der britischen Bataillone blieb unerschüttert. Ihrer unüberwindlichen Bierecksformation und Feuerdisziplin vertrauend, sandten sie ihre Salven aus nächster Rähe in die seindlichen Reihen, während die Kavallerie der Verbündeten, den günstigen Woment benußend, sich auf die verwirrten Schwadronen warf, und die Artilleristen aus den Vierecken, in denen sie Schuß gesucht hatten, hervoreilten, um durch das Feuer ihrer Geschüße die Riederlage der zurückslutenden Geschwader zu vollenden.

Die Tapferkeit der französischen Kavallerie war wahrhaft bewundernswert. Immer wieder formierten sich die geworfenen Geschwader zu neuen Angriffen. Bisweilen umkreisten sie zuerst die seindlichen Karrees, um eine Öffnung oder einen schwachen Punkt zu erspähen, oder sie sandten Plänkler ab, der unerschütterlichen Infanterie das Feuer vorzeitig abzulocken.\*) Aber alles vergeblich! Die leichzten Bataillone haben an diesen Kämpsen reichen Anteil, das 2. dadurch, daß es den bei ihren Angriffen auf die Hauptstellung vorschreitenden Kolonnen großen Schaden durch Flankenseuer zufügt.

Napoleon, begreifend, daß alle Berjuche gegen das Zentrum, ohne den Besitz des Pachthoses, zu keiner Entscheidung sühren würden, entschloß sich zu einem zweiten nachdrücklichen Angriff gegen diesen Punkt. Es war zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags, als zwei starke Kolonnen, Truppen der Division Douzelot des Neyschen Korps, mit dem Besehl, La Hahr sainte um jeden Preis zu nehmen, zum Sturm antraten.

Sie schlossen das Gehöft sofort von allen Seiten ein. Barings Mannschaft empfing die Stürmenden standhaft und entschlossen. Das Feuer ihrer treuen Wasse, der Büchse, war sicher und tödlich — ein Augelhagel schlug in die andringenden Massen; kein Geschoß verschlte sein Ziel, ja, oft durchbohrte ein und dasselbe mehr als einen Feind. Aber die Franzosen sochten, wie Baring selbst schreibt, "mit einer alle Gesahr verachtenden But, die ich in solchem Grade bei Franzosen noch nicht kennen gelernt habe".

<sup>\*)</sup> Eine Abteilung Kürassiere führte verschiedene Angriffe gegen das von dem 5. Bataillon der Legion gebildete Biered aus und zog sich nach jeder mißlungenen Charge in eine gegen das Feuer des Biereds gesicherte Bertiefung zurüd. Der Kommandeur dieser Kavallerie aber blied mit großer Geistesruhe auf einer kleinen Erhöhung des Terrains zurüd, woselhst en vodette er auf: und niederritt, um einen günstigen Augenblid zur Erneuerung des Angriffs zu erspähen. Der Oberst v. Ompteda, welcher sich in dem Karree besand, rief mehrere Leute auf, das Biered von der Beobachtung diese Franzosen zu befreien, aber alle Schüsse fehlten, und die Charge wurde zum fünsten Male wiederholt. Endlich suchte ein Schüsse des 1. leichten Bataillons, namens Johann Milius, welcher bereits verwundet und in den innern Haum des Bierecks gebracht worden war, um die Ersaudnis nach, seinerseits einen Bersuch zu machen, und dat, daß man ihn vor die Front tragen möge. Das Bein dieses Mannes war zerschmettert, und der starke Blutverlust hatte dessen Kräste geschwächt; aber der brave Schüse nahm seine treue Büchse zur Hand und schos den Offizier mit der ersten Kugel vom Pserde. (Archiv des Guelphen-Ordens. Beamish, Teil II.)

Die Lüden, die der Tod in ihre Reihen riß, hinderten sie nicht, sich geradezu auf die Mauern zu wersen und nach den aus Schießlöchern ragenden Büchsen zu greisen, sie den Gegnern zu entreißen. Andere stürzten sich unter völliger Lebensverachtung, ohne Rücksicht auf die ihnen entgegenblikenden Bajonette, auf den offenen Torweg, wo ein mit grenzenloser Wut geführter Kampf entbrannte. Auf diesem schwachen Punkt setzten die Franzosen alles daran, den Eingang zu erzwingen, aber auch die kleine Besatung fannte seine Bedeutung und wich keinen Zoll. Wann für Wann wurden die Stürmenden an diesem Torweg niedergestoßen, bis die Erschlagenen eine förmliche Brustwehr bildeten.

Auf diesem Fleck lagen 17 Feindesleiber übereinander geschichtet, so erzählt Baring. Und an anderer Stelle läßt er sich auß:

"Nichts konnte den Mut unserer Leute beugen, die, dem Beispiel ihrer Offiziere folgend, der Gefahr lachend Trot boten. Nichts konnte einen höheren Mut, nichts mehr Zuversicht geben, als ein solches Benehmen zu sehen. Dies sind die Augenblicke, wo man fühlen lernt, was der Soldat einer dem anderen ist, was eigentlich das Wort Kamerad in sich kat; es sind Gefühle, die auch den Rauhesten durchdringen müssen, die aber nur der vollständig erkennen kann, der Zeuge solcher Augenblicke gewesen ist."

Auch dieser Angriff der Franzosen schling sehl, aber ein anderer Umstand trat ein, der es zweiselhaft erscheinen ließ, ob der so tapfer gehaltene Posten noch lange würde behauptet werden können.

Eine Untersuchung des Munitionsvorrats ergab das bennruhigende Rejultat, daß derselbe bereits über die Hälfte zusammengeschmolzen war. Um Ersat zu schaffen, sandte Baring augenblicklich einen Offizier zum Brigadekommandeur. Ersat wurde versprochen, kann aber nicht. Nach einer Zeit unruhigen Wartens wiederholte Baring seine Bitte, gleichzeitig ließ er melden, daß wiederum zwei feindliche Kolonnen sich seiner Stellung näherten.

Vergeblich! Auch jetzt erhielt er keine Patronen. Der mit Büchsenpatronen beladene Karren war auf der Bruffeler Strafe bei der dort herrichenden Berwirrung abhanden gefommen, die Munition der Infanterie aber für die Schützen nicht brauchbar. Baring war der erstere Umstand unbefannt. Statt Schiefbedarf fandte man ihm aber die Schützenkompagnie des 5. Linien-Bataillons unter Rapitan v. Wurmb zur Unterstützung; dieser traf in dem Augenblick ein, als sich ein erneuter wütender Kampf um das Gehöft entspann, und fiel jofort an der Spike seiner Leute. So willkommen diese Berstärkung auch war, so konnte fie dennoch nicht den Munitionsmangel erjetzen, und nach einem halbstündigen Rampfe fah fich Baring, dem schon wieder ein Pferd unter dem Leibe erjchoffen war, veranlaßt, zum drittenmal sein Verlangen um Patronen zu wiederholen. Auch jest war jein Bemühen fruchtlos, wohl aber schickte man ihm noch 200 Mann Raffauer. Bur rechten Zeit trafen sie ein. Der Feind, der mit einem an Verzweiflung grenzenden Mint auftürmte, richtete auch diesmal jeine Anstrengungen vorzugsweise auf das Schennentor. Aber alles war vergeblich! Feder Franzoje, der die Schwelle zu übertreten wagte, wurde ein Opfer jeiner Berwegenbeit. Endlich, als alle Anstrengungen, feine Gewalt zum Ziele führten, nahmen



die Angreiser zu einem anderen Mittel ihre Zustucht, zum Feuer. Es gelang ihnen, die Scheine in Brand zu seinen. Bald drang dicker Qualin aus dem Strohdach heraus, ein Andlick, der die tapseren Berteidiger mit banger Sorge erfüllen nußte. Aber Baring, der Unverzagte und Unermüdliche, wußte auch jebt Rat. Im Hof befand sich ein kleiner Teich, aber worin schöpsen? Baring nimmt die großen Feldkessel der eben eingetrossenen Nassauer wahr, ergreist sogleich eins dieser Wesäße und füllt es. Offiziere und Mannschaften solgen ihm und tragen die Kessel, den fast gewissen Tod verachtend, zum Herde des Feuers. Bald hat kein Nassauer mehr einen Feldkessel auf dem Rücken. Glücklich wird das Feuer gelöscht, seider auch mit dem Blut manches braven Soldaten.

Wehrere der Leute waren, obgleich mit Wunden bedeckt, nicht zum Zurückgehen zu bringen. "So lange unsere Offiziere sechten, und wir stehen können", so war ihre stolze Antwort, "weichen wir nicht von der Stelle!" Der Schütze Friedrich Lindau, aus zwei Kopfwunden blutend, verteidigte den Scheuneneingang. Bon Baring aufgesordert, zurückzugehen, um das hestige Bluten zu stillen, antwortete er:

"Ein Hundsfott, der von Ihnen weicht, jo lange der Kopf noch oben ift!"\*)

Anderthalb Stunden mochte dieser Angriff wohl gedanert haben, als die Franzosen der fruchtlosen Anstrengungen müde, sich noch einmal zurückzogen. Den Truppen gewährte die augenblickliche Bestreiung von der Gegenwart des Feindes eine höchst willkommene Erleichterung. Ihr Besehlshaber aber, den seder neue Angriff immer mehr von der Wichtigkeit der Erhaltung seines Postens überzeugte, vernahm mit schwerem Herzen, als er die Patronen zählen ließ, daß der Mann im Durchschnitt nicht mehr als drei bis vier Stück hatte. Die Leute achteten nicht der Anstrengungen, die ihnen zugemutet wurden; sie arbeiteten unaufhörlich daran, die von den Kanonenkugeln in die Mauern geschlagenen Löcher zu verrammeln. Aber nicht so unempfindlich waren sie gegen den drohenden Mangel an Minition; sie versehlten auch nicht, sich gegen ihren Kommandeur darüber zu änßern. Noch einmal sandte er nach rückwärts die Bitte um Abhilse und gleichzeitig die Meldung, daß er andernfalls keinen neuen Angriff mehr aushalten könne.

"Aber alles blieb ohne Erfolg", jo schreibt Baring. "Wit welcher Angst jah ich jetzt wieder zwei seindliche Kolonnen auf uns zumarschieren! Gesegnet hätte ich in diesem Augenblick die Kugel, die meinem Dasein ein Ende gemacht

<sup>\*)</sup> Die Schüßen Dahrendorf und Lindhorst desselben Bataillons zeichneten sich ebensalls bei der Verteidigung von La Hays sainte aus. Der erstere, obgleich durch drei Bajonettstiche verwundet, war einer der ersten und tätigsten bei Löschung des Feuers und verweilte, als
das Bataillon genötigt war die Gebäude zu verlassen, bis auf den letzten Augenblick in denselben.
Auf dem Rückzuge aus den Gebäuden in die Hauptposition zerschmetterte ihm ein Traubenschuß
das Bein, und er blieb besinnungslos auf dem Schlachtselbe liegen. Lindhorst zeigte bei der
Verteidigung einer Öffnung, welche der Feind in die Mauer des Hofraumes gemacht hatte, so viel
Entschlossenheit und Ausdauer, daß er dieselbe selbst dann noch hartnäckig fortsetzte, als ihm die
Munition schon längst ausgegangen war und ihm nur noch sein Hirchsänger, ein großer Knittel
und die Steine, welche er aus der Mauer riß, zur Verteidigung übrig blieben. (Archiv des
Guelphen-Ordens. Beamish, Teil II.)

hätte. Aber mehr als das Leben stand auf dem Spiel, und die ungewöhnliche Besahr ersorderte ungewöhnliche Anstrengungen und Festigkeit. Auf mein Zureden zum Mute und zur Sparsamkeit mit der Munition, erhielt ich die einstimmige Antwort: »Keiner weicht von Ihnen, wir sechten und sterben mit Ihnen.« Keine Feder, auch die eines Wannes nicht, der solche Augenblicke erlebt hat, vermag die Gefühle zu beschreiben, die sie in mir erregten! Alles verschwindet dagegen. Noch nie hatte ich mich so hoch gefühlt. Aber auch noch nie war ich in eine so graufame Lage versetzt gewesen, wo die Ehre mit der Sorge sür die Erhaltung der Männer stritt, welche mir jeht einen so unbegrenzten Beweis von Zutrauen gaben."

Abermals umschlossen die Franzosen den unglücklichen Pachthof und bestürmten ihn mit wütenden Angriffen. Der Kampf war wieder am heftigsten an der Scheuer, wo es dem Frinde wiederum gelang, Feuer hineinzuwersen. Roch einmal wird auch dies gelöscht. Aber das Feuer der Verteidiger wird schwächer und schwächer, während in entgegengesehter Weise die Keckheit der Angreifer steigt.

Jest stellen auch die Offiziere Baring die Unmöglichkeit vor, den Pachthof ferner zu halten. Er meldet nach rückwärts, daß er nunmehr den Posten aufgeben müsse, wenn er nicht sosert Munition erhalte.

Der Feind bricht eine der Türen auf und dringt durch dieselbe ein. Die ersten freilich werden mit der blanken Waffe niedergemacht, aber andere ersteigen die Mauern oder erklettern die Dacher, von wo aus ihnen Barings Leute ungestraft zur Zielscheibe dienen. Da erteilt der tapfere Major, es mochte zwischen 5 und 6 Uhr fein, schweren Herzens den Bejehl, sich durch das Saus in den Rüchengarten zu ziehen. Um zu jehen, was dort etwa noch zu halten und die Leitung nicht zu verlieren, begibt fich Baring voran. Die Leutnants Graeme, Caren und Fähnrich Frank haben die Ehre, die letzten zu jein. Da der Durchgang des Haufes sehr ichmal war, werden sie von den Franzojen ereilt. Frank, jcon aus einer Bunde blutend, wird von zwei französischen Soldaten angefallen. Den ersten sticht er nieder, da zerschmettert ihm ein Schuß des anderen den linken Arm. Wehrlos flüchtet er in eines der Zimmer, und es gelingt ihm, sich hinter einem Bett vor den Berfolgern zu verbergen, indes zwei andere Leute seines Bataillons vor seinen Augen mit dem Ruse "Pas de pardon à ces coquins verds!" niedergeschoffen werden. Ter Kapitän Ernst Solzermann und der Leutnant Jobin, dieser, indem er gleichzeitig verwundet wird, jallen in die Hände des Feindes. Leutnant Caren wird verwundet.

Baring sah ein, daß nach Verlust der Gebäude der Küchengarten nicht mehr haltbar war und besahl daher seinen Leuten, sich einzeln nach der Hauptposition zurückzuziehen. Dies ging ungestört von statten, denn die Franzosen waren bestrebt, sich erst in ihrem teuer genug erkauften Besitz sestzusehen.

Baring entließ dann die Schützen vom 5. Linien-Bataillon und die Rassauer zu ihren Truppenteilen und schloß sich mit dem ihm gebliebenen schwachen Rest seines, sowie der beiden Kompagnien des 1. leichten Bataillons dem letzteren an, welches unter Besehl des Oberstleutnants Louis v. dem Busch e noch immer seine alte Stellung an der Chausse inne hatte. Freilich konnten die Mannschaften keinen Schutz mehr tun, sie vergrößerten nur den Hausen. Dennoch war

ihnen sobald noch keine Ruhe vergönnt. In der Hauptstellung entbrannte jest abermals der Kampf, und noch mancher Offizier und Schütze sank töblich getroffen danieder.

Als Napoleon die auf dem Dache wehende dreifarbige Fahne die Einnahme von La Hape sainte verkündete, befahl er Ren nunmehr, den entscheidenden Angriff auf das Zentrum der englischen Stellung auszuführen. Durch reitende Artillerie, welche sofort die Anhöhe südlich des Pachthoses besetzt hatte, fand dieser Angriff nachhaltige Unterstützung. Derselbe brachte den leichten Bataillonen erneute schwere Berlufte. Der Kapitan v. Marschalf, der fich bei Berteidigung des Pachthofs durch ebenso unübertreffliche Tapferkeit wie Ruhe ausgezeichnet hatte, wurde getötet, der Major Hans v. dem Busch e und Rapitan v. Gilsa vom 1. Bataillon, und mandjer andere, schwer verwundet. Leutnant Albert und der brave Graeme hatten sich auf den Rand des Hohlweges gestellt. Ersterer wurde an dieser Stelle erschoffen, Graeme aber die rechte Hand zerschmettert, als er den Tichako schwang und den Leuten Mut zurief. Daß Baring an diesem Tage dem Tode entging, grenzt an das Wunderbare. Er ritt jest einen aufgefangenen Dragonergaul, das dritte Kferd an diesem Tage. Bier Kugeln durchbohrten den Mantel, der auf dem Sattel festgeschnallt war. Eine andere schlug ihm den Hut von dem Kopfe, und eine sechste durchbohrte den Sattel des Pferdes in dem Augenblick, als er abgestiegen war, den Hut wieder aufzunehmen.

Der Kampf wogte auf der ganzen Schlachtlinie hin und her, am wütendsten aber im Zentrum. "Nichts schien dem Worden", so schreibt Baring, "ein Ende machen zu können, als gänzliche Vernichtung des einen oder anderen Teils."

Es war ein Kampf, geführt mit jener namenlosen Energie, wie sie der Freiheitsbarde Theodor Körner zum Ausdruck bringt, wenn er in dem Liede von den schwarzen Jägern singt:

Kannst du das Schwert nicht heben, So würg' sie ohne Scheu, Und hoch verkauf' den letzten Tropfen Leben! Der Tod macht alle frei!

Die Verluste waren unerhörte. Das alliserte Heer war zu dieser Periode des Tages auf 34 000 Mann zusammengeschmolzen.

Von den höheren Offizieren der 3. Division war nur noch der Brigadier Graf Keielmannsegge übrig. General v. Alten und Halfett waren schwer verwundet, der Brigadesommandenr der leichten Bataillone, Oberst v. Ompteda, —"ein Soldat, so tapfer und hochbegabt, als je einer, der das Wassenhandwerk ergriff",— war gesallen.

Der Oberst v. Ompteda hatte nach dem Fall des Pachthofs, als er sich beim 5. Linien-Bataillon aushielt, vom Prinzen von Oranien den Befehl erhalten, das Bataillon in Linie entsalten zu lassen und eine von La Hape sainte vordringende Kolonne anzugreisen. Seine Einwendungen, daß dies ohne Kavalleriebedeckung unmöglich sei, da man in der Niederung deutlich die Helme der französischen Kürassiere erkannte, wurde von dem persönlich zur Stelle befindlichen Prinzen höchst ungnädig aufgenommen. Der Oberst antwortete nun laut:

"Well, I will!", zog den Degen, setzte sich an die Spitze des Bataillons, das zu dieser Stunde (6 Uhr) nicht mehr viel über 200 Mann stark war, und ließ dasselbe, in Linie entwickelt, antreten. Mutig stürzten seine Leute vorwärts und warsen mit Hurra den Feind zurück, aber im gleichen Augenblicke sielen ihnen auch schon die Kürasseier in Flanke und Rücken. Im Umsehen war das Bataillon ausgewickelt, zersprengt, zusammengehauen. Das Blutbad war sürchterlich. Der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant v. Linsingen, lag kurze Zeit unter seinem verwundeten Pserde. Als er sich aufrichtete, sah er sein Bataillon vernichtet. In seiner Nähe standen die beiden Nessen D mptedas, zwei Junker in jugendlichem Alter, die er, nach rückwärts flüchtend, mit sich zog. 6 Offiziere und 18 unverletzte Leute sanden sich bei ihm zusammen. Linsingens Adjutant Schuck, sowie der Brigadeadjutant v. Einem waren beide geblieben. über den Oberst aber berichtet der Kapitän Verger, daß er ihn ganz allein in den dichten Feind hineinreiten sah.

"Ich eilte", — berichtet er — "ihm nachzufommen, so schnell es mir in dem vom Regen tief aufgeweichten Boden möglich war. Dabei hatte ich immer meine Augen auf ihn und auf den Teind gerichtet. Ich sah, wie die Franzosen das Gewehr auf den Oberst anschlugen, aber sie seuerten noch nicht. Die Ossiziere hielten mit dem Degen den Leuten die Läufe in die Höhe. Auch sie schienen von Staunen geseiselt über das seltsam ruhige Perannahen des einzelnen Reiters, den der weiße Federbusch als hohen Ossizier kennzeichnete. Bald erreichte der Oberst die seindliche Infanterielinie vor der Gartenhecke. Er sprengte hinein, und ich erkannte deutlich, wie von seinen Sieben einigen Soldaten die Tschafos abslogen. Der nächste französische Ossizier blicke mit Berwunderung auf diesen Vorgang, ohne selbst abwehrend einzugreisen. Als ich mich jetzt nach meiner Konwagnie umfah, sand ich mich allein. Wich wiederum dem Feinde zuwendend, sah ich nunmehr wie der Oberst Ompted a, im dichtesten Gedränge der seindlichen Infanterie und Kavallerie rings um ihn, vom Pserde sanf und verschwand.")

An einigen Stellen gelang es den Franzosen, Gelände zu gewinnen. Auch die leichten Bataillone waren etwas zurückgedrängt worden. Baring ward bei dieser Gelegenheit das dritte Pferd unter dem Leibe erschossen. Für tot gehalten, lag er einige Zeit unter der Pferdeleiche. Endlich besteit, glückte es ihm nach vieler Nühe, ein Pierd zu erlangen, auf das er sich, sast bewußtlos vor Schmerzen, beben ließ, sein Vataillon zu suchen. Indes, er sand es nicht. Die Überreste desselben hatten sich auf Suche nach Munition begeben.

Aber noch waren die Erfolge der Franzosen nicht nachhaltige. Noch war die Haltung der allierten Truppen unerschüttert, so daß schließlich auch dieser Angriff erlahnt. Aber wird das verbündete Heer noch einmal einem solchen Ansturm, wie dem letzten, trotzen können? Ein Drittel der Armee liegt zerschmettert am Boden, ihre Regimenter zeigen nur noch Trümmer jener stolzen Pracht, die sie am Worgen entsaltet; Reserven sind sast nicht mehr vorhanden. Es ist etwa

<sup>\*)</sup> Gin Hann. Engl. Offizier vor 100 Jahren, von 2. Frhr. v. Ompteba.

7 Uhr, jener Augenblick, als Wellington, der Mann mit der eisernen Ruhe, um seine Meinung gefragt, antwortet: "Blücher oder die Nacht!"

Schon von 1 Uhr an hatte man der Ankunft der Preußen entgegengeschen. Iher ihr Marsch erfuhr durch die widrigsten Umstände — unter anderem ein in Wadre ausgebrochenes Feuer, das das Passieren der Stadt ernstlich behinderte, und nicht zum wenigsten durch die grundlosen Wege — bedeutende Verzögerung. Bei Frischermont erhielt VI üch er die Meldung des mit seinem Korps bei Wadre verbliebenen Generals Thielem ann, daß er von Grouch überlegen angegriffen sei, und die Vitte um Verstäufung.

Borwärts! Bor uns liegt die Entscheidung!, so lautete des Marschalls

Gegen 5 Uhr verkündigten die ersten Kanonenschüsse das Eintressen der preußischen Spitzen; eine wirkliche Verbindung mit dem linken Flügel trat aber erst viel später — gegen 7 Uhr — ein. Tagegen griffen um G½ Uhr Teile des über St. Lambert marschierten Vülow schen Korps Plancenois, sast im Rücken der Franzosen, an. Noch gelang es Napoleon, sich dieses ersten Anpralis der Preußen zu erwehren, aber er erfannte, daß jetzt oder nie die Entscheidung gegen Wellington siellen müsse.

Der Schlußakt beginnt!

Gleich einem verzweiselten Spieler, der sein Letztes auf eine Karte setzt, besichloß der Kaiser unter Ausbietung seiner irgend noch versügbaren Kräfte, die ganze Front der englischen Stellung anzugreisen und deren Zentrum zu durchbrechen. Während das auf seinem rechten Flügel stehende 6. Korps dem Vordringen der Preußen entgegentrat, wurde alles, was im Zentrum noch versügbar, unweit La Hahr sainte zu neuen Angrissfolonnen sormiert. Sechs bisher noch in der Reserve gehaltene Bataillone Garde waren es, furchtlose Krieger, denen der Kaiser die Vormarschrichtung mit den Vorten bezeichnete: "Dies ist der Wegnach Brüssel!"

Umsonst! Auch dieser lette Schlag mißglückte. Napoleon hatte die Schlacht, seine Armee und eine Kaiserkrone verloren. Wit den Worten: "La pièce est finie; tout le monde en arrière!" verließ der Kaiser das Schlachtseld.<sup>+</sup>)

Das Eintreffen der Preußen zur Zeit dieses letzen, verzweiselten Anstrums der Franzosen auf dem linken Flügel der Verbündeten, der schon im Mücken der französischen Armee erschallende Kanonendonner, hatte Wellingstons fichwer geprüfte Krieger neu belebt und mit einem Siegesbewußtsein erfüllt, das sie befähigte, auch diese letzte Probe standhaft auszuhalten. Als der Angriff der französischen Garde scheiterte, da erscholl auf der ganzen Linie ein brausendes Viktoria, und mit unbeschreiblicher Vegeisterung stürzte sich alles vorwärts zum Sieg.

9 Uhr abends bei Velle Alliance reichten sich die beiden Heerschrer, Blücher und Wellington die Hand. Ein merkwürdig Wortspiel, das sich hier das Schickal erlaubte!

<sup>\*)</sup> Rach Dr. Friedrich Forfter, Ligny und Baterloo.

Bon einem geordneten Rückzuge der Franzosen war keine Rede mehr. In eisen aus Berfolgung "bis zum letten Hauch von Mann und Roh" sorgte dafür, daß das französische Heer sich bald auf der regellosesten Flucht befand.

Wellingtons Armee freisich war außer stande, sich an dieser Versolsgung zu beteiligen. Von der Mehrzahl ihrer Truppenkile gab es nur noch Trümmer.

Auch von den leichten Bataillonen war nichts anderes mehr vorhanden. Der Kommandeur des 2., Baring, hatte sich, als er den Nest seiner Mannichaft nicht sinden konnte, bei dem Vorgehen des Wellingtonschen Hegenesdem 1. Husaren-Regiment angeschlossen. Als er in der Tunkelheit zurücksehrte, sand er 42 Mann des Bataillons versammelt. Auf die Fragen nach dem Schicksals warder Waffengesährten, war die gewöhnliche Antwort: "Tot — verwundet!"

"Ich gestehe frei", so erzählt Var ing selbst, "daß mir die Tränen unwillkürlich aus den Augen drangen über diese Nachrichten, und auch über so manches herbe Gesühl, was sich meiner willenlos bemächtigte. Aus diesen trüben Gedanken erwecke mich der Generalquartiermeister unserer Division, Major Schaw, welcher ein vertrauter Freund war. Ich fühlte mich in hohem Grade ermattet, und das Bein war sehr schmerzhaft; mit meinem Freunde legte ich mich auf etwas Stroh, welches die Leute für uns zusammengesucht hatten, zum Schlasen nieder. Beim Erwachen sanden wir uns zwischen einem toten Pserde und einem toten Wenschen. Doch ich will diese Scenen des Schlachtseldes mit ihrem Elend und ihrem Jammer mit Stillschweigen übergehen."

Erst der nächste Worgen ließ die Berluste übersehen. Das Heer Wellingtons hatte an Toten und Berwundeten rund 600 Offiziere und 15 000 Mann, die Preußen deren 6700 verloren. Der Verlust der Franzosen läßt sich nur annähernd bestimmen, er wird ohne Gesangene auf 30 000 Mann angegeben.\*)

Wohl niemals ist ein Schlachtfeld von einer so großen Zahl getöteter oder verwundeter Pferde bedeckt gewesen. Ihre Zahl wird auf 5000 bis 6000 geschätzt.

Die Legion hatte bei einer Gesamtstärfe von 7004 Köpfen an Gebliebenen 39 Offiziere und 382 Mann, an Berwundeten 90 Offiziere, 961 Mann. Bermißt wurden 215 Mann. Diese Zahlen ergeben die ansehnliche Summe von 1687 Köpfen. Ein recht erheblicher Bruchteil davon entsiel auf die leichten Bataissone.

<sup>\*)</sup> Über den Berluft, welchen das französische Heer in dieser Schlacht erlitten hat, ift es nie möglich gewesen, etwas Zuverlässiges seftzustellen, da man sich bei der beißen Jahreszeit beeilen mußte, die Leichname unter die Erde zu bringen, wobei man sich mit Zählen und Sortieren der Nationalitäten nicht aufhalten konnte. Außerdem sehlte es auch auf diesem Schlachtselde nicht an Raubgesindel, welches schon am Tage nach der Schlacht die Toten völlig entkleidete, auch mit den nötigen Instrumenten zum Ausbrechen der Zähne versehen war, da diese, zumal die Borderzähne der Engländer, in Paris und London ein gesuchter Handelsartisel zur Anfertigung fünstlicher Gebisse waren. Erst in späteren Jahren, als die Knochen zur Bereitung eines Düngepulvers, die eingegrabenen Leichname, selbst nach der Berwesung, zu parfümierten Seisen und Stearinkerzen verwendet wurden, gingen auch von diesen geweihten Überresten ansehnliche Schiffsladungen nach England. (Dr. Friedrich Förster, Ligny und Waterloo.)

Berluste innerhalb der Front bes 1. leichten Bataillons und des 2. leichten Bataillons.

### Beblieben:

- = Heinrich v. Marschalk
- uguft Alexander v. Goeben Leutnant Anton Albert 49 Unteroffiziere und Schüßen.

Major Abolf Bösewiel Kapitan Friedrich Melchior Schaumann Fähnrich Friedrich v. Robertson 46 Unteroffiziere und Schützen.

#### Berwundet:

| Major Hans v. bem Busche        |         | Rapitan Ernst Solpermann leicht  |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| schwer Arm                      | verlett | (gefangen und wieder befreit)    |
| Kapitän Friedrich v. Gilsa      | schwer  | Leutnant Friedrich Keßler leicht |
| = Christian Whneken             | leidyt  | = Dle Lindam schwer              |
| Leutnant Christoph Heise        | schwer  | = Bernhard Riefkugel leicht      |
| = Hermann Wollrabe              | schwer  | = Marius Jobin leicht            |
| = Ernst Köster                  | leicht  | (gefangen und wieder befreit)    |
| seinrich Leonhart               | schwer  | = George Graeme leicht           |
| = Nicolaus de Miniussir         | leicht  | = Wilhelm Timmann schwer         |
| = Edgar Gibjon                  | leicht  | = Thomas Caren leicht            |
| Fähnrich Abolf v. Gengkow       | schwer  | Fähnrich Georg Frank schwer      |
| = Rarl Behne                    | leicht  | 119 Unteroffiziere und Schützen. |
| = Adolf Heise                   | leicht  |                                  |
| 82 Unteroffiziere und Schützen. |         |                                  |

#### Bermißt:

13 Schützen.

2 Sergeanten und 27 Schützen.

Berluste an: im Etat der Bataillone geführter höherer oder abkommandierter Offiziere

des 1. leichten Bataillons

und

bes 2. leichten Bataillons.

### Beblieben:

Rapitän und Abjutant der 1. Infanteries Brigade R. d. L. Heinrich Wiegmann.

### Verwundet:

| Generalleutnant Karl v. Alten | ichwer   Generalmajor Colin Halkett | fchwer |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Leutnant August Wahrendorff   | leicht   Leutnant Georg Mejer       | leicht |
|                               | Fähnrich August Knop                | leicht |

In der eigenen Front hatte bemnach verloren

das 1. leichte Bataillon: tot 4 Offiziere und 49 Mann, verwundet 12 82 vermißt — 13 = Summa 160 Röpfe; das 2. leichte Bataillon: tot 3 Offiziere und 46 Mann, verwundet = 119 vermißt -29 = Summa 206 Röpfe.\*)

Beim 2. Bataillon bedeutet seine Verlustzisser über die Hälfte seines Bestandes. Tropdem kann es auffallen, wenn Major Baring berichtet, daß er am Abend des 18. nur 42 Mann um sich versammelt hatte. Wenn man aber bedenkt, was das Bataillon an diesem Tage durchgemacht hatte, daß es auch mit anderen Truppen zeitweise durcheinander geworsen war, wenn man in Betracht zieht, daß es unter der tapseren Schar auch wohl einen oder den anderen Samariter gab, welcher einen verwundeten Kameraden hinter die Front geleitete, und daß schließlich die ohne Patronen sast wehrlosen Leute auf Munitionssuche ausgingen, so ist begreislich, daß nur ein schwacher Kern übrig blieb.

Das verbündete Heer Wellingtons hatte die Nacht auf dem Schlachtjelde zugebracht, die meisten Truppenteile auf dem Fleck, den sie den Tag über so mannhaft behauptet.

Um nächsten Tage begrub man die gefallenen Kameraden.

Die Leiche des Kommandeurs der 2. Legions-Brigade, Obersten v. Om peteda, hatte noch am späten Abend sein Adjutant, Leutnant v. Brandis, zwar geplündert, aber noch betleidet, an der Gartenheck von La Hape sainte aufgefunden. Der Brandsleck und das Schukloch im Rockfragen bezeugte, daß die tödliche Kugel durch den Hals aus unmittelbarster Nähe auf ihn abgeseurt war.

Hart an der Straße, gegenüber dem Tore der Farm La Hang jainte wurden des Oberften sterbliche Überreste mit zehn anderen gesallenen Offizieren seiner Brigade in eine gemeinsame Gruft gesenkt. Auf derselben erhebt sich jetzt ein Steindenkmal. Es trägt die Inschrift:

"Dem Andenken ihrer Waffengefährten, welche in der ewig denkwürdigen Schlacht vom 18. Juni 1815 den Heldentod hier starben."

An ihrer Spite steht der Name:

Oberft und Brigadier Christian v. Ompteda.\*\*)

<sup>\*)</sup> Nach einer vorhandenen dienstlichen Nachweisung wird die Zahl der Offiziere beim 1. leichten Bataillon auf 39, beim 2. auf 33 als am Morgen des 10. anwesend angegeben. Dabei sind aber die zur hannoverschen Landwehr abkommandierten Offiziere, soweit sie an der Schlacht teilnahmen, mit eingerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Chriftian Friedrich Wilhelm Freiherr v. Ompteda, geboren am 26. November 1765, galt für einen "an Charafter und Geift ausgezeichneten hochherzigen Offizier". Er war ein Gestinnungsgenoffe und naher Freund von Scharnhorft und Gneisenau. Es erscheint nicht uns

S folgen Oberstleutnant Schroeder vom 8. Linien=Bataillon,
Rapitän v. Wurmb
Leutnant und Abjutant Schuck
Rapitän v. Marschalk

vom 5. Linien=Bataillon,
Rapitän v. Marschalk

vom 1. leichten Bataillon,
Leutnant Albert
Major Bösewiel
Rapitän Schaumann
Fähnrich v. Robertson

Das unmittelbare Ergebnis der Schlacht von Waterlov — une bataille de geants, nannte sie Wellington — und der durch das IV. preußische Korps durchgeführten rücksichtslosen Verfolgung war, daß das französische Hecripounden war.

Juni 1815.

Am 21. Juni fanden sich in Laon, von Napoleon als Sammelpunkt für die Trümmer seiner Armee bezeichnet, nur 3000 Mann zusammen. Sier traf auch das etwa 30000 Mann starke Korps Grouch ps ein, welches am 18. und 19. einen heftigen Kanupf mit dem preußischen Korps unter Thielemann bei Wadre geführt hatte.

Der Kaiser aber wurde schon am 22. Juni zu Paris zur Abdankung gezwungen. Der Versuch, sich von Rochesort aus nach Amerika einzuschiffen, scheiterte an der Wachsankeit des englischen Blockadegeschwaders. Napoleon ergab sich am 15. Juli dem englischen Kapitän Waitland, Führer des Schiffes "Bellerophon", das sofort mit ihm nach Plymouth unter Segel ging.

Die weiteren Folgen der Schlacht waren, daß auch dem ganzen Kriege jo gut wie ein Ende gemacht war.

Zwar kam es noch bei Berfolgung des Grouchhichen Korps und vor Paris zu einigen, für die Preußen recht verluftreichen Gesechten. Aber schon An-

36 —

Wellington bereitet bas Schlachtfelb und fragt:

"Solbat ber Legion! Was gräbst du bort So liebesgrimmig aus der nassen Erde?" Solbat:

Grab' einen Schatz, mein Feldherr, grab' heraus Mir meinen Oberst Ompteda. Befohlen Ward sichtlich er in seinen Untergang: Indes er ward besohlen — und er ging. Da ist sein Haupt! Ein Regiment zu Pferde (Ging drüber weg, doch immer noch das alte Berwegene Gesicht, als schlüg er weiter Jenseits."

Der Herzog:

"Das kann er auch! Er hat den Tod, Der Tod nicht ihn besiegt! — Ich beuge mich Borm stillen Lorbeer des Gehorsams. Laß Ihn liegen, wo er sand den schwersten Tod. Kein Sand ihm leichter!"

(Ein Sann. Engl. Offizier vor 100 Jahren, von L. Frhr. v. Ompteda.)

möglich, daß er, erregt durch das von ihm vorausgesehene Schicksal bes 5. Bataillons, gekränkt in seinem peinlichen Ehrgefühl durch das verlegende Benehmen eines jungen Borgesehten, den Tod gesucht hat.

<sup>50</sup> Jahre später hat ber Dichter Scherenberg Baterloo besungen. "Als ber Beften einer" ift auch Christian v. Ompteba von ihm ein Denkmal gesetzt.

jang Juli hatten die Teindseligkeiten ein Ende. Am 8. Juli traf König Lud. wig XVIII. in Paris ein.

Lord Wellington's Seer hatte sich erft am 20. Juni wieder in Vewegung gesetzt, den auf Paris vordringenden Preußen folgend. Sein Bormarsch ging über Cambray und Péronne, zwei Festungen, welche mittelst Leiterersteigung gestürmt werden mußten. Rur langfam und systematisch rudte die Armee vor. Die methodische Art des Mariches beruhte auf der Art der Truppenverpslegung. Bährend die Preußen ihre Bedürfnisse requirierten, wo sie sie fanden, erließ Bellington, politischen Gründen Raum gebend, einen strengen Besehl, der seinen Willen kund gab, die frangösische Bevölkerung in jeder Beise zu schonen. über jegliche Lieferung für die Armee wurde daher erst mit den Behörden verhandelt, Übertretungen auf das schärfste geahndet.

Am 20. hatte auch die 3. Division das Schlachtseld verlassen.

Für den schwer verwundeten General v. Alten hatte Graf Riel. mannsegge die Führung der Division übernommen. Das Kommando der 2. Brigade A. D. L. erhielt für den gefallenen Oberst v. Ompteda Oberstleutnant v. dem Bujche, an beffen Stelle im Befehl über das 1. leichte Bataillon Oberstleutnant v. Hartwig trat.

Im Groß der Armee marichierend, überichritten die Schützen am 21. bei Baban die Grenze und trafen über Cambresis-Cambray-Véronne-Neufville am 1. Juli vor Paris ein, zwei Tage später als die preußische Armee unter dem Marjchall "Vorwärts".

Das britische Seer nahm hier die bisber von den Preuken innegehabte Stellung auf dem rechten Seine-Ufer ein, während Blücher auf das linke überging und die Einschließung der Hauptstadt auf dieser Seite vollzog.

Schon am 3. Juli kam ein Waffenstillstand zu stande, denzufolge die Juli 1815. Alliierten Besitz von Paris nahmen, die französische Armee aber sich hinter die Loire zurückziehen mußte. Am 7. Juli rückte das preußische Korps in Paris ein, während Wellington, der aus politischen Gründen die "beiligsten Gefühle" der Pariser peinlichst ichonte, seinen Truppen diesen Triumph nicht gönnte.

Anders Blücher! Als die Pariser Abgeordneten verlangten, daß Paris von aller Einquartierung, wie im Jahre 1814 der Fürst Schwarzenberg es bewilligt hatte, verschont bleibe, erklärte er: "Die französische Armee hat jahrelang in Berlin recht angenehm logiert; es joll kein Preuße, der mir hierher gefolgt ist, zurücksommen, ohne sagen zu können, daß die Pariser ihn bewirten mußten."

Erft vom 23. Juli an gehörte auch eine englische Jufanterie- und eine Ravallerie-Brigade zu der Besatzung der Hauptstadt, während die Armee Wellingtons seit dem 7. Juli aus zarter Rücksicht für die Pariser nicht einmal Quartiere, sondern im Bois de Boulogne ein ausgedehntes Zeltlager bezogen hatte.

In diesem Lager, von den "Barrieren" eine kleine Stunde entfernt, lagen die leichten Bataillone bis zum Herbst. Es war fein glänzendes Los, das fie gezogen hatten, als Sieger angesichts einer der schönsten und reichsten Städte der Welt viele Monate lang in Zelten ihr Unterkommen zu finden.

Zwar wird wohl manch Angehöriger der Bataillone Paris betreten haben, aber der Besuch der Stadt war recht erschwert. Es war dazu stets ein besonderer, nur beschränkt erteilter Urlaub, sowie auch eine an der Brücke von Neuilly vorzuzeigende Erlaubniskarte notwendig.

Am 10. Juli langten die Monarchen von Rußland, Österreich und Preußen in Paris an.

Am 23. Juli stand die Armee des Herzogs von Wellington vor den verbündeten Herzschern in einer Stärke von 64 000 Mann in Parade auf den Boule-Septer. 1815. vards, und am 21. September hielt der Herzog selbst zwischen Wontmartre und St. Denis eine Nevue ab, an die sich ein Gesechtsmanöver anschloß.

Oftober 1815.

Als in der zweiten Hälfte des Oktober schlechtes Wetter einsetzte, das die Truppen in ihrem luftigen Lager sehr mitnahm und auch den Ausbruch der Ruhr zur Folge hatte, da endlich sah sich der britische Oberbeschlähaber veranlaßt, am 30. Oktober die Truppen Quartiere beziehen zu lassen. Die 1. Division wurde nach Passy und Auteuil, westlich Paris, gelegt, die 2. nach Versailles und Umgegend, die 3. aber nach Boulogne, Sedres und St. Cloud. Der Rest der Armee bezog Quartiere im nordwestlichen Frankreich.

Novbr. 1815.

In Paris tagten inzwischen die Friedensverhandlungen.

Für die Legion nahte die Zeit der Anflösung. Ein schmerzlicher Moment stand bevor! In einem Zeitraum von zwölf Jahren hatten sich starke Bande gegenseitiger Achtung und Juneigung geknüpft. Hatte man doch zwölf lange Jahre vereint gestritten und vereint gesiegt für die heiligsten Güter des Mannes, sür Freiheit und Vaterland.

Noch immer war es unentschieden, was aus den Truppenteilen der Legion werden sollte, ob die Verbände ganz aufgelöst, oder geschlossen der hannoverschen Armee einverleibt werden würden. Besonders fraglich erschien noch immer, wie die Offiziere dort Plat sinden würden. Eine Veruhigung war für dieselben wenigstens, daß ihnen der britische Halbsold auf Lebenszeit gesichert war.

Am 20. November erfolgte der Abschluß des zweiten Pariser Friedens. Zur Bollziehung der Bedingungen desselben sollte eine Offupations-Armee von 150 000 Mann, Truppen aller Mächte, in Frankreich verbleiben. Den rechten Flügel dieser Armee bildeten die Engländer mit 30 000 Mann und 5000 Hannoveranern. Hauptquartier war Cambray.

Die übrigen Truppen traten Ende November und Anfang Tezember den Rückmarsch zur Heimat an.

Die Infanterie der Legion, obgleich die Bestimmung über deren Schicksal Dezbr. 1815. noch immer schwebte, erhielt Besehl, sich am 8. Dezember nach der belgischen Grenze in Bewegung zu setzen.

Es war Winter geworden. In der Nacht zum 8. Dezember war Schnee gefallen, und es herrschte eine schneidende Kälte, als die Infanterie der Legion, vereint unter Jührung des Oberstleutnant v. dem Busch, die Umgebung von Paris verließ. And die nächste Zeit war das Wetter und die Beschaffenheit der Wege dem Marsch wenig günstig, so das; die Vataillone nur langsam vorwärts kamen. Die Route ging über Marly-Nove-Péronne-Valenciennes. Am 18.

trat man auf belgisches Gebiet über und erreichte am 21. Brüffel. Hier endlich erhielten die Angehörigen der Legion die ersten, aber noch ungewissen Nachrichten über ihre Zukunft.

Der Oberbesehlschaber des britischen Heeres, der Herzog von York, hatte seinem Bruder, dem Herzog von Cambridge, Chef der Legion und damals General-Gouverneur des Königreichs.) Hannover, mitgeteilt, daß die Truppenteile der Legion in hannoversche Dienste übertreten sollten, und alle Anzeichen sprachen dafür, daß der Übertritt in geschlossenen Berbänden stattsinden würde. Letzteres sollte aber nicht der Fall sein, denn wenige Tage später kam die Entscheidung, durch welche zunächst die Legion vollständig aufgelöst, der Eintritt aber der Offiziere und sonstigen Legionsangehörigen in die hannoversche Armee eine persönliche Angelegenheit wurde.

### Die Auflösung der Legion.

Eine Verfügung des Prinzregenten von England, datiert Carlton-House den 23. Dezember 1815, verordnete die Austöjung der Legion und zwar unter Dezbr. 1815. der besonderen Bestimmung, daß seder Truppenteil des Korps am 24. des Monats entlassen werden sollte, in welchem er die Grenze des Königreichs Hannover überschritten haben würde.\*\*) Die Offiziere erhielten außer dem Halbsold ein zweimonatliches Gehalt. Die Mannschaft aber bekam außer einer Reisevergütung vom Entlassungsort zur Heimat keine bare Auszahlung. Tagegen verblieb dem Manne seine vollständige Montierung und Tornister.

Gleichzeitig war den Truppen vorgeschrieben, an welchen Orten die Entlassung vorzunehmen war. Die Infanterie hatte in zwei auseinandersolgenden Kolonnen unweit Osnabrück das Heimatland zu betreten und in den Dörfern auf dem linken User Weser die Auslösung zu vollziehen.

Die beiden leichten Vataillone sollten mit dem 5. und 8. Linien-Bataillon die erste Kolonne bilden, ihre Auflösung in dem Städtchen Liebenau unfern Nienburg a. d. Weser vorgenommen werden.

Mit tieser Trauer vernahm man nicht nur die Ordre von der Auslösung der Legion, sondern man bedauerte besonders, daß dieselbe so sang- und klanglos vor sich gehen sollte. Hatte man doch auf einen ehrenvollen Einzug und Empfang in der Hauptstadt Hannover gehofft. Das war eine bittere Enttäuschung!

Am 22. Dezember hatten die Bataillone Brüssel verlassen und waren über Lüttich dem Rhein zu marschiert. Da vor ihnen die Preußen sich befanden, die den Rhein wegen Eisgang nicht passieren konnten, so hatten die Bataillone viele Rasttage. Sie lagen am 31. Dezember in und um Verviers einquartiert.

Die Offizierkorps der beiden Schützen-Bataillone begingen den letzten Tag dieses Jahres und den Silvesterabend gemeinschaftlich durch ein großes Diner.

<sup>\*)</sup> Hannover mar 1815 durch den Wiener Kongreß jum Königreich erhoben.

<sup>\*\*)</sup> Was bahin aufzusassen war, daß die Entlassung balbigst nach Eintreffen erfolgen sollte, jeboch bie Kompetenzen bis zum oben angegebenen Termin zuständig waren.

Es war ein festliches Beisammensein, auf das jedoch schon die nahe Trennung ihre Schatten wars.\*)

Januar 1815.

über Limburg ging es nach Aachen; am 11. Januar wurde bei Homberg, Ruhrort gegenüber, mittelst Kähnen über den Rhein gegangen und, nachdem am 15. Münster passiert war, am 17. das erste hannoversche Quartier, das Dorf Laer erreicht, wo man "mit Freudenschijsen und Vluste" enwsangen wurde.

Der Marsch des nächsten Tages führte über Osnabrück. Um nicht die Ehrenpsorte zu passieren, welche die Stadt für ihr dennächst erwartetes Landwehr-Bataillon errichtet hatte, mußten durch Nebensiragen die Schützen in den Ort einmarschieren. Dort auf dem Domplatz wurde, nachdem ein "dreimaliges forciertes Hurra" gerusen, den Leuten die bis dahin von ihnen getragene Feldmunition, pro Mann 60 Patronen, abgenommen.

Die Offizierkorps wurden von den Honoratioren der Stadt zur Feier des Geburtstags der Königin zu einem Festessen im "Alubhause" eingeladen.

Am 23. Januar trasen die leichten Bataillone "unter frohem Willkommen der Einwohner", an ihrem Ziel, dem Städtchen Liebenau ein.

Hihren, Bier und in den Dörfern der Umgebung, Bühren, Binnen, Gliessen, Dies wurde Quartier genommen bis zur Entlassung der Mannschaften. Dieselbe er-Februar 1815. solgte bei beiden Bataillonen in mehreren Raten in der ersten Hälfte des Februar. Etwa ein Drittel der Leute, gebürtige Hannoveraner, welche in der hannoverschen Armee weiterdienen wollten, wurde zu einem Detachement formiert, das unter Führung von Ofsizieren den 25. Februar sich nach Hannover in Marsch setzte.

Bevor aber Offiziere und Mannschaft auseinander gingen, wurden ihnen noch mehrfache, sehr ehrenvolle Anerkennungen der von ihnen dem Vaterland geleisteten Dienste zu teil.

Am 5. Februar 1816 hatte die Versammlung der hannoverschen Stände eine Adresse ähnlichen Inhalts wie diesenige vom Dezember 1814 erlassen, in welcher sie zum Schluß den Herzog von Cambridge ersuchten, der Legion zu versichern:

"Daß die versammelten Stände des Königreichs Hannover nie die großen Berdienste dieses ausgezeichneten Armeekorps, wodurch der hannoversche Rame so verherrlicht worden, vergessen und den Augenblick der Rückkehr in daß gemeinschaftliche Baterland als eine der glücklichsten und frohesten Epochen in den Annalen unserer Geschichte bezeichnen werden."

In ähnlichem Sinne sprach sich ein Generalbesehl des Herzogs Friedrich von York als Chef der britischen Armee aus. Der Herzog rief der Legion herzliche Abschiedsworte zu:

".... Ich kann dieses ausgezeichnete Korps nicht von meinem Kommando scheiden lassen, ohne die lebhasten Gesühle des Beisalls und der Achtung

<sup>\*)</sup> Den 31. feierten die beiden leichten Bataillone durch ein großes Diner in Berviers, wo der Silvesterabend beide Bataillone nun so zusammen vereinigte, wie sie die Schlachten gessochten, um untereinander noch einen glücklichen Abend im Jahre 1815 zuzubringen. Gine wehsmütige Feier, von vielen lieben Kameraden bald getrennt zu sein. (Tagebuch des Majors Wahrendorfs.)

auszusprechen, womit dessen unwandelbares und in jeder Vezichung vortressliches Benehmen mein Gemüt erfüllt hat. . . . .

Auf dem Schlachtfeld, dem Feind gegenüber, haben die Offiziere und Soldaten der königlich deutschen Legion stets den ausgezeichnetsten Mut und die größte Tapferkeit bewiesen; allein nicht weniger Ansprücke auf meine wärmste Erkenntlichkeit und auf die Dankbarkeit des Landes haben sie sich durch die musterhafte Kriegszucht, die Ordnung und das gute Benehmen erworben, wodurch sie sich auf jedem Punkte, sei es in Groß-Britannien selbst, oder auf irgend einem anderen von diesem Reich abhängigen Gebiet, ausgezeichnet haben. . . ."

Als äußeres Zeichen ihrer Berdienste wurden ferner den Angehörigen der Legion verschiedene Auszeichnungen zu teil:

1. Alle Legionäre, welche von 1803 bis zum 30. Mai 1814 der Legion angehört und gegen den Feind gedient hatten, erhielten vom Könige von Hannover eine Medaille aus erobertem Kanonenmetall mit der Inschrift und dem Wotto:

Königlich Deutsche Legion.

### Tapfer und Treu.

- 2. Die britische Regierung verlieh allen Kommandeuren von Divisionen, Brigaden, Batterien, Regimentern und Bataillonen der Legion für gewonnene Bataillen, bei denen sie mit ihren Korps beteiligt gewesen waren, goldene Militärfreuze oder Medaillen unter Kristall nehst Schiedplatten (clasps) mit dem Namen der Inhaber und jener Schlachten auf denselben.
- 3. Durch die Worte und Namen: Peninsula, Barossa, El Bodon, Garzia Hernandez, Benta del Pozo, Göhrde und Watersoo, welche bei den einzelnen Regimentern und Vataillonen der Legion die Kopfbedeckung zierten, wurden die Orte angegeben, wo die Truppen der Legion mit besonderer Auszeichnung gesochten hatten.

Die leichten Bataillone erhielten noch furz vor ihrer Auflösung zur Erinnerung an ihre Ruhmestaten Peninsula, Waterloo, Venta del Pozo als Auszeichnung am Tschako zu führen.

- 4. Unter dem 1. August 1815 war von der britischen Regierung denjenigen Truppen der Legion, welche der Schlacht bei Waterloo beigewohnt hatten, zwei Jahre als abgediente oder zusätliche Dienstzeit bewilligt. Auch wurde versügt, daß allen Truppen, die bei Waterloo gestritten, die Venennung von Waterloo-Männern beigelegt werden sollte.
- 5. Wit dem Namen des Inhabers auf dem Nande eingraviert, auf der Reversseite die Viktoria mit ihren Attributen und der Inschrift:

Wellington-Waterloo 18. Junius 1815,

erhielt jeder Waterloo-Mann eine filberne Medaille.

Auch der Bath-Orden wurde noch mehrfach verliehen. Das Ritterkreuz desselben erhielten vom 1. leichten Bataillon Oberstleutnant v. Sartwig und v. dem Busche, vom 2. leichten Bataillon Major Baring und Kapitän Seise.

Belche Offiziere bei der Ablösung der Schützen-Bataillone in Liebenau anwesend waren, ist nirgends verzeichnet. Die zu dieser Zeit im Etat der Bataillone geführten Offiziere waren:

### 1. leichtes Bataillon. "Beninfula, Waterloo, Benta del Boco."

Kommandierender Oberst: Generalmajor Graf Carl v. Alten; Oberstleutnant v. Hartwig. Majors: v. dem Busche, Dammers. Kapitäns: Hülsemann, Rudorft, v. Gilsa, Wyncken, v. Marschalk, v. Both, Schädtler, Wahrendorft, v. Hartwig, Chr. Heise. Leutnants: Breymann, v. Heugel, Baumgarten, Keßler, Koester, de Miniussier, Leonhart, Gibson, Macdonald, Kunke, Henderson. Fähnriche: Rubenz, Best, v. Reden, v. Genkkow, Frd. Heise, Behne, v. Marschalk, Ad. Heise, v. Hartwig, Hockscher. Regimentszahlmeister: Ragel Adjutant: Buhse. Regimentsquartiermeister: Hüpeden. Obermundarzt Grupe, Ussissites Dr. Fehlandt, Düvel.\*)

### 2. Leichtes Bataillon. "Beninfula, Waterloo, Benta del Poco."

Kommandierender Oberst: Generalmajor Colin Halfett. Obersteutnant: Martin. Majors: Baring, v. Düring. Kapitäns: A. Heise, Has mann, Stolte, Holgermann, Home, Kehler, G. Meyer, E. Weyer, E. Behne, Richter. Leutnants: Lindam, Rieftugel, Johin, v. Mervede, Carey, Biedermann, v. Meuron, Graeme, v. Ingersseben, Carl Macbean, Döring. Fähnriche: Bolomey, Friedrichs, Frank, Knop, Smith, v. Gödse, Baring, Mejer, le Bachelle, A. Behne. Regimentszahlmeister: Knight. Adjutant: Timmann. Regimentsquartiermeister Palmer. Oberwundarzt Rieter.

Ein besonders ehrenvoller Auftrag wurde noch dem Major Baring zu teil. Er hatte die Fahnen der leichten Bataillone sowie die der Linien-Bataillone 1 bis 5 und 8, die gleichsalls in der Grafschaft Hona aufgelöst wurden, nach der Residenz zu bringen. Bon jedem Bataillon waren dazu einige Unterossiziere beigegeben. Vor ihnen waren freilich schon andere Truppen der Legion in die Hauptstadt eingezogen; so die Artillerie unter Oberstleutnant Hart mann und die 1. Husaren, gesührt von Major Ern st Poten, welcher bei El Bodon den rechten Arm gelassen, und waren die ersten stürmischen Huldigungen vorweggenommen. Richtsdestoweniger gestaltete sich doch der Empfang Barings und der ruhmreichen durch ihn geleiteten Ehrenzeichen herzlich und würdig.

<sup>\*)</sup> Oberftleutnant Louis v. dem Busche wurde balb nach bem 18. Juni 1815 beim 5. Linien-Bataillon geführt.

Der Herzog von Cambridge begrüßte die am 27. Februar eintreffende Abteilung schon in Herrenhausen, setzte sich dann an ihre Spitze und führte sie durch das Steintor in die Stadt, wo sie der Magistrat und Ehrenjungfrauen erwarteten. Unter Kanonendonner und Glockengeläute brachte Baring die Feldzeichen zur Garnisonkirche, wo sie ausbewahrt werden sollten.\*) Als er die Kommandoworte, die letzten, die er in englischer Sprache zu geben hatte, aussprach, konnte er sie, von tieser Bewegung ergriffen und durchdrungen von der Erinnerung an die Freuden und Leiden, die Kämpfe und Siege, deren Zeugen die Fahnen gewesen, und an manch lieben Kameraden, den nun der kühle Kasen deckte, kaum über die Lippen bringen.

Alle an diesem Tage in Hannover amvesenden Legionsoffiziere hatte der Herzog zum Diner auf das Schloß besohlen.

Noch manche andere Feier wurde den Offizieren zu Ehren veranstaltet. Aber alle diese Chrungen konnten nichts an der schmerzlichen Tatsache ändern, daß mit dem 24. Februar die Legion aufgehört hatte zu bestehen, ein Korps, das durch höchste kriegerische Leistungen sich einen dauernden Plat in der Kriegsgeschichte aller Zeiten erworben hat.

Einen ebenso zutreffenden wie warm empfundenen Nachruf widmet der Geschichtsschreiber der Legion, der Engländer Beamish, den Angehörigen dersselben, den deutschen Soldaten.\*\*) Er sagt von ihnen:

"In der Stunde der Gefahr — in der Stunde des Todes — auf dem itürmischen Dzean — wie in dem Feldlager — von Mangel und Entbehrungen niedergebeugt oder durch Glück und Sieg gehoben — überall finden wir sie standhaft, furchtlos, gemäßigt und brav; ihrem Könige treu — ihrem Vaterlande ergeben — die dargebotenen Bestechungen entehrender Anechtschaft mit Berachtung von sich weisend — und ihre tenersten Interessen willig der Freiheit und dem Rechte opfernd. Wir haben sie in der friedlichen Ruhe des gesellschaftlichen Lebens geschen — und unter des Wißgeschicks entmutigendem Druck — den Kückzug deckend — und voraneilend in der Schlacht — mit ritterlichem Mute ihre Kriegsgefährten aus der Mitte der Feinde befreiend, und ihren letten Bissen Brot mit ihren treuen Schlachtrossen teilend. Wir sind ihnen in die schneebedeckten Gebirge Galiziens in die verpesteten Sümpse Hollands — in die stürmischen Regionen des Nordens und in die sanfteren Jonen des Südens gefolgt; — allein, gleichviel ob unter Italiens mildem Himmel oder auf Hollands fumpfigem Boden — in Spaniens Gebirgen oder in den eisigen Gesilden des Nordens — in den geselligen Areisen des Friedens oder unter dem Waffengeräusch — in der Gefahr des Sturmes oder in dem Toben der Schlacht — zu allen Zeiten und an allen Orten — ist es derselbe tapfere, sanftmütige, geduldige, treue, ehrenwerte deutsche Soldat!"

<sup>\*\*)</sup> Bellington schreibt an den Chef der britischen Armee (17. Juni 1811): "Es ift nicht möglich, bessere Soldaten zu haben, als die eingeborenen Hannoveraner sind, und es würde sehr wünschenswert sein, die hier bei der Armee auf der Halbiniel dienenden Bataillone der Königlich deutschen Legion durch einen Schlag solcher Leute von den Depots aus verstärft zu sehen."



<sup>\*)</sup> Stehen jest im Leibnighause in Sannover.



## Dritter Abschnitt.

### Die hannoverschen Jäger von 1816 bis 1866.

ie Legion hatte aufgehört zu existieren. Aber ihre ruhmvollen Traditionen sollten nicht der Bergessenheit anheimfallen, sondern sortbestehen und gepslegt werden in der Neu-hannoverschen Armee.

Zwar wurden nicht geschlossen Truppenteile des Korps in das Seer übernommen, aber von den Legionsangehörigen meldeten sich so viel freiwillig zum übertritt, daß aus ihnen, indem man die Mannschaft in ihrer bisherigen Zusammengehörigkeit beieinander ließ, neue Truppenkörper formiert werden konnten. Es ist ersorderlich, einen Blick auf die Reorganisation der Armeeverhältnisse im Jahre 1816 zu wersen.\*)

### 1816 bis 1820.

Die kurhannoversche Armee bestand bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1803 nur aus geworbenen Truppen.

Bei der Erhebung des Jahres 1813 wurden die ersten neu aufgestellten Truppenteile wiederum aus Geworbenen sormiert. Im nächsten Jahre aber schritt man zur Einrichtung der Landwehrdienstpslicht, d. h. jeder Diensttaugliche im Alter von 18 bis 25 Jahren wurde, wenn er sich nicht freiwillig zur Kawallerie, Artillerie oder zu einem Feld-Bataillon hatte anwerben lassen, in eins der distrikts-weise sich rekrutierenden 30 Landwehr-Bataillone eingestellt.

Bei der Reorganisation des Jahres 1816 behielt man dies System bei. Auch fernerhin ließ man die berittenen Wassen und die ersten Bataillone der Infanterie-Regimenter sich aus Freiwilligen, die anderen drei Bataillone der Regimenter sich aus Landwehrdienstpflichtigen ergänzen.

1816.

<sup>\*)</sup> Am 18. Juni 1815 hatten sich die deutschen Staaten einschließlich Österreich zum "Deutschen Bund" mit einem permanenten Bundestag in Frankfurt a. M. unter Österreichs Borssitz vereinigt. Nach der Kriegsverfassung des Bundes bildeten das hannoversche und braunschweigische Kontingent die 1. Division des X. Bundes-Armeekorps.

Seit dem Jahre 1814 bestand die Infanterie auß 10 Feld- und 30 Landwehr-Bataillonen. Diese Stärkezahl behielt man bei. Vier Bataillone wurden zu einem Regiment vereinigt.

Die Bataillone der Legion, d. h. soweit die Mannschaften gebürtige Hannoveraner waren und sich zum freiwilligen Übertritt gemeldet hatten, wurden nun derartig mit der hannoverschen Insanterie verschmolzen, daß aus den leichten Bataillonen daß 1. Bataillon deß 1. Göttingenschen Insanterie-Regiments, und zwar als Fäger-Garde-Bataillone, die ersten der Regimenter 2 bis 4, gebildet wurden.

Die noch in Frankreich bei der Offupation verbliebenen sechs Feld-Bataillone wurden die ersten Bataillone der Regimenter 5 bis 10. Die anderen drei Bataillone aller Regimenter bestanden aus Landwehr. 4 Feld-Bataillone gingen ein, und die Reste der Legions-Linien-Bataillone 6 und 7 wurden nach ihrer Rücksehr aus Sizilien und demnächstigen Auflösung in die Landwehr-Bataillone des 10. Regiments gesteckt.

Die Landwehr erhielt nur eine oberflächliche Ausbildung. Ihre Wannschaft wurde jedes Jahr zu übungen eingezogen, war sonst den größten Teil des Jahres der Fahne sern. Ihre Dienstpslicht dauerte vom 18. bis 25. Lebensjahre. Im Frieden war eine Stellbertretung gestattet.

Die Offiziere und Unteroffiziere der Landwehr dienten aktiv. Erstere rangierten mit den Offizieren der gesamten Infanterie.

Die Bataillone erhielten anfänglich sechs Kompagnien, jede zu 148 Köpfen (einschließlich Chargen); doch bald darauf wurde zur Verminderung des Milkärbudgets ihre Zahl auf vier herabgesett.

Einteilung der hannoverschen Armee nach der Generalordre vom 25. März 1816.

#### 1. Artillerie.

- 1 Regiment zu 2 Vataillonen zu je 6 Batterien.
  - 2. Ingenieurforps.
- 20 Offiziere.
- 3. Ravallerie.
- 8 Regimenter zu je 4 Schwadronen.
  - 4. Feldjägerforps.
- 2 Kompagnien.
- 5. Infanterie.
- 1. Brigade: Regiment Göttingen (wobei Jäger-Garde-Bataillon) und Calenberg:
- 2. : Regiment Hildesheim und Celle;
- 3. : Regiment Lüneburg und Bremen;
- 4. : Regiment Osnabriick und Hona;
- 5. : Regiment Berden und Oftfriesland.

Die Berschmelzung der Legion mit der hannoverschen Armee brachte für die Infanterie derselben eine Berringerung von 110 Kompagnien auf 24 mit sich. Die Kavallerie wurde um 32 Schwadronen vermindert.

Es erhellt daraus, welche Schwierigkeiten die Einrangierung der Legionssoffiziere machen mußte. Trothdem gelang es, diejenigen von ihnen, welche überzutreten wünschten, unterzubringen, indem man etwa 120 Leutnants und Fähnzrichs der Landwehr-Infanterie mit vollem Sold auf Wartegeld setzte.

Von den im Etat der leichten Bataillone stehenden Ofsizieren waren es im ganzen 44, welche, weil ihnen die Bedingungen der übernahme nicht genügten oder aus anderen Gründen nicht übertraten, nämlich 1 kommandierender Oberst — Colin Halfett, welcher in sein Baterland zurückging —, der Oberstleutnant v. Hartwig, 4 Kapitäns, 18 Leutnants, 12 Fähnrichs, 2 Zahlmeister, 1 Quartiermeister und 5 Arzte.

### Das Bäger-Garde-Bataillon.

Die Infanterie-Regimenter Göttingen und Calenberg bildeten die erste Brigade unter Befehl des Generalmajors v. Kielmannsege.

Das Jäger-Garde-Bataillon, als 1. Bataillon des Göttingenschen Regisments dieser Brigade angehörend, erhielt als Garnison Hannover und wurde auch dort formiert.

Die Offiziere desselben wurden dem Ofsizierkorps der leichten Bataillone entnommen. Welche es aber gewesen, findet sich nicht verzeichnet. Doch ist anzunehmen, daß das in der Rangliste von 1818 enthaltene Verzeichnis die Namen der Offiziere noch annähernd so wiedergibt, wie sie zwei Jahre früher bei Stiftung der Jäger-Garde gelautet haben.\*)

Oberst und Regimentsches Göttingenschen Infanterie-Regiments war Generalleutnant Carlv. Alten. Mit dieser Stellung war aber nicht die Kommandosührung des Regiments verbunden. Da im Frieden keine größeren Truppenverbände als Brigaden existierten, so wurden die höheren Offiziere in Chefstellen bei den Regimentern gesührt. Die Kommandosührung versah, wenn ersorderlich, der älteste Bataillonskommandeur; im allgemeinen waren die Bataillone unabhängig voneinander.

Erfter Kommandeur des Jäger-Garde-Bataillons wurde Oberstleutnant Sans v. dem Busch e.\*\*)

\*) Die erste Rangliste der Hannoverschen Armee von 1818 gibt die Offiziere der Jäger-Garde, wie solgt, wieder: 1. oder Jäger-Garde-Bataillon. Oberst und Regimentschef: Se. Erzellenz General Graf v. Alten. Oberstleutnant: v. dem Busche. Major: Wyneken (Christian). Kapitäne: v. Marschald, Kehler (Friedrich), v. Both, Heise. Stadsstapitäne: Graeme, Kehler (Carl). Leutnants: v. Lasperg, Köster, Leonhart, Macdonald (Mejutant), Best, v. Reden, v. Gentstow, Frank. Fähnriche: v. Brandis, Baring, v. Ompteda, v. Marschald, v. Uslar, Behne. Regts. Quartiermeister: Leutnant Buhse. Oberwundarzt: Dr. Thompson, Assistenze Wundarzt: Dr. Ader.

\*\*) Louis v. dem Busche mar inzwischen Generalmajor geworden und erhielt die 2. Inf. Brigade; Baring wurde Kommandeur des aus dem 1. und 2. Linien-Bataillon gebildeten Grenadier-Garde-Bataillons des Calenbergichen Regiments zu Hannover.

1816.

Das Bataisson bildete sechs Kompagnien, die ersten drei aus dem 1., die anderen aus dem 2. leichten Bataisson. Als im nächsten Jahr die Reduktion der Bataissone auf vier Kompagnien stattsand, ging die Wannschaft der 3. Kompagnie in der 1. und 2., die der 6. in der 4. und 5. Kompagnie, von nun an 3. und 4., auf. Die Anzahl der übergetretenen Unterofsiziere und Schützen ist nirgends angegeben. Da aber der Etat des Bataissons (einschl. Chargen) auf 600 Köpse sestgeset war, so ist kaum anzunehmen, daß die Jahl der Schützen genügt hat, ihn voll zu machen. Zedenfalls ist dies durch Einstellung noch anderer Freiwilliger geschehen.

Der Etat des Jäger-Garde-Bataillons war:

Stab: 1 Oberstleutnant, 1 Major, 1 Adjutant, 1 Regimentsquartiermeister, 1 Oberwundarzt, 1 Assistantundarzt, 1 Premier der Musik.

Kompagnien: 1 Kapitan, 2 Leutnants (wovon 1 Stabskapitan sein konnte),

- 1 Fähnrich, 1 Feldwebel, 2 Sergeanten, 2 Unteroffiziere, 4 Korporale,
- 2 Tamboure, 133 Gemeine (einschl. 12 Pfeifer oder Janitscharen).

Als Uniform wurde für die Jägergarde im allgemeinen die des 1. leichten Bataillons beibehalten. Die Hofen wurden jedoch hellblau. Die Offiziere erhielten einen hohen, hängenden, grünen Federbusch und trugen den Säbel am Koppel über der Schulter. Die Schärpe war anfänglich gelb, dann Silber mit gelb. Das Beninsula-Waterloo-Benta del Pozo wurde auch weiterhin als chrende Auszeichnung am Tschafo geführt.

Auch als Bewaffnung wurde die bisherige der Schützen-Bataissone beibehalten, die stutenartige Fenersteinschloßbüchse und der Hirschjänger.

Die sonstige Ausrüstung setzte sich aus Tornister mit Kochgeschirr, Mantel und Bandelier mit Patronentasche zusammen.

Das Bataillon bezog die Kajerne am Waterloo-Plat.

Die gelernten Jäger besanden sich nicht unter dem Ersat des Bataislons. Diese wurden zu damaliger Zeit in das Feldjägerkorps zu Göttingen eingestellt.\*) Doch rekrutierte sich das Bataislon — war es doch zu dieser Zeit das erste der Armee — aus dem intelligenteren Teil der Bevölkerung, d. h. aus der Harz- und Solling-Gegend, nicht aus den mehr schwerfälligen Bewohnern der Warschen ober der Lüneburger Heide.

<sup>\*)</sup> Das Feldjägerforps, anfänglich in Göttingen, dann in Ginbed und von 1821 an in Clausthal, wurde in diesem Jahre von 2 Kompagnien bis auf einen Stamm von 50 Köpfen reduziert und mit einer in Clausthal errichteten Forstschule vereinigt. Es ergänzte sich aus "gelernten Jägern", d. h. forstlich und jagdlich vorgebildeten jungen Leuten, die in diesem Korps militärisch ausgebildet, aber auch in ihrem Beruf gefördert wurden. 25 Feldjäger waren stets auf Kommando bei Oberförstern, der Rest in Clausthal.

<sup>1844</sup> wurde das Korps nach Minden verlegt. Seine Stärke wurde auf 200 Jäger erhöht, von denen 40 stets zum aktiven Dienst anwesend, die anderen als "Gehülseiger" abstommandiert sein sollten oder auf Urlaub waren. Die Leute verpstichteten sich zu einer zehnsährigen Dienstzeit und erwarben sich dadurch Anstellungsansprüche. Doch schon 1849 wurde die weitere Einstellung von Feldiägern ausgehoben und die Ausschlung des Korps in Aussicht genommen. Bollzogen wurde dieselbe 1861.

Die jungen Forstleute genügten seit 1849 ihrer Wehrpflicht wie jeder andere Dienstpflichtige. Sie konnten sich also freilosen oder konnten auch eventuell Vertreter stellen. Vorzugsweise wurden sie naturgemäß bei den Jäger-Bataillonen eingestellt.

Was die Ausbildung der Jäger anbelangt, so hatten sie, abgesehen von einigen durch ihre Bewaffnung bedingten Abweichungen, die gleichen Reglements wie die Infanterie; doch wurde besonderer Wert auf die Ausbildung im Felddienst und im Schießen gelegt, und stand für letztere auch ein größeres Munitionsquantum als bei der Infanterie zur Verfügung.

Das Offizierkorps bezog seine Wesse in der Kaserne des Bataillons. Dieselbe wurde bald zu einem wahren Heim für die Mitglieder des Offizierkorps.

In der hanneverschen Armee hatten die Jahre seit 1803 mit ihren gewaltigen, die Welt bewegenden Ereignissen eine große Beränderung bewirft. Das starre Zopfregiment, das vorher bestanden, und das einen nicht unwesentlichen Anteil an der Katastrophe des Jahres 1803 gehabt, sand sich bei der Reuorganisation nicht wieder. An die Spitze der Armee waren jetz Wänner getreten, welche ihre Stellungen persönlichen Berdiensten verdankten. Der weite Gesichtsfreiß, den diese, wie auch sonst viele Offiziere des neuen Heeres, aus großen Berhältnissen in die Heimat mitgebracht, der Einsluß, welchen ihre Anschaumgen sowohl über militärische Berhältnisse, wie auch über das öffentliche und gesellschaftliche Leben auf alle Kreise aussübte, war ein mächtiger. Der Legionsossisser jener Zeit war eine typische Erscheinung. Selbstbewußt, welterfahren und friegsfundig, dabei durch den englischen Halbsold in einer günstigen pefuniären Lage, überall geseiert und hochgeachtet, spielte er eine bedeutende Rolle.

Seit dem Jahre 1814 hielt der Herzog von Cambridge als Generalgouverneur Hof in der Residenz und hatte damit den Festlichkeiten, die 100 Jahre lang, sast immer, ohne daß ein Mitglied des Herrschauses zur Stelle gewesen wäre, aber mit dem nämlichen Zeremoniell und dem gleichen Aufwand stattgesunden hatten, als ob der König-Kursürst in Person die Gäste um sich versammelte, wieder einen Mittelpunkt gegeben. Der Herzog, von 1830 an Vizekönig, war ein überaus wohlwollender und beliebter Herr. Chemals Chef der Legion, war der Herzog dauernd ein großer Gönner der früheren Lisziere der Legion und liebte den Verkehr mit ihnen besonders. An dem regen geselligen Leben, das von seinem Hause ausging, nahmen die Lisziere der Jägergarde sebhasten Anteil.

### 1820 bis 1833.

In dieser Periode wechselte der Besitz des englischen Thrones zweimal. Am 29. Januar 1820 wurde Georg III. von seinem langen, schweren Leiden\*) ersöst, und der Prinzregent bestieg als König (Georg IV. den Thron, den er noch 10 Jahre inne hatte. Bei seinem Ableben am 26. Juni 1830 gelangte sein Bruder, der Herzog von Clarence, als König Wishelm IV. zur Regierung. Dieser ernannte den Herzog von Cambridge, seinen süngeren Bruder, zum Bizekönig von Hannover.

Die Armeeleitung war bald zu der Erkenntnis gelangt, daß man infolge des Landwehrjustems nur über eine sehr mangelhafte Infanterie versügte, welche dem hohen Rostenauswand, den sie verursachte, in keiner Weise gerecht wurde. Man

<sup>\*)</sup> Geiftestrantheit.

unterhielt ein teueres Offizier- und Unterofsizierkorps für 18 000 Mann, welche aber bei der geringen Präsenzstärke der Bataillone nur ganz oberflächlich zu Solbaten erzogen wurden.

Man entschloß sich daher, die Landwehr als jolche eingehen zu lassen und wieder zum System der regulären Infanterie zurückzukehren. Aus den vorhandenen 40 Bataillonen wurden 12 Regimenter zu je 2 Bataillonen geschaffen, so daß also eine Reduktion um 16 Bataillone stattsand. Dadurch wurden sast 300 Offiziere (und Arzte) aller Grade überzählig, von denen 202 auf Wartegeld gesetzt werden mußten. Das successive Einrangieren dieser Offiziere brachte natürlich das Avancement in der Armee auf viele Jahre ins Stocken.

Die Umformung der Infanterie erfolgte infolge General-Ordre vom 18. März 1820, während eine folche vom 10. April desjelben Jahres eine Neueinteilung in Brigaden veranlaßte:

1. Brigade.

Garde-Jäger-Regiment; Garde-Grenadier-Regiment; 1., 2. und 3. Infanteric-Regiment.

2. Brigade.

4., 5., 6. und 7. Infanterie-Regiment.

3. Brigade.

8., 9. und 10. Infanterie-Regiment.

### Garde = Zäger = Regiment.

Das Garde-Jäger-Bataillon und das 1816 aus dem 3. und 4. Legions-Bataillon gebildete 2. Garde-Bataillon des bisher Hildesheimschen Regiments wurden zu dem Garde-Jäger-Regiment vereinigt.\*) Jedes Bataillon hatte 4 Kompagnien, deren Mannschaftsetat von 133 auf 150 Köpfe erhöht war. Der Totaletat eines Regiments betrug 1326 Köpfe.

Der Ersat wurde durch eine jährliche Aushebung mittelst Losung unter den 20jährigen, dienstfähigen, jungen Leuten vollzählig erhalten. Die Garde-Jäger und Garde-Grenadiere erhielten ihre Rekruten aus dem ganzen Lande, während jedem Infanterie-Vataillon ein bestimmter Bezirk zugewiesen war.

1820.

<sup>\*)</sup> Rangliste. Garbe-Jäger-Regiment. Oberft und Regimentschef: Se. Erzellenz General und Inspekteur der Insanterie Graf v. Alten. Oberftleutnants: v. dem Busche, v. Rheden. Majore: v. Gilsa, Wyneken. Rapitäne: v. Marschald, v. Einem, Home, v. Uslar, Appuhn, Kekler, v. Both, Heise. Stadskapitäne: Appuhn, Graeme, Kekler. Leutnants: Schneider, v. Lasser, v. Lasperg, v. Langwerth, v. Witte, v. Lasperg, Köster, Leonhardt (Mojutant), v. Ompteda, v. Heben, Best, v. Gengkow, v. Storren, Stieglit, v. Schlütter, v. der Sode (Nojutant), v. Brandis, Baring, v. Ompteda, v. Uslar, v. Lösede, v. Brandis, Kutteroff. Regiments-Suartiermeister: Tit. Kapitän Buhse. Oberwundarzt: Dr. Thompson. Alssiftenzwundarzt Wicke.

Die Dienstzeit bei der Garde betrug vier Jahre, bei der Linien-Infanterie iechs Jahre.

Die Rekruten wurden am 1. Mai eingestellt und standen das erste Jahr ganz bei der Fahne. In den anderen Dienstjahren wurden sie im allgemeinen nur für den Monat Juni zur Exerzierzeit einberusen. Der dritte Jahrgang wurde außerdem noch für den Monat Wai einberusen, um für diese Zeit neben den eintressenn Rekruten die notwendigen Diensttuer zu besitzen.

Als Garnison behielten die Garde-Jäger Sannover.

Uniform und Bewaffnung blieb unverändert.

Regimentschef verblieb Alten, jest General der Infanterie und Generalinspekteur der Infanterie. Bom 1. April 1831 an wurde die Stellung der Regimentschefs aufgehoben und aus ihnen die Generalität der Armee gebildet. Die 1. Brigade besehligte Generalleutnant Graf v. Kielmannsegge, das Garde-Jäger-Regiment Oberstleutnant v. dem Busche. Sein Adjutant zu dieser Zeit war Leutnant Harry Leonhardt. Die Ofsiziere waren noch zum größten Teil ehemalige Legionäre.

Der Titel Stabskapitän wurde vom 1. April 1831 ab durch den eines Kapitäns 2. Klasse ersett.

Jedem Bataillon des Garde-Jäger-Regiments wurde im Jahre 1820 eine Fahne verliehen. Dieselben stehen heute im Wassensaale des Zeughauses zu Hannover ausbewahrt.

Im allgemeinen herrschte in Hannover wie damals in ganz Deutschland im militärischen Leben eine ziemliche Stille. Immerhin geschah dort in der Abhaltung größerer Friedensübungen für die Ausbildung der Truppen mehr als in den meisten anderen deutschen Staaten. Gaben solche doch dem Prinzen Wilhelm von Preußen, dem späteren Kaiser Wilhelm I., Veranlassung, diezelben als ein nachahmenswertes Beispiel für das preußische Heer zu bezeichnen.

Das Garde-Jäger-Regiment nahm im Jahre 1821 an einer großen Truppenübung teil, bei welcher zu Ehren der Anwesenheit des Königs Georg IV. der größte Teil der Armee unter dem Besehl des Herzogs von Cambridge in der Nähe von Hannover konzentriert war, und im Jahre 1828 an einer solchen, welche in der Umgegend von Liebenau eine Armee-Division unter dem General v. Hin über versammelte.

### 1833 bis 1838.

Im Jahre 1833 sah sich Hannovers Militärverwaltung unter dem Druck der öffentlichen Meinung und auf Verlangen der Allgemeinen Ständeversammlung gezwungen, abermals eine Reduktion der Armee eintreten zu lassen.

Die Infanterie wurde von 12 Regimentern zu 2 Bataillonen zu je 4 Kompagnien = 96 Kompagnien auf 16 Bataillone zu 5 Kompagnien = 80 Kompagnien, also um 16 Kompagnien reduziert. Die Artillerie wurde um 2 Kompagnien, die Kavallerie um 8 Schwadronen verringert.

Der Etat des Offizierkorps wurde um 152 Stellen vermindert, so daß die Pensionierung einer großen Zahl von Offizieren notwendig wurde.

1828.

Die Armee setzte sich am 1. Juni 1833 zusammen aus:

- I. Ingenieurforps: 2 Pionier-Rompagnien.
- II. Artillerie: 1 Brigade zu 10 Kompagnien.
- III. Ravallerie: 2 Brigaden = 4 Regimenter zu 6 Schwadronen.

### IV. Infanterie.

- 1. Divijion (Stab Hannover):
- 1. Brigade (Stab Hannover): Garde-Jäger-Bataillon, Garde-Grenadier-Bataillon, Linien-Bataillone 2 und 4.
- 2. Brigade (Stab Hildesheim): 1. und 2. seichtes Vataillon, Linien-Bataillon 1 und 3.
  - 2. Division (Stab Nienburg):
- 3. Brigade (Stab Berden): Linien-Bataillon 5., 6., 7. und 12.
- 4. Brigade (Stab Nienburg): Linien-Bataillon 8., 9., 10. und 11.

Das Garde-Zäger-Bataillon, das 1. und 2. leichte Bataillon.

Bon dieser Periode an gehört auch die Geschichte der "leichten Bataillone", welche die Umformung der Infanterie im Jahre 1833 schafft, in den Rahmen dieser Darftellung.

1833.

Wenn auch ihr Stamm sie nicht unmittelbar auf die leichten Bataillone der Legion, sondern auf Linien-Bataillone derselben oder auf Landwehr-Bataillone zurücksührt, so trägt doch diese leichte Infanterie, ganz abgesehen davon, daß ihre Gründung teilweise durch Abgaben des Garde-Jäger-Regiments erfolgt, von dieser Zeit an den Charakter einer Jägerwasse, bis dann ihre Bataillone im Jahre 1857 auch den Namen von "Jäger-Bataillonen" erhalten.

Das Garde-Zäger-Bataillon (Hannover).

(1. Division, 1. Brigade.)

Die Gardejäger\*), auf ein Bataislon zu 5 Kompagnien reduziert, gaben die 5., 6. und 8. Kompagnie zur Neuformierung des 2. leichten Bataislons ab.

Der Etat einer Garde-Kompagnie betrug 228 Köpfe, 40 mehr als bei der Linie. Der Totaletat eines Garde-Bataillons belief sich auf 1158 Köpfe.

Die Dienstzeit bei der Garde war um 1 Jahr, also auf 5 Jahre erhöht.

<sup>\*)</sup> Ranglifte. Garbe: Jäger: Bataillon. (Peninsula-Baterloo-Benta bel Pozo.) Stabsquartier Hannover. Oberftleutnant: v. der Deden. Major: v. Marschald. Kapitäne und Kompagniechefs: Heise, Appuhn, Wilding, Rieftugel, Hesse. Kapitäne 2. Klasse: Köster, v. Ompteda. Premierseutnants: v. Genktow, v. Storren, v. Schlütter. Sekonde leutnants: Baring, v. Lösede, Kutteroff, v. dem Knesebed, v. Bülow, v. Meding, v. Grote, Stakemann (Nojutant), v. Knigge, v. Mandelsloh, Rieper. Bataillonse quartiermeister: Kapitän Buhse. Oberwundarzt: Stabsarzt Thompson. Assistenzwundarzt: Behrssen.

In Bewaffnung und Bekleidung trat keine Anderung ein. Oberstleutnant v. der Decken mußte den Schritt rückwärts vom Regiments- zum Bataillonsfommandeur machen. Adjutant zu dieser Zeit war Leutnant Stakemann. Divisionskommandeur war General Graf v. Alten, Brigadekommandeur Generalleutnant Louisv. dem Busche.

### Das 1. leichte Bataillon (Göttingen). (1. Division, 2. Brigade.)

Das Bataillon\*) wurde aus den ersten 5 Kompagnien des 1 leichten Infanterie-Regiments Göttingen (Stamm: 4 Kompagnien des Landwehr-Bataillous Münden und eine vom Landwehr-Bataillou Northeim) gebildet.

Der Etat einer Kompagnie belief sich auf 186 Köpfe. Der Totaletat des Bataillons auf 948.

Die Dienstzeit betrug 6 Jahre.

Die Uniform blieb dieselbe, wie sie das leichte Regiment Göttingen getragen hatte, das heißt, die der Infanterie, nur daß die Farbe des Rockes dunkelgrün wie bei den Jägern war und die auf dem roten Rock der Infanterie befindlichen weißen Abzeichen fortsielen. Kragen und Aufschläge waren blau, die Kopfbedeckung der Tschafo. Auf diesem führte das Bataillon "Waterloo".

Die Bewaffnung wurde dieselbe wie bei den Jägern. Erster Kommandeur war Oberst v. Bothmer, Adjutant Premierleutnant Kettler, Brigadekommandeur Generalmajor v. Linsingen, Divisionskommandeur General Graf v. Alten. Im Jahre 1837 nahm das Bataillon an der Konzentrierung eines gemischten Truppenkorps unter Führung des Generals v. dem Busche in der Umgegend Hannovers teil.

# 2. Icichtes Bataillon (Einbeck). (1. Division, 2. Vrigade.)

Dies Bataillon\*) formierte sich aus der 5., 6., 8. Kompagnie der Gardejäger (Stamm: 3. und 4. Linien-Bataillon der Legion) und aus 2 Kompagnien

<sup>\*)</sup> Rangliste. 1. leichtes Bataillon. (Waterloo.) Stabsquartier Göttingen. Obersteleutnant: Oberst v. Bothmer. Major: v. Kronenfeldt. Kapitäne und Kompagniechefs: Erd, v. Duistorp, Brandt, v. Berkefeldt, Koch. Kapitän 2. Klasse: Schrader. Premiersleutnants: Kettler, Schwende, Schliepstein, Dreyer, Klingsöhr. Sekonbleutnants: v. Bothmer (Pr. Lt.), v. Brandis, Baring (Pr. Lt.), Stakemann (Pr. Lt.), Borchers, v. Windheim, v. Freytag, v. Hanstein, Stakemann, Jsenbart. Bataillonsquartiers meister: Premierleutnant Schuster. Oberwundarzt: Bögler. Ussistenzwundarzt: Wyneken.

<sup>2.</sup> leichtes Bataillon. Stabsquartier Einbed. Oberftleutnant Ruborff. Major v. Ludowig. Kapitäne und Kompagniechefs: Bogt, Dempwolff, v. Heimburg, Brauns, Poten. Premierleutnants: Brenning (Kapitän 2. Klasse), Leonhart (Kapitän 2. Klasse), Schwende (Abjutant), v. der Sode, v. Ompteda. Sekondleutnants: Reuter (Pr. Lt.), v. dem Knefebed (Pr. Lt.), v. Landesberg, v. Grote, v. Werlhof, Lavater, Gündell, v. Cornberg, v. Donop, v. Marthille. Bataillonsquartiermeister: Premierleutnant Förster. Oberwundarzt: Bothe. Ussissenwundarzt: Renzhausen.

des leichten Infanterie-Regiments Göttingen (Stamm: Landwehr-Bataillon Ofterode). Etat, Dienstzeit, Bekleidung ze. wie beim 1. leichten Bataillon.

Erster Kommandeur wurde Oberstleutnant R u d o r f f, Adjutant Premiersleutnant S ch w e n ck e , höhere Vorgesetzte wie beim 1. Bataillon.

## 1838 bis 1851.

Wit dem Tode des Königs Wilhelm IV. am 20. Juni 1837 war die Bersonalunion zwischen England und Hannober erloschen, indem nach britischem Geset die Prinzessin Biktoria als Königin von Groß-Britannien den Thron bestieg. Für das Königreich Hannover siel die Thronsolge an den Herzog von Cumberland, den jüngeren Bruder des Königs Wilhelm, der als König Ernst August die Regierung des Landes antrat. Ernst August hatte sich im Jahre 1815 zu Berlin mit einer Schwester der Königin Luise von Preußen wermählt und dann seinen bleibenden Wohnsis dort gehabt. So erklärt es sich, daßer eine große Borliebe für die preußischen Heerescinrichtungen gesaßt hatte, was ihn veranlaßte, alsbald eine abermalige Reorganization der hannoverschen Armee und zwar nach preußischem Muster eintreten zu lassen. Leider war es nicht zu vermeiden, daß dabei manch schönes Erinnerungszeichen an die ruhmvollen Traditionen der Regimenter verloren ging. Aber dem König galt in erster Linie die größere Gleichmäßigkeit in Organisation, Bewassnung und Kleidung seiner Armee.

Eine General-Ordre vom 16. Januar 1838 ordnete eine neue Formation der Kavallerie und Infanterie an. Erstere wurde in 8 Regimenter zu 3 Schwadronen, die Infanterie in 8 Regimenter zu 2 Bataillonen und in 4 leichte Bataillone, alle zu 4 Kompagnien, eingeteilt. Die Anzahl der Schwadronen und Kompagnien blieb auf diese Weise dieselbe, nur nußte der Manuschaftsetat etwas verringert werden, um die Wittel für die Umsormung zu erhalten.

#### Ravallerie.

2 Divisionen = 4 Brigaden zu 2 Regimentern.

#### Infanterie.

#### 1. Division:

- 1. Brigade: Garde-Regiment, Leib-Regiment.
- 2. Brigade: 2. und 3. Infanterie-Regiment.

#### 2. Divijion:

- 3. Brigade: 4. und 5. Infanterie-Regiment.
- 4. Brigade: 6. und 7. Infanterie-Regiment.

#### Leichte Brigade:

Garde-Jäger-Bataillon, 1. leichtes Bataillon, 2. leichtes Bataillon, 3. leichtes Bataillon.

#### Artillerie.

Eine Brigade.

Das Garde-Zäger-Bataillon, das 1., 2. und 3. seichte Bataillon bis 1851.

1838.

Diese vier Bataillone bildeten bis 1847 die "leichte Brigade", welche der 2. Division unter Generalleutnant Hugh Halfett angehörte. Kommandeur der Brigade und Inspekteur war Generalmajor v. Düring. In genanntent Jahre ging die leichte Brigade als solche ein, und jeder der vier Insankerie-Brigaden wurde eins der Bataillone zugeteilt.

Der Etat war fortan bei allen Bataillonen derfelbe, nämlich Stab === 16 Köpfe und Kompagnien 180, Summa bei 4 Kompagnien 736 Köpfe.

Die Dienstzeit betrug jest gleichmäßig 6, von 1843 an 7 Sahre.

Die Bekleidung änderte sich wesentlich. Die Fußtruppen erhielten den Unisormrock nach preußischem Schnitt. Der der Jäger war dunkelgrün, die Besäte schwarz, der Kragen jedoch bei den Gardejägern mit rotem Paspel. Knöpse und Beschlag waren silberne. Als Kopsbedeckung erhielten die Gardejäger und leichten Bataillone das österreichische Käppi mit stets getragenem, niederhängendem, schwarzem Haarbusch. Dasselbe war geschmückt durch einen Kronenschild mit dem Welfen-Roß und bei den Gardejägern wie bisher mit dem Peninsula—Waterloo—Benta del Poco, beim 1. leichten Bataillon mit dem Waterloo. Die Hosen waren schwarz-grau mit roter Biese. Die Ossisiere trugen silberne Lizen und den Säbel durch den Rock gesteckt.

1849 wurde für die gesamte Infanterie der Waffenrock eingeführt. Die Offiziere der Jäger und leichten Bataillone verloren die Liten.

Das schwarze Lederzeug wurde über Kreuz getragen (Kreuzbandelier), Tornister und sonstige Ausrüstung blieb bestehen.

In der Bewaffnung wurde durch Einführung der Perkuffionsbüchsen ein gewaltiger Schritt vorwärts getan.

1838.

Das Garde-Zäger-Bataillon\*) verblieb in Hannover.

Es gab seine 5. Kompagnie zur Formierung des 3. leichten Bataillons ab. Kommandeur war zu dieser Zeit Oberstleutnant v. Rettberg, Adjutant Leutnant Heinrich Stakemann.

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde den Gardejägern dadurch zu teil, daß sich der König 1838 zum Chef des Bataillons machte. Von dieser Zeit an bis zum Jahre 1866 sind die Könige von Hannover Chefs des Gardes Jäger-Bataillons gewesen.

<sup>\*)</sup> Rangliste. Garde-Jäger-Bataillon. ("Beninsula-Waterloo-Benta bel Boco".) Chef: Seine Majestät der König. Stabsquartier: Hannover. Kommandeur: Oberstleumant v. Rettberg. Oberstleumant: Jacobi. Kapitäne und Kompagniechefs: Majors Heise, Riefstugel, Hesse, v. Witte. Rapitäne 2. Klasse: v. Gengsow, v. Schlütter. Premierleumants: v. Ompteda (Kapitän 2. Kl.), v. Lösecke. Sekondleumants: Kutteroff (Pr. Lt.), v. Meding (Pr. Lt.), Frhr. (Grote (Pr. Lt.), Stakemann (Adjutant), v. der Schulenburg, Nieper, v. Bothmer, v. Wrede, Rudloff, v. Landesberg (tit.). Regimentsquartiermeister: Kapitän Buhse. Oberwundarzt: Dr. Thompson (Stabsarzt). Assistandarzt: Dr. Wehrssen.

Das 1. leichte Bataillon\*) garnisonierte bis 1848 in Göttingen, von 1849 an in Goslar. Es gab ebenfalls seine 5. Kompagnie zur Errichtung des 3. leichten Bataillons ab. Kommandeur war Oberstleutnant Gotthard, Adjutant Leutnant Ernst Stakemann.

Das 2. Ieichte Bataillon \*\*) blieb bis 1848 in Einbeck in Garnison, kam dann nach Hameln und 1853 nach Hildesheim. Die 5. Kompagnie wurde für das 3. leichte Bataillon abgegeben. Kommandeur war 1838 Oberstleutnant v. Warschalk.

Das 3. leichte Bataillon \*\*\*) erhielt als Garnison Goslar, wurde aber 1848 nach Münden und 1858 nach Göttingen verlegt. Es wurde formiert aus je einer Kompagnie des 1. Linien-Bataillons (Goslar), des Garde-Jäger-, des 1. und 2. leichten Bataillons. Sein erster Kommandeur war Oberstleutnant v. Ein em , Adjutant: Premierleutnant v. Hann er st ein. Von 1861 an garnisonierte das Bataillon in Hannover.

Im Jahre 1841 nahm das Garde-Jäger-Bataillon und das 2. Leichte an der Konzentrierung einer Armee-Division bei Hannover unter Leitung des Generalleutnants Hugh Halfett vor den Bundesinspekteuren teil. 10 Bataillone, 12 Schwadronen und 2 reitende Batterien waren bei dieser Gelegenheit vereinigt.

In diesem Jahre nahmen die Gardejäger und alle drei leichten Bataillone an den Übungen des bei Lüneburg unter dem Besehl des Generalleutnants Hugh Halfett vereinigten 10. Bundeskorps teil.

Unter General Haltett wurde abermals eine hannoversche Armee-Tivision zur Bundesinspizierung bei Hannover versammelt.

Das Garde-Zäger- und 3. leichte Bataillon waren hierbei beteiligt.

1841.

1843.

1846.

<sup>\*) 1.</sup> leichtes Bataillon. ("Waterloo".) Stabsquartier: ad int. Göttingen. Kommanbeur: Oberftleutnant Gotthard. Major: Erd. Kapitäne und Kompagniechefs: v. Quistorp, Brandt, v. Berdefeldt, Koch. Kapitän 2. Klasse: Kettler. Premierleutnants: Schwende, Dreyer, Klingsöhr. Sekondleutnants: v. Brandis (Pr. Lt.), Baring (Pr. Lt.), Borchers, v. Freytag, v. Handis, Stakemann (Abjutant), Jenbart, v. Linsingen, Wuthmann. Regimentsquartiermeister: Premierleutnant Schuster. Oberwundarzt: Dr. Bacmeister. Assistenze wundarzt: Dr. Schöning.

<sup>\*\*) 2.</sup> leichtes Bataillon. Stabsquartier Einbed. Kommandeur: Oberftleutnant v. Marschald. Major: v. Elern. Kapitäne und Kompagnieches: Bogt, Dempwolff, v. Heimburg, Brauns. Kapitän 2. Klasse: Schwende. Premierleutnants: v. Kielmannsegge, Reuter, v. dem Knesebed. Sekondleutnants: v. Landesberg, Lavater, Gündell, v. Donop, v. Marthille, v. Alten, Appuhn, Wyneken, Rudorff. Regimentsquartiermeister: Premierleutnant Förster. Oberwundarzt: Dr. Lauprecht. Assistenzwundarzt: Dr. Renzhausen.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> leichtes Bataillon. Stabsquartier Goslar. Kommandeur: Oberstleutnant v. Einem, Major: Appuhn. Kapitäne und Kompagniechess: Bansen, v. Hennings, Schrader, Wiepsting. Kapitän 2. Klasse: Baring. Premierleutnants: Schliepstein, Meyer, v. Bothmer, v. Hammerstein (Adjutant). Sekondleutnants: Stakemann (Pr. L.), v. Windheim, Behrens: Quentin, Knipping, v. Hammerstein, Gotthard, Sympher. Regimentsquartiermeister. Premierleutnant Schulze. Oberwundarzt: Dr. Jimmermann. Ussistenzwundarzt: Dr. Forke.



# Der feldzug gegen Dänemark 1848/49.\*)

#### 1848.

ie seit uralter Zeit zusammengehörigen Herzogtümer Schleswig und Holstein waren seit 1460 mit Dänemark dadurch verbunden, daß sie in genanntem Jahre den König der Dänen freiwillig zu ihrem Herzog crwählt hatten, jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt, daß sie der dänischen Regierung gegenüber gauz selbständig durch ihre Stände und eigene Beamte im Namen des Herzog sich regieren dürften, und daß auf ewig eine Trennung der beiden Lande voneinander ausgeschlossen seichsland.

Im Laufe der Jahrhunderte hatte Dänemark wiederholt Versuche gemacht, die Herzogkümer mit dem dänischen Reich in eine staatliche Einheit zu verschmelzen. Aber immer vergeblich! In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts jedoch nahmen die Bestrebungen einen erheblichen Aufschwung. Eine neuerstandene Partei, die Jung-Dänen, erstrebte mit aller Energie die Einverleibung Schleswigs mit Dänemark. Unter dem Zwange dieser Partei proflamierte der König Friedrich VII. durch Patent vom 21. März 1848 die Einverleibung Schleswigs mit dem dänischen Reich und rüstete sich, dies Land zu besetzen. Die Ständeversammlung der Herzogkümer zu Rendsburg antwortete mit dem Antrage der Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund. Es bildete sich eine provisorische Regierung, die Bevölkerung griff zu den Wassen.

Preußen, von der provisorischen Negierung zur Unterstützung aufgefordert, zog Truppen an der Grenze zusammen und forderte Hannover sowie die anderen Staaten, deren Kontingente dem 10. Bundeskorps angehörten, auf, ein Gleiches zu tun. Der Deutsche Bund billigte diese Maßnahmen.

<sup>\*)</sup> Der Darstellung der Ereignisse dieses Feldzuges, an welchen das 3. bezw. 2. und 1. leichte Bataillon teilgenommen, liegt insonderheit das Tagebuch des 10. Bundeskorps 1848 zu grunde. Interessante Einzelheiten werden weder hier noch an anderen Stellen berichtet.

Unter dem Zeichen der freiheitlichen und nationalen Bestrebungen des Jahres 1848 entstand ein großartiger Enthusiasmus für diese deutsche Angelegenheit in allen deutschen Gauen. Freiwillige strömten herbei zum Kampf gegen die Dänen.

Dennoch gab das kleine Tänemark, gestützt auf die politische Parteinahme Rußlands, Englands und zeitweise selbst Ssterreichs, nicht nach, und es kam zum Kriege.

Schon am 23. März drangen die Dänen in Schleswig ein; am 9. April schlugen sie die Avantgarde der Holfteiner bei Bau.

In Hannover wurde Anfang April die Zusammenziehung einer Bundes-Division an der Elbe besohlen, der das 3. leichte Bataillon zugeteilt wurde.

Am 8. April mittags traf das sich auf Kriegsfuß besindende 3. leichte Ba- April 1848. taillon aus Goslar mit Eisenbahn in Harburg ein und rückte am anderen Worgen in sein Kantonnement Francop ein.

Rach der Rangliste des Jahres 1848 war das Bataillon folgendermaßen mit Offizieren besetzt:

Kommandeur: Major Thorbed, Major v. Hennings.

Ndjutant: Premierleutnant Rnipping.

Kompagniechefs: Major Schrader, Kapitane Wieping, Schaumann, v. dem Knejebeck.

Rapitan 2. Al. Stafemann.

Premierleutnants: v. Windheim, Trhr. v. Sammerftein.

Sekondleutnants: Sympher, Brauns, Appuhn, Banfen, b. Sugo, Benne, Grupe.

Regimentsquartiermeister: Rapitan Schulbe.

Oberwundarzt: Stabsarzt Bimmermann.

Affistenzwundarzt: Dr. Forke.

Eine Kriegsrangliste liegt nicht vor. Dagegen geht aus anderen Quellen hervor, daß die Mobilmachung Beränderungen in der Besetzung des Offizierforps bewirkt hat.

Es führte die 1. Kompagnie Kapitän Schaumann, die 2. Kapitän 2. v. dem Knesebeck, die 3. Kopitän 2. Kl. Stakemann, die 4. Premiersleutnant v. Windheim.

Die Stärke des Bataillons betrug:

Stab (einschl. 10 Mann Musit) . . . . . . . 20 Köpfe. 4 Komp. à 198 Köpfe (wovon 180 Gemeine) . 792 =

Zusammen: 812 Köpfe.

Zwijchen Ihehoe und Kellinghusen versammelten sich die Kontingente des 10. Bundeskorps.

Das 3. leichte Bataillon passierte am 14. April die Elbe bei Eranz, gelangte mit der Eisenbahn über Altona bis Wrist und von hier nach Hennstadt.

Am 21. April übernahm der preußische General der Kavallerie v. Wrang el den Oberbesehl über die Bundestruppen. Sie setten sich zusammen aus:

## A. Brenfifche Divifion.

Generalleutnant Prinz Radziwill.

## B. Mobile Divifion des 10. Bundestorps.

Generalleutnant v. Salfett.

- I. Avantgarde: Hannov. Generalmajor v. Schnehen.
- 4. Infanterie-Brigade: Braunidno. Oberft v. Specht,

Hannov. 3. leichtes Bataillon: Major Thorbect,

Braunschweigisches 1. Bataillon,

2. = ,

Medlenburgische Jäger-Abteilung.

Ravallerie.

Hannoversches Königin-Hujaren-Regiment, Mecklenburgische Dragoner-Division (2 Schwadronen).

Artisserie und Bioniere.

Braunschweigische Batterie und Vioniere.

#### II. Sauptforps.

- 1. (Sannov.) Infanterie-Brigade: Oberft v. Marichald.
  - 1. Bataillon 5. Regiments,
  - 2. = 4. =
  - 2. = 6. .

Tuß-Batterie Reunpfünder.

- 2. Infanterie Brigade.
- 1. Medlenb. Halb-Brigade (2 Bataillone, 1 Batterie),
- 2. Oldenb. = (2 = , 1 = ).
- 3. (Sannov.) Infanterie-Brigade: Generalmajor v. Rettberg.
  - 1. Bataillon 2. Regiments.
  - 2. = 2. =
  - 1. . 3. .

III. Rejerve-Ravallerie: Oberftleutnant Poten.

Hannov. 1. Dragoner-Regiment (3 Schwadronen),

- · 4. · · · (3 · · ),
- reitende Batterie.

Total der mobilen Division: 131/2 Vataillone, 11 Schwadronen, 4 Vatterien, rund 11 (10) Mann.

#### ('. Schleswig-holfteiniche Divifion.

Pring Friedrich v. Roer.

Die Totalstärke der deutschen Truppen betrug rund 30 000 Mann mit 74 Geschützen, die der Tänen 14 (00) Mann mit 32 Geschützen.

Am 23. April erfochten die Preußen einen glänzenden Sieg bei Schleswig. April 1848. Aber die beabsichtigte Vernichtung der feindlichen Armee glückte nicht; sie konnte sich ohne allzu große Verluste auf Flensburg zurückziehen.

Die Bundesdivision, welche dem Vorgehen gegen Schleswig als Reserve dienen sollte, hatte sich am 22. südlich Rendsburg gesammelt, die Avantgarde des Generals v. Schnehen, bei ihr das 3. leichte Bataillon, zwischen Ivenstedt und Nortors. Am 23. wurde schon sehr früh, gegen 4 Uhr, aufgebrochen; aber da die Entsernung dis Schleswig noch gegen 35 Kilometer betrug, so konnte eine Beteiligung an der Schlacht nicht mehr stattsinden.

Am 24. 9 Uhr vormittags war die Division bei Schleswig versammelt. Bald nach 9 Uhr trat die Avantgarde, an ihrer Tete das 3. leichte Bataillon, den Bormarsch auf der Chausse nach Fleusburg an. Das Wetter war nicht günstig, es regnete und stürmte.

Die stark verschanzte Stellung bei Idstedt nördlich Schleswig fand man verlassen und traf erst nachmittags gegen 4 Uhr bei Eversee — 1½ Weile von Flensburg — auf die Nachhut des Feindes.

# Gefecht bei Bilican am 24. April.

Die auf der Chausse vormarschierende Avantgarde sah aus Översee zwei dänische Geschütze abziehen, denen bald eine Jäger-Abteilung — zwei Kompagnien waren es — folgte. Es gelang nicht, die Jäger noch in einigermaßen offenem Gelände zu erreichen. Die dem 3. leichten Bataillon vorantrabende mecklenburgische Schwadron traf die Jäger schon hinter einem schützenden Terrainabschnitt, der die Chaussee bestrich. Ein Versuch, die Jäger zu attackeren, mißlang.

24. April 1848.

Währenddessen war das 3. leichte Bataillon herangekommen. Sosort wurden die Scharschützen desselben in einem links der Chaussee liegenden Gehölz aufgelöft und besetzen den dem Feinde zu gelegenen Rand desselben. Die dänischen Jäger hatte das durchschnittene Gelände in den Wiesen und am Fuße der südlich vom Vilschauer Kruge links der Chaussee liegenden kleinen Terrainwelle stark mit Schützen besetz und verteidigten diese Stellung mit großer Harnäckigkeit gegen die Schützen, die keils auf der Chaussee, teils vom Rande des Gehölzes vorzudringen suchten.

Nach einiger Zeit sandte das Bataillon zur Unterstützung der Scharsichützen die 1. Division (-Zug) auf der Chaussie vor und entsandte die 2. Kompagnie durch das Gehölz in des Feindes rechte Flanke; beide Abteilungen wurden dann noch verstärkt, jene durch die 2., diese durch die 5. Division. Nun erst zog sich der Feind in das neben Vilschau liegende von Erdauswürsen und Gräben stark durchschnittene Gelände zurück.

Dort aber gelang es, den Feind in einen engen Naum zusammenzudrängen. Dennoch leistete er noch immer tapferen Widerstand, bis schließlich das ganze 2. Braunschweigsche Bataillon mit dem Bajonett auf ihn einbrach.

Diesem überlegenen Angriff vermochte die kleine tapfere Schar nicht zu widerstehen. Ihr Kommandeur, der Major v. Stirup war gefallen, ein Ka-

pitän, v. We st erg ard, verwundet, ihre Reihen waren gelichtet. Tas tapsere Häusslein mit vier Offizieren mußte sich der Übermacht ergeben. In Bilschau nahm das 3. leichte Bataillon noch zwölf dänische Dragoner gesangen, die sich dort versteckt hatten.

Es hatten sich besonders die Scharsschie des Bataislons und namentlich das 2. Peloton (Halbzug) derselben unter dem Sckondleutnant Brauns ausgezeichnet.

Dies Peloton war längere Zeit, che es unterstützt wurde, einem überlegenen seindlichen Feuer ausgesetzt, wodurch der Leutnant Brauns und der Korporal Stolze verwundet wurden.

Die Division bezog Biwaks, die Avantgarde bei Sversee, das Gros bei Frörup.

Dies Gefecht, an sich unbedeutend, hatte dennoch den Ersolg, daß die Dänen in völliger Entmutigung zunächst allen Widerstand aufgaben und sich in Unordnung nach der Insel Alsen und zutland zurückzogen.

Das 3. leichte Bataillon hatte an diesem Tage die Feuertaufe erhalten und die Probe rühmlichst bestanden.

Das Gros der dänischen Armee unter General v. He dem ann wandte sich nach der Halbinsel Sundewitt und setzte von hier aus bei Sonderburg und Apenrade nach der Insel Alsen über.

Als das Oberkommando hiervon Kenntnis erhielt, erteilte es der Division Halkett den Besehl, die Halbinsel Sundewitt zu okkupieren, die Dänen auf Alsen zu beobachten und etwaige Angrisse derzelben zurückzuschlagen.

General v. Wrange I aber drang mit der preußischen und der schleswigholsteinischen Division in Jütland ohne Gegenwehr ein und besetzte am 3. Mai Fridericia. Nunmehr aber begann infolge der Einmischung Englands und Rußlands eine Reihe die Operationen lähmender Unterhandlungen.

Die Besetzung des Sundewitts vollzog sich am 27. und 28. April ohne jede Feindseligkeit. Die Borposten der Division zogen sich, bei Schmoel beginnend, längs der Höhen von Düppel und der Weerestüste dis nach Blans hin.

28. April 1848.

Dem 3. leichten Bataillon war der äußerste rechte Flügel der Vorposten bei Schmoel auf der Halbinsel Broaker zugewiesen.

Die Schützen standen hier den Dänen in Alsen auf wenige hundert Schritt gegenüber. Ihre Tätigkeit bestand hauptsächlich darin, das Vorterrain zur Berteidigung vorzubereiten, um einer etwaigen Offensive der Dänen entgegentreten zu können.

Vom 6. Mai an jetzten täglich einige Kompagnien Tänen mit einer Arbeitsfolonne von Sonderburg aus nach der öjtlichen Spitze des Sundewitts über, um für eine hier zu erbauende Schiffbrücke einen Brückenkopf anzulegen. Es kam dabei fast täglich zu kleineren Vorpostengesechten; an einem solchen hatte das 3. leichte Bataillon am 8. Wai lebhaften Anteil.

# Gefecht bei Sonderburg-Fähr am 8. Mai.

Schon früh landeten die Dänen am Worgen dieses Tages, um an der Erbauung des Brückenkopses zu arbeiten. Zur Sicherung schoben sie eine stärkere Tirailleurkette vor. General Half ett stellte derselben eine ebenso starke ent- 8. Mai 1848. gegen und konzentrierte geschlossene Abteilungen der Division bei Düppel außerhalb des seindlichen Geschützseurs von Alsen her.

Diese Abteilungen bestanden aus der 1. Brigade (Marschalt), dem 3. leichten Bataillon und einiger Artillerie.

Die sich gegenüberstehenden Schützenlinien, auf deutscher Seite der 5. Kompagnie 4. Hannoverschen Regiments angehörig, führten zunächst auf weite Ent-



fernung und aus guter Deckung ein wirkungslojes Feuergesecht. Als indessen gegen 3 Uhr die Dänen Miene machten, zu avancieren, stürzten sich ihnen die Schützen unter Hurra mit dem Bajonett entgegen und trieben sie in die Flucht. Dann aber zogen sich die Hannoberaner, welche sich bei dieser Attack dem Sonderburger Fährhause bis auf 300 Schritt genähert hatten, unter einem hestigen, aber wirkungslosen Geschützser in ihre alte Stellung zurück.

Gleichzeitig war auch ein Teil des leichten Bataillons ins Gefecht gekommen. Die von dem Premierleutnant v. Windheim geführte 4. Kompagnie des Bataillons wurde nach 1 Uhr mittags nach dem linken Flügel der Aufstellung detachiert und engagierte sich bald darauf nit dem Feind. Der Kompagnieführer löste eine Division als Schützen auf und ließ die zweite geschlossen zum Sturm antreten. Der Feind wich nach einem Gehöft zurück, wo er sich zu sammeln suchte. Als das

Soutien zum Angriff auf dieses Gehöft vorging und zu diesem Zweck einen Erdwall überstieg, verwundete eine Bombe den Infanteristen Ernst I. am Kopfe und riß seinem Hintermann Gattermann II. den Kopf weg. Die Kompagnie sand das Gehöft indessen schon vom Feinde verlassen und überzeugte sich auch bald, daß derselbe sich in Eile nach seinen Schiffen zurückzog.

17. Mai 1848.

Am 17. Wai führte ein Stellungswechsel das 3. leichte Bataillon nach dem kleinen Orte Schnabef nördlich Düppel auf den linken Flügel der Ausstellung. Für den 28. Wai waren wiederum einige Dislokationsveränderungen besohlen. Die beiden in Düppel und Satrup liegenden oldenburgischen Bataillone, welche seit dem 12. Wai den besonders wirksamen Vorpostendienst bei Sonderburg-Fähr verrichtet hatten, sollten abgelöst werden, und zwar das 1. Bataillon in Düppel durch das 3. leichte Bataillon aus Schnabek, das 2. durch das braunschweigische 1. Bataillon aus Gravenstein.

Vom 3. leichten Bataillon bezogen drei Kompagnien das neue Kantonnement zeitig — die 1. und 4. Kompagnie in Düppel, die 2. in Rackebüll —; die 3. Kompagnie blieb bis zur Ablöfung, welche durch das 2. Bataillon des 4. Infanterie-Regiments erfolgte, in Schnabek auf Vorposten zurück und stieß erst später bei Kübel zum Bataillon.

Um 3 Uhr sollte die Ablösung der dem Feinde am nächsten stehenden Vorposten am Ostrand der Düppeler Berge — 2 mecklenburgischen und 2 oldenburgischen Kompagnien — stattsinden.

Die Division befand sich von Düppel rückwärts bis Apenrade auf die Entfernung von mehr als vier Weilen disloziert.

So war die Lage auf dem Sundewitt, als am 28. Mai ein überraschender Angriff der Dänen erfolgte.

#### Gefecht bei Nübel-Mühle und Duppel am 28, und 29. Mai.

28. Mai 1848.

Die Tänen waren zu diesem Angriff in drei Kolonnen angesetzt. Die erste Kolonne sollte über Düppelfirche, Stenderup und Nübel-Mühle, die zweite an der Küste entlang auf Nübel vorgehen, die dritte aber als Neserve rechts gestaffelt über Nackebüll—Satrup folgen.

Es war 12 Uhr mittags, als die Dänen plöglich aus ihrem Brückenkopf bei Sonderburg bebouchierten.

Bald zeigte es sich, daß diesmal ernste Absichten vorlagen. Von überlegenen Kräften gedrängt, mußten die vier Vorposten-Kompagnien auf die Düppeler Höhen zurückweichen, brachten hier aber durch ihr entschlossens Verhalten den seindlichen Angriff auf zwei Stunden zum Stehen.

Es war 1½ Uhr, als Oberst v. Specht, der Kommandeur der 4. Bundess-Brigade, welchen die bevorstehende Ablösung der Borposten auf das Gesechtssseld sührte, sofort die nächsten Abteilungen, die drei Kompagnien des 3. leichten Bataillons aus Düppel und Nackebüll sowie das niecklenburgische Garde-Grenadier-Bataillon aus Düppel, zur Behauptung der Düppel-Berge heranbeorderte.

Der Feind entwickelte inzwijchen immer mehr Kräfte. Zwei Batterien er-

öffneten auf 250 Schritt Kartätschjeuer. Erst jetzt, so scheint es, wurde die volle Absicht des Feindes erkannt, denn erst in diesem Augenblick, gegen 21/4 Uhr, ward das auf der Höhe der Düppel-Berge befindliche Fanal angezündet, die Division zu alarmieren und auf dem im voraus bezeichneten Punkt, Rübel-Wühle, zu versammeln.

Die eben eintreffende 1. und 4. Kompagnie des 3. leichten Bataillons wurden rechts und links vom Fanal ins Gesecht gebracht; allein weder diese noch die von Racebill anlangende 2. Kompagnie — Kapitän v. dem Knesebe ach —, welche gegen den in der rechten Flanke vordringenden Feind einen Bajonettangriff machte, waren im stande, den überall mit Überlegenheit angreisenden Feind aufzuhalten. Kapitän v. dem Knesebeck erhielt einen Streisschuß durch die Schulter, führte aber trotzem das Kommando seiner Kompagnie sort.

Die 4. Kompagnie hatte gleich beim Eintreffen in das Gesecht ihren Führer, Premierleutnant v. Windheim verloren.

Auch die anderen deutschen Truppenteile hatten bereits nicht unbedeutende Berluste an Offizieren und Mannschaften.

Die Dänen hatten jett eine volle Brigade in der Front, eine andere gegen die rechte Flanke der Bundestruppen zum Angriff entwickelt. Das Feuer von Kanonenbooten vom Wenningbund her unterstützte denselben und überschüttete den rechten deutschen Flügel mit einem Hagel von Geschoffen.

Da befahl Oberst v. Specht den Rückzug. Die gegen ebensoviele Bataillone engagiert gewesenen Kompagnien zogen sich gegen 3 Uhr auf der großen Straße auf einem Kolonnenwege und über Stenderup nach Nübel-Wühle zurück, verfolgt vom heftigen Feuer des Feindes.

Hauptmann v. dem Knesebeck wurde jest zum zweitenmale, und zwar tödlich, verwundet, indem ihm eine Kanonenkugel ein Bein zerschmetterte.

Bei der Nübeler Windmühle sammelten sich soeben die Truppen der Division, welche im östlichen Teil des Sundewitts gestanden hatten. Es waren nicht mehr als 6 Bataillone, 2 Schwadronen und 16 Geschütze, über die General Hall ett hier verfügte. Bei der Aufstellung, die General Half ett mit diesen nicht ganz 4000 Mann jest rechts und links der Mühle einnahm, kam das 3. leichte Bataillon auf den linken Flügel der ersten Linie.

Bald entspann sich ein lebhastes Schützenseuer sowie eine lang anhaltende Kanonade.\*) Aber die Überlegenheit der Dänen war zu groß. General Half ett gab daher Besehl zum Rückzug auf Athüll.

Das 3. leichte Bataillon hatte an dem letzen Gefecht keinen wesentlichen Anteil mehr gehabt. Teile des Bataillons nur hatten in einem auf weitere Entfernung geführten Feuergesecht gelegen. Der Abzug des Bataillons ging flott

<sup>\*)</sup> Gine faft ergöhliche Szene mährend dieses ernsten Geschüpkampses war es, daß die Artillerieoffiziere häusig auf das Erscheinen seindlicher Abteilungen im Bereiche ihrer Geschüpe aufmerksam gemacht wurden und daß bei näherer Beobachtung durch Ferngläser gesunden wurde, die in den Kämpen sich zeigenden rötlichen Lunkte seien nicht Dänen, sondern — Kühe.

<sup>(</sup>Tagebuch bes X. Deutschen Bundes-Armeeforps 1848.)

von statten. Indes war die Dunkelheit angebrochen. Um 9½ Uhr fiel der letzte Schuß.

Die Abteilungen der Bundes-Division hatten sich auf einer großen Koppel zwischen Apbüll und Gravenstein versammelt, ruhten dort einige Zeit und traten um 11 Uhr nachts den Rückmarsch auf Quars an, wohin die Bagage schon mittags dirigiert war. Sie kamen daselbst zwischen 1 und 2 Uhr nachts an und bezogen Biwaks.

Die preußischen und schleswig-holsteinischen Truppen hatten inzwischen aus politischen Gründen am 25. Wai Jütland wieder geräumt und waren am 28. Wai bei Arrild, Apenrade und Gjenner angekommen.

Als General v. Wrangel die Meldung von dem unglücklichen Gesecht des 28. ersuhr, setzte er am anderen Worgen die preußische Brigade Wöllendorf auf Quars in Bewegung.

29. Mai 1848.

Am 29. morgens 7 Uhr traf er persönlich in Quars ein und befahl sosort eine Refognoszierung des Feindes. Zu diesem Zweck rückte alsbald die am Abend zuvor bei Aşbüll verbliebene Arrieregarde vor. Sie traf erst bei Niibel-Wühle auf den Feind und warf ihn in leichtem Gescht zurück.

Unterdessen war auch das Groß der Division nach Atbüll herangekommen; allein nur wenige Abteilungen kamen zur Verwendung. Zu diesen gehörte das 3. leichte Bataillon, welches noch bis jenseits des Dorfes Nübel vorgeschoben wurde und dort den seindlichen Vorposten gegenüber Stellung nahm. Da das Bataillon in den beiden Tagen fast ununterbrochen teils sechtend, teils marschierend auf den Beinen gewesen war, so konnte es nicht ausbleiben, daß es hierbei eine nicht unerhebliche Zahl von Waroden hatte.

überhaupt war die Ermüdung der Truppen, welche auch durch die Hitze und den Staub zwischen den Knicks sehr gelitten und am Tage zuvor nicht abgekocht hatten, außerordentlich.

General v. Wrangel überzeugte sich, daß der Feind überall abgezogen sei, und befahl, nicht weiter vorzurücken.

In der Tat hatte der dänische Oberbeschlshaber, dem es bei seinem Angriff am 28. vor allem um eine im politischen Sinne wirkende Demonstration zu tun war, schon in der Nacht zum 29. den größten Teil seiner Armee wieder auf die Insel Alsen zurückgezogen.

Wrangel beschloß, jest vorläufig den östlichen Teil des Sundewitts — Niibel, Düppel 2c. — ganz aufzugeben und mit seiner Armee eine konzentriertere Stellung als bisher einzunehmen.

Nach einer kurzen Ruhe rückten daher die Truppen der Bundes-Division in die ihnen neu bestimmten Kantonnements ab; sie lagen in einem Rahon, dessen Mittelpunkt Quars war.

Der Verlust der Bundestruppen am 28. Mai belief sich im ganzen auf 8 Offiziere und 196 Mann. Davon entsielen auf das 3. leichte Bataillon an Getöteten 2 Offiziere und 5 Mann, an Berwundeten 32 Mann, von denen 5 in die Hände des Feindes gesallen waren. Von den beiden gebliebenen Offizieren war

Premierleutnant v. Windheim durch eine Mustetenkugel in die Brust sofort getötet worden, während Kapitän L. v. dem Knesebeck bei der Amputation des zerschmetterten Beines in Augustenburg verstarb.

Die Haltung des Bataillons war eine vorzügliche gewesen.

Die Tänen hatten etwa gleiche Berluste wie die deutschen Truppen gehabt. Beim 3. leichten Bataillon hatte Premierleutnant Behrens die Führung der 2. Kompagnie, Premierleutnant Sympher die der 4. übernommen.

General v. Wrangel beschloß einen größeren Vorstoß gegen die Dänen unter seiner persönlichen Leitung. Es sollte versucht werden, die auf dem Sundewitt stehenden dänischen Truppen von ihrem Rückzug auf Sonderburg abzuschneiden.

Um die Operation geheim zu halten, wurde durch Armeebefehl vom 3. Juni 3. Juni 1848. zur Feier des Geburtstages des Königs Ernst August von Hannover am 5. Juni eine große Parade befohlen. Zags darauf aber gingen dem General Halt die geheimen Anordnungen für einen Angriff zu. Ihre Einleitung ist erwähnenswert.

"Euer Erzellenz haben aus meinem Tagesbesehl vom 3. d. Mts. ersehen, daß ich zu Ehren des Geburtstages Seiner Majestät des Königs von Hannover eine große Parade angeordnet habe. Für den Soldaten im Felde gibt es keine bessere Parade als den Angriff des Feindes. 2c."

Es wird dann der gleichzeitige Vormarsch von drei Kolonnen gegen Apenrade und den Brückenkopf von Sonderburg befohlen. Die erste Kolonne, Brigade Möllendorf, sollte auf Apenrade vorgehen, die zweite, Brigade Bonin, auf Sonderburg.

Bon der Salfettschen Division sollte die 4. (Avantgarde) Brigade, Oberst v. Spechts, mit der 1. Brigade Marschald und der neunpfündigen Batterie die 3. (rechte) Kolonne bilden und um 10 Uhr bei Schloß Gravenstein versammelt sein. Ihr Angriff sollte dann über Athüll gegen Sonderburg ersolgen. Diese Kolonne war etwa 4500 Mann stark.

Der Rest der Truppen hatte sich bei Holebüll als Reserve aufzustellen.

Die Stärke der Dänen auf dem Sundewitt belief sich in diesen Tagen auf rund 7000 Mann.

# Gefecht bei Rübel und Duppel am 5. Juni.

Um 10½ Uhr vormittags trat General Half ett aus der Rendezvous- 5. Juni 1848. stellung bei Schloß Gravenstein den Vormarsch an. Die Brigade Marschalk, die bisher am wenigsten im Feuer gewesen war, sollte am Chrentage ihres König-lichen Herrn vorzugsweise verwendet werden und hatte deswegen die Tete erhalten. General v. Schnehen folgte mit der Avantgarden-Brigade Specht, an deren Tete sich das 3. leichte Bataillon besand.

Um 11½ Uhr stieß die vordere Brigade in Söhe der Nübeler Windmühle auf den Feind und vertrieb ihn nach hitzigem Gesecht hier sowohl wie auch auß dem Dorse Nübel. Im weiteren Vordringen wurde auch die Büffelkoppel — ein Gehölz zwischen Nübel und Düppel — genommen.

Die Brigade Specht hatte bei Athüll den über die Position bei der Niibeler Windmühle gegen Düppel führenden Kolonnenweg eingeschlagen und versuchte allmählich mit der Brigade Marschalk in gleiche Höhe zu kommen.

Als die nunmehrige Avantgarde der Brigade, das 3. leichte Bataillon, bei der Nübeler Mühle anlangte, fand sie hier keinen Feind mehr vor, denn die Dänen hatten sich durch das Vordringen der Brigade Marschald in ihrer Flanke zur Räumung der dortigen Stellung veranlaßt gesehen und hatten sich gegen Stenderup zurückgezogen, hielten aber das Gehöst Stenderup Feld besetzt. Diese ward nun vom 3. leichten Bataillon angegriffen. Die 1. Kompagnie — Kapitän Schaumann nun ann — ward gegen das Gehöst selbst, die 2. Kompagnie — Premierleutnant Behren sich links desselben vorgesandt. Fast ohne Berluste vertrieben diese Kompagnien den Feind und verfolgten ihn in der Richtung nach Stenderup.

Obgleich die Tänen nur langjam von Anick zu Anick zurückwichen, so mußten sie doch endlich auch Stenderup räumen. Während die 2. Kompagnie hierbei die seindlichen Stellungen links umging, drangen die 1. Kompagnie und die 3. — Kapitän Stakem ann — durch den nördlichen Teil des Torses vor, und die 4. Kompagnie — Premierleutnant Sympher — folgte als Reserve auf dem Hauptwege durch das Torf. Dieses planmäßige Vorgehen hatte durchaus den beabsichtigten Erfolg und bewirfte, daß das Bataillon an diesem Tage fast ohne Verluste davonkam.

In Stenderup machte das 3. leichte Batailson einige Gefangene (1 Offizier und 4 Mann) und erbeutete auch dänische Bagage.

Am östlichen Nande von Stenderup sammelte Wajor Thorbeck sein Bataillon. An seiner Stelle nahm das oldenburgische 1. Bataillon beim weiteren Bormarsch die Tete. Dies Bataillon war auf dem Wege nach Düppel-Kirche bis in die Höhe des südlich davon gelegenen Gehölzes vorgerückt, als General v. Schnehen auf Veranlassung des Generals Haltet ihm den Besehl zum Halten erteilte. Es war etwa 2 Uhr.

Auch die Brigade Warschalk war, nachdem sie in Besitz des Dstrandes der Büffelkoppel gelangt, in ihrem weiteren Bordringen angehalten worden. General Hetzt hatte nämlich die Weldung erhalten, daß die über Satrup gegen die Düppelstellung marschierenden Preußen um 1½ Uhr erst bei Satrup angelangt wären. Er beschloß daher, sein Vordringen zu mäßigen. Etwas später erhielt er auch vom Oberbeschlshaber den Beschl, zu halten, dis die preußischen Kolonnen in gleicher Höhe mit ihm seien. "Bis setzt habe General Hatet tallein gesochten, er möge die Preußen nun auch heranlassen", so lauteten die dem General überbrachten Worte Brangels.

In Satrup hatte die preußische Brigade nach überaus anstrengendem Marsch einen Halt gemacht. Um 2½ Uhr brach sie wieder gegen Tüppel auf, indem drei Bataissone von Satrup her direkt gegen Tüppel-Kirche zum Anschluß an die Division Haltett vorgingen.

Sobald diese Kolonne sich Tüppel-Kirche näherte, setzte sich auch General v. Schnehen wieder in derselben Richtung in Bewegung. Als nun aber die Preußen ziemlich gleichzeitig mit ihm Tüppel-Kirche erreichten und sich in diesem ausbreiteten, ließ General Halfett die Brigade des Generals v. Schnehen nach der von Nübel nach Sonderburg führenden Hauptstraße rücken und die Reserve der Brigade Marschalck bilden.

Hiermit war die Gesechtstätigkeit des 3. leichten Bataillons für diesen Tag beendet.

Um 4½ Uhr waren die Dänen bis auf ihre starken Berschanzungen auf den Düppeler Söhen zurückgeworsen. Es war der Moment gekommen, wo ein Sturm auf die Stellung erfolgen mußte. Hierzu sehlte aber eine genügend starke und intakte Reserve. Deshalb gab der Oberbeschlshaber den Besehl, das Gesecht abzubrechen und in eine Stellung bei Sakrup und Nübel-Wühle zurückzugehen, wo Biwaks bezogen werden sollten.

Zur Deckung derselben hielt das 3. leichte Bataillon das Gehöft Stenderupselb besetzt.

Der Verlust der deutschen Truppen an diesem Tage betrug im ganzen 27 Offiziere, 250 Unteroffiziere und Gemeine (tot 4 Offiziere, 49 Mann), wobon 19 Offiziere und 177 Mann auf die Preußen, der Rest auf die Bundestruppen — besonders die Hannoveraner — entsielen.

Beim 3. leichten Bataillon waren der Leutnant Appuhn, welcher drei Musketenschüsse durch Arm, Bein und Rippen hatte, sowie zwei Wann verwundet worden.

Im übrigen entsprach der Erfolg des Tages weder der Absicht noch den Erwartungen.

Das zu frühe und zu scharfe Vorgehen der Halfet tichen Truppen auf der einen, das verspätete Eintreffen der Brigade Bonin auf der anderen Seite hatten eine Umgehung der Dänen vereitelt, das Fehlen starker Reserven — Brigade Möllendorf und holsteinsche Truppen — die letzte Entscheidung unmöglich gemacht.

Am Worgen des 6. Juni meldeten die Patrouillen des 3. leichten Ba- 6. Juni 1848. taillons, daß die Dänen wieder zurückgegangen wären.

Die Schützen verblieben für diesen Tag und auch die nächste Nacht im Biwak und genossen hier hinreichende Ruhe, sich von den Strapazen des vergangenen Tages zu erholen.

General Half ett berichtete von seinem Hauptquartier Athvill aus rühmend an den König über die vorzügliche Haltung aller ihm unterstellten Truppen am vorigen Tage, ließ sich aber besonders über die Entschlossenheit aus, mit welcher die vorzugsweise zur Berwendung gekommenen hannoverschen Truppen angegriffen hätten.

Am 7. Juni morgens rückten die Truppen aus dem Biwak in die tags zuvor durch Armeebefehl bezeichneten Kantonnements, für die Bundes-Division bei Bau und Flensburg.

Der dänische Oberbesehlshaber war bald nach dem Gesecht vom 5. von Alsen nach Jütland übergegangen. Am 21. Juni stand er mit der Hauptmacht bei Christiansfelde.

Im Laufe des Juni trasen einige Verstärkungen bei der Bundes-Division ein. Es waren dies ein oldenburgisches Bataillon und eine halbe Batterie, zwei hanseatische Bataillone und zwei Schwadronen hanseatischer Tragoner, sowie von Hannover eine Batterie und das 2. I e i cht e Bataillon unter Oberstleutnant v. Brandis aus Einbeck, welches am 15. Juni anlangte und gleichfalls der Schnehen Avantgarde zugeteilt wurde.

Das Bataillon,\*) in einer Stärke von 19 Offizieren, 57 Unteroffizieren und Korporalen, 20 Musikern und Spielleuten und 637 Schützen, gleich 733 Köpfen, fam zunächst nach Flensburg in Unterkunft. Kriegerische Lorbeeren zu pslücken in diesem von politischen Einslüssen dauernd auf das ungünstigste beeinflußten Feldzug, war dem Bataillon nicht mehr vergönnt.

20.Juni 1847.

Am 20. Juni erhielt der hochverehrte Führer der Bundes-Division, Generalleutnant Halfett, die Ernennung zum General der Infanterie, während der König gleichzeitig den hannoverschen Truppen seinen königlichen Dank für ihre bisherige Haltung aussprach.

Der inzwischen zum Premierleutnant avancierte Leutnant Brauns vom 3. leichten Bataillon erhielt den Guelphen-Orden 4. Klasse.

In den letzten Junitagen versuchte General v. Wrangeleinen energischen Schlag gegen die etwa 15 000 Mann stark in Nord-Schleswig hinter der Haders-lebener Föhrde stehenden Dänen.

Der Plan für diese Unternehmung war etwa folgender:

Die Holsteiner sollten den rechten Flügel haben und gegen das Desilee von Hadersleben vorgehen, aber vor dem 30. Juni nichts über dasselbe hinaus unternehmen, um den beabsichtigten Angriff der ganzen Armee nicht zu verraten.

Das X. Korps Halfetts jollte als Zentrum am 29. bis an das westliche Ende der Föhrde gelangen, die Preußen aber am gleichen Tage noch weiter westlich ausholend sich in den Rücken der dänischen Stellung schieben.

Am 30. follten dann die Dänen durch einen gleichzeitigen Angriff in Front, Flanke und Rücken vernichtet werden.

# Die Unternehmung gegen Sadersleben vom 28. Juni bis 1. Juli.

Das gegen Hadersleben bestimmte Operationskorps des Bundeskorps sette sich auß 3 Brigaden = 9 Bataillone, 1 Freikorps (v. Tusch), 6 Schwadronen und 5 Batterien = 32 Geschützen unter General Halls et is Führung zusammen. Die Nvantgarde sührte wiederum General v. Schnehen. Sie bestand auß

dem 2. leichten Bataillon,

dem 3. leichten Bataillen,

<sup>\*)</sup> Rangliste von 1848. 2. leichtes Bataillon. Kommandeur: Sberftleutnant v. Brandis. Major: Rieffugel. Kapitäne und Kompagniechefs: Schwenke, Schliepstein, Reuter, Stakemann. Kapitän 2. Klasse: v. Landesberg. Premierleutnants: Gündell, v. Alten (Mojutant), Appuhn, Wyneken. Sekondleutnants: Rudorff, Banken, Wehner, Schaumann, Brindmann, v. Linsingen, v. Hartwig. Regimentsquartiermeister: Kavitän Schwenke. Oberwundarzt: Dr. Lauprecht. Afsischundarzt: Dr. Renzhausen.

dem braunschweigischen 2. Bataillon, der braunschweigischen Batterie, dem 1. Dragoner-Regiment, Bionier-Abteilung.

Die Truppen des Bundeskorps sammelten sich am 28. Juni bei Aarup, 28. Juni 1848. Ensted und Stübek. Die leichten Bataillone biwakierten in einem Gehölz bei Aarup.

Am nächsten Worgen trat die ganze Armee gleichzeitig den Vormarsch an, die Holsteiner auf Hadersleben, das 10. Korps über Gjenner auf Ustrup und die Preußen auf Strydstrup.

Am Nachmittag kamen die leichten Bataillone auf Borposten gegenüber denen des Feindes bei Christianstal und Törning-Wühle. Hier wechselten die Posten des 2. leichten Bataillons einige Schüsse mit dem Keind.

Das Gros der Bundestruppen bezog Biwafs bei Högelund und Ustrup.

Man hatte einen tüchtigen Warsch gehabt. Aber überall herrschte eine gehobene Stimmung; man sah in freudiger Erwartung dem solgenden Tage entgegen, der vielleicht eine Entscheidung des Feldzuges bringen konnte.

Waren doch alle Kolonnen am Abend des 29. an den für sie bestimmten Stellen angelangt, so daß es schien, als ob endlich eine vernichtende Unternehmung gegen die Spenningkinde

Studing Aughüll

Shime Analysiad Sadraleker

Sadrajaard

Spenner

Spenner

Spenner

Spenner

Spenner

Spenner

Spenner

Studen

Spenner

Studen

Spenner

Studen

Stude

Dänen zur Ausführung kommen könnte. Tropdem jollte auch diejer Schlag jehl gehen!

MIS der gemeinsame Angriff am 30. Juli erfolgen sollte, fanden die Deutschen das Rest leer.

Das 10. Korps war am nächsten Worgen gegen 6½ Uhr auf seinem 30.Juni 1848. Rendezvous bei Högelund aufmarschiert, um zum Angriff auf die feindliche rechte Flanke über Jernhytte auf Styding vorzugehen, als vom Oberbefehlshaber die Nachricht eintraf, daß der Feind während der Nacht seine Positionen geändert habe. Jugleich kam der Befehl, alle Truppen sollten zur Verfolgung — das 10. Korps auf dem eben bezeichneten Wege — aufbrechen.

Dies geschah alsbald. Die Tete der Avantgarden-Infanterie hatte das 2. leichte Bataillon, während das 3., welches zunächst für den Fall eines Angriffs von dort zur Beobachtung der Törning-Mühle zurückgelassen war, erst später unweit Hammeleff zur Brigade stieß.

Der Bormarsch führte die Bundestruppen über Ladegaard und Styding

um den Haderslebener See herum nach Hammeleff, und von dort über Ausbül nach Bjerning-Kirche an der Straße nach Christiansenseld. Hier wurde gehalten.

Nach mehrstündiger Ruhe traf der Besehl ein, nach Hadersleben und am solgenden Tage nach dem Sundewitt zurückzukehren. Da aber General v. Brange I einen Angriff der Dänen von Alsen her auf Flensburg für sehr möglich hielt, so besahl er beim Abmarsch dem Hallen her auf klensburg am nächsten Tage, ein gemischtes Detachement nach dem Sundewitt vorauseilen zu lassen.

Mit dieser Aufgabe betraute General Halkett das Regiment Königin-Husaren, eine hannoversche und braunschweigische Batterie, das 2. und 3. leichte und das braunschweigische 2. Bataillon.

1. Juli 1848.

Am 1. Juli brach das Detachement zeitig von Sadersleben auf. Es hatte eine sehr bedeutende Wenge von Wagen herangeschafft werden müssen, da die Fuhrwerke nicht mehr als neun bis zehn Mann sasten.

Der über sechs Meilen betragende Weg von Sadersleben über Apenrade, Gravenstein wurde auf diese Weise so schnell zurückgelegt, daß nachmittags zwischen 6 und 7 Uhr die Vorposten gegen den Sundewitt schon wieder bezogen waren. Das 2. leichte Vataillon nach Fischbeck und Athüll in Unterkunft.

Am nächsten Tage trafen auch die übrigen Brigaden des 10. Korps ein.

16 Juli 1848.

Am 16. Juli wurde zwischen den beiderseitigen Oberbesehlshabern eine achttägige Waffenruhe abgeschlossen. Doch auch nach Ablauf derselben unterblieben vorläufig die Feindseligkeiten.

30. Juli 1848.

Der 30. Juli vereinigte die gesamten hannoverschen Truppen auf einer großen Koppel am Wege von Duars nach Feldsted zu einem Gottesdienst und einer darauf folgenden Parade.

Nach Beendigung der heiligen Handlung händigte General Halt eine größere Anzahl vom König allergnädigst verliehener Tekorationen den Aussgezeichneten aus.

"Ein Lebehoch auf den König und ein Parademarsch beschlossen die Feier, die vom schönsten Wetter begünftigt wurde."

Vom 3. leichten Bataillon wurde der Oberstleutnant Thorbed mit dem Mitterkreuz des Guelphen-Ordens, der Kapitän Schaumann und Leutnant Appuhn mit der vierten Klasse dieses Ordens deforiert.

Der Borschlag zur Dekorierung für den Leutnant Appuhn war ausdrücklich damit begründet, daß er nach dem Zeugnis des Generals v. Schnehen seine dreifache Verwundung am 5. Imi sich nur durch seine an den Tag gelegte Vravour zugezogen habe.

Am 26. Angust wurde der berühmte — auch berüchtigte — Waffenstillstand zu Malmö geschlossen, auf Grund welches die Teindseligkeiten auf sieben Monate eingestellt, die Herzogtümer aber vorläusig gemeinsam verwaltet werden sollten.

Am 5. September trat die Armee den Riickmarsch an.

Das 3. leichte Bataillon, das inzwischen in Stübek und Fleusburg und seit dem 1. September in Rendsburg gelegen hatte, erreichte am 5. September Altona

und ging von hier aus am 6. auf drei Dampfichiffen über die Elbe nach Harburg. Einen Tag fpäter folgte, von Schleswig kommend, das 2. leichte Bataillon.

Am 9. und 10. September trasen die Bataillone in ihren Garnisonen ein, 10. Septbr. nämlich das 3. in Goslar, das 2. aber in seinem neuen Standort Hameln, hier wie dort von der Bevölkerung und den Behörden in ehrender Beise empfangen.

1848.

Der Totalverlust des hannoverschen Kontingents in diesem Kriege betrug in Summa 152, nämlich 3 Offiziere tot, 10 verwundet, 21 Unteroffiziere und Soldaten tot, 110 verwundet und 8 vermist. Siervon entsielen auf das 3. leichte Bataillon 2 Offiziere, Kapitan v. dem Anejebeck und Premierleutnant v. Wind. heim, sowie 7 Mann als geblieben, 2 Offiziere, Leutnants Brauns und Appuh, n, und 38 Mann verwundet, 5 vermißt, im ganzen 4 Offiziere, 50 Mann.

Das 2. leichte Vataillon war nicht im Tener gewesen.

So endete der Feldzug des Jahres 1848. Wit großem Enthusiasmus für die Vertretung deutschen Rechts begonnen, wurde die Führung des Krieges schon bald durch das Eingreifen der Großmächte auf das empfindlichste gelähmt.

"Mit Erfolg begonnen, matt fortgeführt und ruhmloß geendet, ließ dieser Arieg eine Macht dritten Ranges als ebenbürtigen Gegner des angeblichen geeinigten Deutschlands aus dem Kampf hervorgeben."\*)

#### 1849.

Die im Winter von 1848 auf 1849 in London geführten Friedensunterhandlungen scheiterten an dem übermut der Dänen. Wit Beginn des Frühlings eröffneten sie von neuem die Feindseligkeiten. Die von Preußen und Dänemark gemeinschaftlich für die Herzogtumer ernannte Regierung trat zurück.

Das deutsche Reichsministerium ordnete die sosortige Versammlung einer Armee von 50 000 Mann in den Herzogtümern an und ernannte zum Bundesseldheren den preußischen Generalleutnant v. Prittwig.

Die dieser Armee zugeteilte Hannoversch-Sächsische Division, die 2., sette sich folgendermaßen zusammen:

- 1. (hannoveriche) Brigade: Generalmajor v. Ludewig:
  - I. Bataison Leib-Regiments,
  - I. Bataillon 2. Regiments,
  - I. Bataillon 3. Regiments,
  - I. Bataillon 5. Regiments,
  - 1. leichtes Bataillon,
  - 3. leichtes Bataillon,
  - Regiment Kronpring-Dragoner,
  - 3 Batterien zu je 6 Geschützen,
  - in Summa 6 Bataillone, 4 Schwadronen, 18 Geschüte.
- 2. (fächfifche) Brigade: Generalmajor v. Seinte.

<sup>\*)</sup> Gefchichte bes Rrieges gegen Danemart 1848/49 von Graf Moltte.

Das 1. leichte Bataillon kommandierte Oberstleutnant Wehner, das 3. Oberstleutnant Thorbeck.\*)

Die 2. Division beschligte der hannoversche Generalmasor Christian Wyneken, also wie im Feldzuge des Borjahrs in General Halkett wieder ein Offizier, der lange Jahre den leichten Vataillonen der Legion angehört und in ihren Reihen die gesamten Feldzüge in Spanien mitgekänpst hatte, ein Führer, dem allgemein das größte Vertrauen entgegengebracht wurde.

Leider aber war die Stelle, die den Hannoveranern in diesem Feldzuge zu spielen beschieden war, eine noch weniger aktive wie im Jahre zuvor.

Auch die leichten Bataillone hatten keine Gelegenheit, sich hervorzutun.

Es können daher die Vorgänge dieses Feldzuges sehr jummarisch behandelt werden.

Die dänische Armee stand in drei Gruppen auf Fünen, im Sundewitt bezw. auf Alsen und in Jütland.

5. April 1849.

Am 5. April standen die Reichstruppen zum Eingreisen versammelt. Die holsteinische Armee — zum Einrücken in Jütland bestimmt — hatte sich an diesem Tage bei Feldstedt, die 1. Division hinter Gravenstein an der Sonderburger Straße und General Wyneten 2. Division bei Flensburg versammelt. Die preußische 3. Division war noch im Anmarsch.

Der hannoverschen Brigade wurde ein württembergisches, ein badisches sowie ein hessisches Bataillon angegliedert.

Der 6. April führte die hannoverschen Truppen ins Feuer und zwar auf dem ihnen wohlbekannten Kriegsschauplatz des Vorjahres im Sundewitt.

General v. Prittwit hatte für diesen Tag befohlen:

"Die Division Bonin (holsteinsche) konzentriert sich bei Apenrade; die Division Wyneken besetzt die Dörser an der nördlichen Sonderburger Straße, und zwar die hannoversche Brigade vorwärts bis Baurup, die sächsische Brigade dahinter um Seegard; die 1. Division des Prinzen zu Sachsen, mit der Avantgarde bei Gravenstein, bleibt auf der südlichen Sonderburger Straße mit dem Gros in Hockerup.

Von der preußischen Division konzentriert sich die 2. Brigade um Fleusburg, die 1. Brigade bleibt im Borrücken auf Schleswig.

Der Feind joll im Sundewitt allmählich zurückgedrängt werden."

<sup>\*)</sup> Ranglisten. 1. leichtes Bataillon (Waterloo), bisher zu Göttingen. Kommanbeur: Oberstleutnant Wehner. Major: Schraber. Kapitäne und Kompagniechess: Jacobi, v. dem Knesebeck, Klingsöhr, Meyer. Kapitän 2. Klasse: Vorchers. Premierleutnants: v. Freitag, v. Hanstein, Jsenbart. Sesondleutnants: v. Linsingen, Wuthmann, Wedeking, Gündell, Dammers, Wesselhoefst, Rudorfs, v. Sothen. Regimentsquartiermeister: Kapitän Schuster. Oberwundarzt: Dr. Himly. Ussistenzwundarzt: Dr. Neuber.

<sup>3.</sup>leichtes Bataillon, bisher zu Goslar. Kommandeur: Oberftleutnant Thorbed. Major: v. Hennings. Kapitäne und Kompagnichefs: Schaumann, v. dem Knefebed, v. Landessberg, Reichard. Kapitän 2. Klasse: Behrens. Premierleutnants: Knipping, Frhr. v. Hammerstein, Sympher, Brauns. Sekondleutnants: Appuhn, Bansen, v. Hugo, Benne, Frhr. v. Knigge, v. Berdefeldt, Meyer. Regimentsquartiermeister: Premierleutnant v. Witte: Oberwundarzt: Stabsarzt Dr. Zimmermann. Afsistenzwundarzt: Dr. Winter.

Die Ausführung dieser Anordnungen führte zu dem

## Gefecht bei Ulderup am 6. April.

General Whueken versammelte um 63/4 Uhr morgens bei Seegard die hannoversche Brigade und führte sie über Feldstedt nach Baurup. Die Avantgarde, bestehend aus dem 1. und 3. leichten Bataillon sowie einer Batterie, führte der Kommandeur letzteren Bataillons, Oberstleutnant Thorbeck.

In Baurup traf man den kommandierenden General v. Prittwit, der 6. April 1849. darauf hinwies, daß ein größeres Gesecht heute nicht in seiner Absicht liege. Er wünsche nur, den Feind aus Atbüll zu verdrängen, dessen Nähe an Gravenstein sehr unbequem war.

Das Gros der Brigade mußte auf seinen Besell in Baurup Halt machen; die Avantgarde dagegen sollte die etwa 1500 Schritt vorwärts stehenden Vorposten — 1 Bataillon Württemberger und 1 Bataillon Badener — ablösen. Kampseslustig aber gingen die leichten Bataillone über die Vorpostenlinie hinaus und stießen vor Ulberup auf die seindlichen, sich zurücksiehenden Vorposten. Das Dorf wurde besetz, und um es zu behaupten, nahmen die Bataillone Stellung gegen Satrup. Her aber war der Sammelpunkt der 1. dänischen Brigade, welche die Linie Azbüll—Plans zu verteidigen hatte. Wurde Ulberup von den Hannoveranern in Besitz gehalten, so war das Festhalten von Azbüll dänischerseits unmöglich.

Unter Entwickelung starker Artillerie drangen daher die Dänen von Satrup her lebhaft gegen die hannoversche Avantgarde, welche sie mit kräftigem Schrapnellseuer empfing. Anstatt nun aber zurückzugehen, zog — gegen die Absicht des Oberbesehlshabers — General Wyn et en das Groß von Vaurup heran, welches sich alsbald mit dem Bataillon des Leib-Regiments rechts von Ulderup, mit den anderen drei Bataillonen links des Dorses entwickelte.

Die leichten Bataillone besanden sich in der Mitte zwischen diesen Truppen dicht an der Straße nach Satrup.

Nach einem kurzen Artisleriegesecht ging das Bataislon des Leib-Regiments zur Offensive über, warf den linken Flügel der Dänen auf Auenbüll zurück und setzte sich in Besitz auch dieses Dorses.

Inzwischen war die dänische Brigade verstärkt worden und ging zum Angriff zwischen Satrup und Auenbüll vor.

Ihr Andringen nötigte dann auch bald zum Rückzuge, der nicht ohne wesentliche Verluste zu vollziehen war. Die Tänen versolgten indes den Abmarsch der Hannoveraner nicht weit, sondern begnügten sich, ihre Stellung in Auenbüll und Alberup wieder zu besetzen. Ebenso nahm jetzt die hannoversche Brigade die Linie ein, welche die Württemberger und Badener am Worgen inne gehabt hatte.

Der wenig glückliche Tag kostete der hannoverschen Brigade 1 Offizier tot und 11 verwundet, 18 Mann tot, 126 verwundet, 3 vermißt, in Summa 12 Offiziere, 147 Mann.

Hiervon entfielen auf die leichten Bataillone 3 gefallene Schützen und 8 verwundete Unteroffiziere und Schützen.

Getreu ihrer alten Taktik begannen die Dänen in den nächsten Wochen ihre Truppen aus dem Sundewitt — diesen gänzlich aufgebend — zurückzuziehen.

General v. Bonin war inzwijchen mit den Schleswig-Holsteinern an die jütische Grenze gerückt. General v. Prittwiß, welcher vom Reichskriegsministerium den Auftrag hatte, zur Offupation von Jütland zu schreiten, während er von Berlin den strikten Gegenbeschl erhielt, hatte wenigstens eine Unterstützung der Schleswig-Holsteiner vorbereitet, indem er die preußische und die 1. Division hinter den linken Flügel derjelben nach Ödis bezw. Apenrade dirigierte.

Die 2. Division mit den Hannoveranern verblieb vorerst im Sundewitt, die leichten Bataillone in Schnabek, ihre Ablöjung durch die Reserve-Division erwartend. General Bynefen erhiclt den Befehl, jede Offensibunternehmung von Sonderburg her und Landungen auf dem Sundewitt oder Broacker zu verhindern.

Die Erfüllung dieser Aufgabe hatte für die Hannoveraner einen recht mübe-3. Mai 1849. vollen Vorpostendienst zur Folge, bis am 3. Mai die Ablösung der 2. Division durch die endlich eintreffende Rejerve-Divifion erfolgte.

> General Wyne kens Division ging aber auch jett noch nicht nach bem Norden vor, sondern erhielt vorläufig die Bestimmung, der Reserve-Division als Rückhalt zu dienen.

> Die leichten Bataislone fanden in Stübbek und unmittelbarer Umgebung Unterkunft. In ruhmloser Untätigkeit mußten sie in diesen Quartieren verharren.

> Am 7. Mai überschritt der Oberfeldherr die Grenze, aber schon am 10. mußte er unter dem Druck politischer Berhältnisse wiederum jede energische Aktion einftellen.

> Sehnsüchtig sahen die deutschen Staaten, in denen inzwischen die revolutionären Wirren eine bedenkliche Sohe erreicht hatten, einem Abschluß mit Danemark entgegen, während die Bundes-Armee sich ganze Wochen hindurch zu erschlaffender Untätigkeit verurteilt sah.

Allein die Schleswig-Holsteinische Division, auf eigene Faust handelnd, war eifrig mit der Einschließung Fridericias beschäftigt, wurde aber von Fünen 6. Juli 1849. her am 6. Juli von übermacht überfallen und erlitt eine schwere, verluftreiche Niederlage.

> Endlich am 10. Juli wurde ein Waffenstillstand auf sechs Monate geschlossen, welcher die alsbaldige Zurückziehung der Mehrzahl der deutschen Bundestruppen zur Folge hatte.

> In der zweiten Hälfte des Juli begann der Abmarich der hannoverschen Truppen, und Ende des Monats trafen die leichten Bataillone nach neunmonatiger Abwesenheit aus diesem ruhmlosen Keldzuge in der Heimat und zwar in ihren neuen Garnisonen ein. Denn das 1. leichte Bataillon hatte von jest an anstatt Göttingen Goslar, das 3. für Goslar Münden als Standort.

> Es erübrigt noch, den Ausgang der schleswig-holsteinischen Angelegenheit anzudeuten.

Unter dem Druck der Großmächte, vornehmlich Rußlands, unterzeichnete am 2. Juli 1850 Preußen einen Frieden mit Dänemark, welcher letzterem alle Rechte zugestand, die es vor dem Kriege besessen.

Die so schnählich im Stich gelassenen Herzogtümer protestierten gegen diesen Frieden und setzen den Krieg fort, aber nachdem sie am 25. Juli 1850 in der Schlacht bei Joseph völlig geschlagen, wurde ihr Widerstand gebrochen und im Januar 1851 ihre tapfere Armee aufgelöst.

Es war eine Zeit tiefster Erniedrigung für Deutschland. Nie war es zwiespältiger im Innern und schwächer nach außen gewesen, als zur Zeit, da es seine Einheit in hohen Worten von Frankfurt aus verkündet hatte.

## 1851 bis 1866.

Am 18. November 1851 entjchlief König Ern st August. Ihm folgte sein einziger Sohn als Georg V. auf dem Königsthron. Wenngleich des Augenlichts beraubt, besaß er doch dasselbe Interesse sür die Armee wie sein Bater. Er ließ es sich in hohem Grade angelegen sein, den inneren Wert derselben zu erhöhen. Große Truppenübungen steigerten die Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Truppen. Die Offiziere und Unterossiziere wurden besser gestellt und auf die wissenschaftliche und militärische Bildung der Offiziere ein großes Gewicht gelegt.

Neue Bestimmungen der Kriegsversassung des Deutschen Bundes in den fünfziger Jahren machten mancherlei Anderungen in Bezug auf die Organisation und die Etats notwendig.

Eine Generalordre vom 16. September 1856 regelt die Einteilung der Armee, wie folgt:

#### Ravallerie.

Eine Division zu 3 Brigaden zu je 2 Regimentern zu je 4 Schwadronen.

- 1. Brigade:
  Garde du Corps und Garde-Küraffier-Regiment.
- 2. Brigade: Garde-Hujaren-Regiment und Königin-Hujaren-Regiment.
- 3. Brigade: Cambridge-Dragoner-Regiment u. Kronprinz-Dragoner-Regiment.

#### Infanterie.

- 2 Divisionen = 4 Brigaden = 20 Bataillone.
- 1. Division (Hannover):
  - 1. Brigade (Hannover):
    Garde-Regiment,
    1. oder Leib-Regiment,
    Garde-Jäger-Bataillon (Hannover).

- 2. Brigade (Celle):
  - 2. Infanterie-Regiment,
  - 3. Infanterie-Regiment,
  - 1. leichtes Bataillon (Goslar).
- 2. Division (Verden, von 1858 an Hannover):
  - ervifium (Serven, von 1888 um Summon
  - 3. Brigade (Lüneburg):
    - 4. Infanterie-Regiment,
    - 5. Infanterie-Regiment,
    - 2. leichtes Bataillon (Hameln).
  - 4. Brigade (Hannover):
    - 6. Infanterie-Regiment,
    - 7. Infanterie-Regiment,
    - 3. leichtes Bataillon (Münden).

Artillerie.

1. Brigade (Hannover).

Ingenieure.

2 Kompagnien Pioniere.

Das Garde-Jäger-Bataillon, das 1., 2. und 3. leichte (bezw. von 1857 an "Zäger"-) Bataillon bis 1866.

Der Etat der Bataillone wurde durch die vorgenannte Ordre erhöht und betrug fortan  $4 \times 128 + 20$  (Stab) = 892 Köpfe. In Dienstzeit, Uniformierung und Bewaffnung traten um diese Zeit keine Veränderungen ein.\*)

# Die 50 jährige Stiftungsfeier bes Garbe-Jäger-Bataillons.

1853.

Das Jahr 1853 brachte Hannover und seiner Armee die 50jährigen Gebenktage sowohl an die Unglückstage, welche das unheilvolle Jahr 1803 über Hannover gebracht, wie aber auch die Erinnerung an die begeisterte Schilderhebung, die unmittelbar der Knechtung des Vaterlandes auf dem Fuße folgte.

Das Garde-Jäger-Bataillon als Erbe der ruhmvollen Überlieferungen der Heldentaten der beiden leichten Bataillone Königlich Deutscher Legion feierte den Stiftungstag dieser Truppenteile, den es als den eigenen ansehen durfte, in würdiger und begeisterter Beise.

"Der König Georg V.", so heißt es in einer zur Erinnerung an jenes Jubiläum erschienenen Festschrift, "ließ die Hörner, Trommeln und Trompeten erschallen, und mit altem Gehorsam solgten alle dem gewohnten Ruse von nah und fern im hannoverschen Lande, und die sich als Jünglinge und blühende Männer zuletzt gesehen, blickten sich jetzt freudetrunken in die alten treuen Augen, in die gefurckten Gesichter, wohl auch mit dem Bemerken, daß jetzt schneeige Locken das bekannte Hanpt des geliebten Freundes deckten. Das Herz jedoch war jung

<sup>\*)</sup> Siehe 3. 160.

und frisch geblieben; in Freundschaft und Liebe drückten die alten Kriegsgefährten sich die Hände, tauschten sie ihre Erinnerungen über früher zusammenverlebte Drangsale und Beschwerden aus und gedachten so manches in der Campagne oder später durch den Tod verlorenen Freundes."

Als Stiftungstag wurde der 25. Dezember angesehen,\*) des Weihnachtsfestes wegen aber von Seiner Majestät die Feier des Tages auf den 22. besohlen.

Am Worgen des Festtages begab sich das Festkomitee des Garde-Fäger-Bataillons,\*\*) Hauptmann Gündell, Leutnant Eleve und Leutnant und Adjutant Wyneken, zum Denkmal des Generals Graf v. Alten, es mit Guir-Ianden und einem Lorbecrkranz zu schmücken.



Mittags 12 Uhr fand eine Speisung der Mannschaften in der Kaserne statt, und hieran schloß sich in dem schön geschmückten Bazonettierschuppen ein Festessen von 110 Couverts für die Unteroffiziere des Bataillons, zu welchem auch ehemalige Unteroffiziere der Garde-Zäger sowie Beteranen (Gemeine) der leichten Bataillone zugezogen waren.

Gegen 5 Uhr versammelte sich in der "Börse" das Offizierkorps mit seinen Gästen zu einem Diner. Letztere bestanden aus ehemaligen Offizieren und Unter-

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung G. 11.

<sup>\*\*)</sup> Rangliste von 1853. Garde: Jäger: Bataillon ("Peninsula—Baterloo—Benta bel Bozo"). Chef: Se. Majestät der König zu Hannover. Kommandeur: Oberst v. Quistorp. Major: v. Schlütter. Kapitäne und Kompagniechess: v. Bothmer, v. Brede, Gündell, Jacobi. Kapitän 2. Klasse: v. Landesberg. Premierleutnants: v. Anderten, v. Kronensseldt, v. Harling. Sesonbleutnants: Cleve, v. Brandis, Bynesen (Abjutant), v. der Deden, v. Bod, v. Petersdorf, Schaumann, v. Müller, v. Estorfs. Regimentssequartiermeister: Sesonbleutnant Krause. Oberstabschirurg: Dr. Bacmeister. Ussissenundarzt: Dr. Cumme. Aggregiert: Premierseutnant v. dem Busche.

offizieren der beiden leichten Bataillone sowie früheren Offizieren der Garde-Jäger, einige 50 an der Bahl. An der Spize der Versammlung besanden sich die Generale Hatt, Hatt mann, Wiesing und Ludowig, von denen die beiden ersten schon als Kommandeure der Legion angehört hatten. Der Eßsaal war auf das sestlichste geschmückt; dem Eingang gegenüber prangte der Namenszug des Königs, aus Hunderten von Rehgehörnen zusammengesetzt. Unter demselben, in einer von Blumen und Orangebäumen gebildeten Nische standen auf einem Postament zwölf Figuren, an einen Eichbaum sich lehnend, die verschiedenen Wassengattungen der Legion darstellend. Die glänzende Festtasel von etwa 80 Couverts machte einen "ergreisenden" Eindruck.

"Die würdigen Veteranen", so erzählt jene Festschrift, "erglühten in begeisternder Erinnerung einer ruhmreichen Vergangenheit; sie mit ihrer durch Orden und Shrenzeichen geschmückten Brust, teils in bürgerlicher Tracht ihrer jetzigen Lebensstellung, teils in Unisorm, saßen in buntem Gemisch mit den jüngeren Offizieren, denen noch nicht das Verdienst zu teil geworden, ihr Blut und Leben für das Vaterland preisgegeben zu haben; letztere huldigten durch zuvorkommende Herzlichseit und Ehrfurcht den geseierten alten Kameraden und empfanden voll Ehrbegier und Bewunderung in dieser Stunde zwiesach ihren Berust: Streiter sür ihren König und für das Vaterland zu sein."

Nach den Toasten auf den König und die Königliche Familie seierte der Kommandeur der Garde-Jäger das Andenken der leichten Bataillone in kernigen Worten und brachte den alten Angehörigen derselben ein begeistertes Lebehoch. General Halt erinnerte die Gegenwart an die großen Ereignisse jener kriegerischen Zeit.

Der Abend vereinte alle Teilnehmer des schönen Festes in dem von Tausenden buntfarbiger Lampions sunkelnden, zu einem glänzenden Ballaal umgewandelten Bajonettierschuppen der Garde-Jäger zu einem fröhlichen Tanzsest. General Halt ett wurde bei seinem Eintritt hier mit begeistertem Lebehoch empfangen. Die Beteranen drängten sich um ihren alten Führer, der sich ihren Umarmungen kaum entziehen konnte.

Seinen Höhepunkt aber erreichte das Fest, als endsoser Jubel den Eintritt Seiner Majestät des Königs verkündete. Der König war außerordentlich gnädig. So ließ er sich alle alten Offiziere, Unterossiziere und Leute der beiden leichten Bataissone vorstellen und richtete an jeden huldvolle Worte.

Als der König nach etwa 1½ Stunden Verweilen das Fest verließ, nahm der Ball seinen Ansang, welcher dauerte, bis der helle Wintermorgen den Glanz der Lampen erbleichen ließ.

1857. In diesem Jahre erhielten die leichten Bataillone, entsprechend ihrer Ausbildung und ihrem Ersat, ihrer Bekleidung und ihrer Ausrüstung, die Namen von "Jäger-Bataillonen".

1858.

Das 3. Jäger - Bataillon wurde nach Göttingen verlegt. Im Herbst wurde das 10. deutsche Bundeskorps bei Nordstemmen unter Besehl des hannoverschen Generals Facobi konzentriert. Alle 4 Fäger-Bataillone waren hierbei beteiligt. In diesem Jahr trat an die Stelle des Titels "Kapitän" der des "Haupt mann".

Der König Georg V. ernannte Se. Durchlaucht den Erbprinzen Adolf von Schaumburg-Lippe († am 8. Wai 1893 als regierender Fürst) zum "Bataillons-Inhaber" des 2. Fäger-Bataillons.

1859.

# Mobilmadung gegen Frankreich.

Der Ausbruch des Krieges zwischen Österreich einerseits, Sardinien und Frankreich andererseits führte zur Mobilmachung aller deutschen Kontingente durch Bundesbeschluß vom 28. April 1859.

Zu den mobilen hannoverschen Truppen — 14 Bataillone, 18 Schwadronen, 6 Batterien — gehörten alle vier I äger-Bataillone.

Doch am 12. Juli schloß Österreich mit Frankreich den Frieden zu Villafranca, so daß die Versammlung des Vundeskorps unterblieb und die Reserven alsbald entlassen wurden.

Seine Hoheit der Herzog Ernst von Sachsen-Altenburg wurde zum "Bataillons-Inhaber" des 1. Fäger-Bataillons zu Goslar ernannt.

1860.

Dem 3. Jäger-Bataillon brachte dies Jahr die Verlegung von Göttingen nach Hannover.





# Die Bundesexekution in Solftein 1864.

1864. bermals wurden hannoversche Truppen — unter ihnen die Garde. und 3. I äger — berufen, den Boden Holfteins zu betreten. Aber war

jchon in den Jahren 1848 und 1849 die den Hannoverauern zufallende Rolle eine wenig aftive gewesen, so sahen sich dieselben dank der jämmerlichen Haltung des Bundestages im Jahre 1864 verurteilt, untätige Zuschauer zu sein, als Preußen die den unterdrückten Herzogtümern gegenüber schwer auf ihm laftende Schuld in wuchtigen Schlägen gegen die anmaßenden Dänen abtrug.

Obgleich nun von der Tätigkeit der beiden Zäger-Bataillone, wie überhaupt der hannoverschen Truppen, bei dieser Gelegenheit fast nichts zu berichten ist, erscheint es doch notwendig, die politischen Vorgänge zu berichten, welche zu den Kriegsereignissen des Jahres 1864 führten, um jo mehr, als die Schleswig-Holsteinsche Frage als die unmittelbare Ursache anzusehen ist, welche den für Hannovers Selbständigkeit verhängnisvollen Krieg von 1866 zur Folge hatte.

Nachdem der nach dem Aussterben der königlichen Linie in Dänemark für die Nachfolge in Schleswig-Solftein erbberechtigte Bergog Chriftian von Augustenburg laut Bertrag gegen Auslieferung seiner von Sänemark konfiszierten Güter für sich und seine Nachsolger auf alle Erbansprüche Berzicht geleistet hatte, wurde auf Dänemarks Betreiben am 8. Mai 1852 zu London auf einer Konferenz der Großmächte ein Protokoll beschlossen, das, unter Anerkennung des Prinzen Christian von Glücksburg als dänischen Thronfolger, die Integrität der dänischen Gesamtlande aussprach, ohne das Verhältnis der Herzogtümer Holftein und Lauenburg jum Deutschen Bund zu ändern. Dänemark gab vor der Unterzeichnung die ausdrückliche Erklärung ab, daß es auch eine Einverleibung Schleswigs nicht beabjichtige und die den Berzogtiimern garantierten Rechte aufrecht erhalten wollte.

Doch nicht lange hielt Dänemark diese Verpflichtungen ein. Bald wurde tatfächlich Schleswig dem Königreich einverleibt, und als dies einige Jahre gedauert, ohne daß es zu auswärtigen Berwickelungen gekommen, beschloß Däne-

mark, diesen Zustand zu einem gesetzlichen zu machen, und sprach die Einverleibung Schleswigs durch Patent vom 30. März 1863 offen aus. Aber es sollte diesmal anders kommen als 16 Jahre zuvor.

Teutschland stand im Beginn einer neuen Üra. In Preußen hatte König Wilhelm den Thron bestiegen, ein Greiß zwar an Jahren, ein Jüngling aber an Tatkraft. Er und sein Ministerpräsident v. Bismard waren zu einer zielbewußten, kräftigen Politik übergegangen. Der König hatte die Vermehrung und Reorganisation seines Heeres durchgeführt und dasselbe auf den höchsten Grad der Kriegssertigkeit gebracht. Vismard aber hatte es verstanden, sowohl mit Rußland wie auch mit Frankreich gute Beziehungen anzuknüpsen, und nur in Deutschland selbst stand Preußen nach wie vor Österreich gegenüber. Trozdem gelang es Vismards unvergleichlicher Staatskunst, Österreich sogar zu einem gemeinsamen Vorgehen mit Preußen gegen das vertragsbrüchige Dänemark zu bewegen.

Auf Antrag dieser beiden Staaten beschloß der Deutsche Bund im Juli 1863, Dänemark zur sofortigen Rückzichung des Patents aufzusordern oder die Exekution anzudrohen. Da trat plöglich die ganze Angelegenheit durch den unerwarteten Tod des dänischen Königs Friedrich VII. in eine neue Phase.

Der "Protofoll-Prinz" Christian von Glücksburg wurde in Kopenhagen zum König ausgerusen, gleichzeitig aber erklärte der Erbprinz Friedrich von Augustenburg, der Sohn des Prinzen Christian, trot des Berzichts seines Vaters, daß er die Regierung der Herzogtümer antrete. Die Vundesversammlung erkannte ihn an, nicht so Sterzogtümer antrete. Erstere verlangte die Bundeserekution im Interesse des Herzogs Friedrich, die beiden Mächte dagegen eine solche, um zunächst Dänemark zu zwingen, den Berträgen des Londoner Protokolls nachzukonnnen. Als die Wehrheit des Bundestages solchen Antrag ablehnte, erklärten Sterreich und Preußen, nunmehr selbständig zu handeln.

Während der Bund an einer Crekntion festhielt, erklärten die Mächte nach einem Ultimatum Dänemark am 18. Januar 1864 den Krieg.

Schon vorher war durch Teile der zur Ausführung der Grekution bestimmten Truppen — 6000 Sachjen, 6000 Hannoveraner, 5000 Österreicher und 5000 Preußen — ganz Holstein besetzt.

Die hannoverschen Truppen waren am 19. Tezember in der Gegend von 19. Dezember Lüneburg, Winsen und Harburg, wohin die Fußtruppen mit Eisenbahn gelangt waren, versammelt. Die hannoversche gemischte Brigade unter Generalseutnant Gebser bestand aus 6 Schwadronen, 6 Bataissonen, dabei das Garde-Jäger-Bataisson unter Oberstleutnant Wynefen und das 3. Jäger-Bataisson unter

Oberstleutnant v. V o ck, sowie 3 Batterien.

Die Brigade überschritt am 23. bei Zossenspieser die Elbe, besetzte am 26. Pinneberg, Elmshorn, Glücksstadt und am 27. Altona.

27. Dezember 1864.

Witte Januar hatten die Hannoveraner die Westküste von Holstein von Januar 1865. Weldorf bis Altona in Besitz. Die Gardejäger lagen zu dieser Zeit in Kellinghusen, die 3. Jäger in Altona. Der preußische Feldmarschall Wrangel überschritt am 1. Februar mit der vereinigten österreichisch-preußischen Armee die Eider, während die Dänen, ihrer alten Taktik getreu, sich auf Alsen zurückzogen. Aber diesmal nicht mit dem gewohnten Erfolg! Am 18. April erstürmten die Preußen die Düppeler Schanzen und am 29. Juni eroberten sie die Insel Alsen.

Am 30. Oktober wurde der Frieden zu Wien abgeschlossen, der die Herzogtümer an Österreich und Preußen abtrat und sie für immer von der dänischen Herrschaft befreite.

Es war ein wenig beneidenswertes Los für die Bundestruppen, während dieser ruhmvollen Zeit sich in der Rähe des Kriegsschauplatzes zu völliger Untätigkeit verurteilt zu sehen. Aber der Bundestag konnte sich nicht zu dem Entschluß aufraffen, die Absichten der Großmächte zu unterstützen.

So bestand die einzige Tätigkeit der Sachsen und Hannoveraner darin, die holsteinsche Küste gegen etwaige Unternehmungen der Dänen zu schützen, und war zu diesem Zweck durch erstere die Ostküste besetzt, letzteren die Westküste zugewiesen. Die Hannoveraner hatten die Ortschaften von Heide bis Jhehoe inne.

Die Gardejäger versahen den Küstenwachtdienst von Itehoe aus, während die 3. Jäger in Ortschaften der Dithmarschen — Weiselbüren u. a. — lagen.

Ein alter 3. Jäger berichtet über diese Zeit: "Man glaubte damals noch, daß die dänische Marine eine Diversion an der Tithmarschen Küste machen würde. Auf dem Deich waren Fanale aufgestellt, die wir für diesen Fall anzuzünden hatten, um die längs der Küste in Kantonnements liegenden Truppen zu alarmieren. Angenehm waren diese Wachen nicht, da es besonders des Nachts sehr kalt am Meere war. Ich habe manche Stunde auf dem Deiche gesessen und dem Rauschen des Weeres zugehört."

Nach Schluß des Präliminarfriedens wurden weitere Kantonnements bezogen. Aber erft lange nach dem Friedensschluß, am 5. Dezember, erteilte der Bundestag die Genehmigung zum Abmarsch in die Heimat.

Zwischen dem 11. und 19. Dezember, nach über jähriger Abwesenheit, erreichten die hannoverschen Bataillone ihre Garnisonen.





# Die Organisation, die Ausbildung und die Caktik der hannoverschen Armee, insonderheit der Jäger-Bataillone, in der Beit kurz vor 1866.

er König führte den Oberbeschl über die hannoversche Armee. Als jeine nächsten Organe leiteten der Generaladjutant — bei Ausdruch des Feldzuges von 1866 Generalleutnant v. Tschirschnit — und der Ches des Generalstabes — damals Generalleutnant v. Sichart — alle Kommandoangelegenheiten und alles, was auf die Truppen, die Übungen, die Landesverteidigung zc. Bezug hatte. Dem Kriegsminister — zu jener Zeit General der Infanterie Frhr. v. Brandis — unterstand lediglich die Wilitärverwaltung.

Die hannoverschen Truppen mit Anschluß des braunschweigschen Kontingents bildeten zufolge der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes die 1. Division des 10. Bundes-Armeekorps, dessen 2. Division seit 1864 aus den Kontingenten Holsteins, Lauenburg, Wecklenburg-Schwerins und Strelit sowie der drei Hanselbeit bestand.

Die Einteilung der hannoverschen Armee hatte sich seit dem Jahre 1856 nicht geändert.\*)

Die etatsmäßige Stärke betrug einschließlich der beurlaubten Jahrgänge 23 277 Kombattanten, 380 Nichtkombattanten, 3542 Pferde. Hierzu kamen als Kriegsreserve die im 7. Dienstjahre stehenden Beurlaubten der Infanterie, Artillerie und Pioniere mit 2858 Wann.

Der Dienstyflicht waren alle wassensjahr, bei freiwilliger Meldung und entsprechender Tauglichkeit schon vom 17. Jahre an, die Dienstentlassung seit dem Jahre 1843 nach sieben Dienstjahren statt.

Von dieser Dienstzeit waren die Manuschaften jedoch nicht über zwei Jahre bei der Fahne. Nach Ablauf der ersten achtzehn Wonate dauernden Präsenz wurden

<sup>\*)</sup> Siehe S. 181.

die Leute beurlaubt und in den folgenden vier Jahren nur zu verschiedenen Exerzierzeiten einberusen. Im 7. Dienstjahre traten sie zu der nicht mehr übenden Kriegszeserve über.

Es war den Dienstpssichtigen gestattet, in Friedenszeiten für sich einen Stellvertreter zu stellen. Dies konnten Unterossiziere oder Soldaten sein, welche sieben Jahre mit guter Führung gedient, oder auch Leute, die sich bei der Gestellung freigelost hatten. Die Preise für die Stellvertretung waren in den letzten Jahren sehr gestiegen; unter 300—400 Talern war meist kein Stellvertreter zu haben. Gediente Leute, besonders Unterossiziere, wurden seitens der Truppenteile sehr gern genommen, und war daher der Preis für sie entsprechend hoch. Im Jahre 1865 dienten rund 3000 Stellvertreter bei der Insanterie (1700 gediente, 1300 ungediente), d. h. pro Bataillon etwa 150.

Die Rekrutierung fand bei der Infanterie und den Jägern nur durch, Ausgehobene, bei der Kavallerie dagegen noch immer nur aus Geworbenen, d. h. also Freiwilligen, bei der Artillerie und den Pionieren aus beiden Spezies statt.

Das Königreich war für die Aushebung in fünfzehn Distrikte eingeteilt, die einem verabschiedeten Offizier unterstellt waren.

Die fünf Bataillone der 1. Infanterie-Brigade, also die Garde, rekrutierte sich aus dem ganzen Königreich, die anderen fünfzehn Bataillone Infanterie und Jäger aus dem jedem Bataillon zugewiesenen Aushebungsdistrikt.

## Es ergänzte sich daher:

das Garde-Jäger-Bataillon aus bem ganzen Königreich,

- 1. Jäger-Bataillon aus dem Aushebungsdistrikt Goslar,
- 2. = = = Silbesheim, 3. = = = Sannover.

Die Gardejäger waren auf diese Weise in Bezug auf Ersat begünstigt. Aber da die Aushebungsdistrikte der anderen Bataillone größtenteils die Gebirgsgegenden des Harz, Solling und Deixter umfaßten, so war auch der Ersat dieser Bataillone im ganzen ein recht jägermäßiger, und besand sich unter den zahlreichen eingestellten Bald- und Gebirgsbewohnern so mancher Forstmann und Berufsjäger.

Eine Einrichtung, betreffend die Verpflichtung der "gelernten Jäger", bei den Jäger-Bataillonen ihrer Dienstpflicht zu genügen, wie sie in Preußen bestand und besteht, gab es in Sannover nicht.")

Die Einstellung der Refruten ersolgte bei der Infanterie und den Jägern am 16. April, bei der Artillerie und den Pionieren am 1. August und bei der Kavallerie im Oftober. Das gewöhnliche Kontingent der jährlichen Einstellung betrug pro Bataillon 132 Mann, so daß eine sechsjährige Einstellung von 33 Mann für die Kompagnie den Rormaletat von 198 Köpsen bildete. Der 7. Jahrgang bildete die Kriegsreserve.

<sup>\*)</sup> Bergl. Feldjägerforps S. 153.

Es waren unter gewöhnlichen Verhältnissen bei einer Kompagnie zum Dienst gegenwärtig:

vom 16. April, der Refruteneinstellung an, bis 16. Juni, also 3 Wonate lang, Jahrgang 1 und 2 = 66 Wann;

vom 16. Juni-16. Juli Jahrgang 1, 2 und 4 = 99 Mann;

bom 16. Juli-1. September Jahrgang 1 und 2 = 66 Mann;

vom 1. September-16. Oktober Jahrgang 1, 2, 3, 5 und 6 = 165 Mann;

vom 16. Oftober—1. April Jahrgang 1 = 33 Mann;

vom 1. April—16. April Jahrgang 1 und 6 = 66 Mann.

Eine erhebliche Stärke wies die Kompagnie asso nur im Herbst auf, welcher Umstand diese Dienstperiode daher doppelt wichtig machte.

Zur Unterbringung dienten den vier Jäger-Bataislonen Kasernen. Es bewohnte das Garde-Jäger-Bataislon in Hannover die Kaserne am Waterloo-Plat, unweit des Leibniz-Lenkmals, das 1. Jäger-Bataislon zu Gossar eine alte Kaserne am Kaiserhaus. Die des 2. Jäger-Bataislons in Hildesheim lag vor der Stadt am Bahnhof, während das 3. Jäger-Bataislon in Hannover eine erst Ende der fünfziger Jahre erbaute Kaserne am Welsen-Platz inne hatte.

Die Verbände, welchen die Jäger-Bataillone zugehörten, waren die der Division und Brigade.\*) Vemerkenswert hierbei ist, daß bei den Infanterie-Regimentern im Mobilmachungsfall der Regimentsverband aufhörte und jedes Bataillon einen selbständigen Körper bildete. Der Regimentskommandeur übernahm dann die Führung eines Bataillons.

# Die Beschung mit Offizieren und Unteroffizieren.

Jedes Bataislon hatte außer dem Kommandeur, der Oberst oder Oberstleutnant war, einen Stabsofsizier im Etat. Die Kompagnien wurden von Hauptleuten geführt, die nur im Felde beritten waren. Ein Hauptmann 2. Al. sollte
im Mobilmachungsfall das Depot kommandieren. Das Bataislon hatte außer
dem Adjutanten 6 Premier- und 6 Sekondleutnants; von diesen zwei Kompagnien
2 Premier- und 1 Sekondleutnant, die anderen umgekehrt. Ferner gehörte dem
Bataislon 1 Oberarzt, 1 Assistenzarzt und 1 Regimentsquartiermeister an. Letzterer
war ein aktiver Offizier, meist aus dem Offizierkorps, bisweisen auch aus dem
Unterofsizierstand hervorgegangen. Das Bataislon hatte serner 1 Stabsseldwebel,
die rechte Hand sozusagen des Abjutanten, einen Stabssourier, die Stütze des
Ouartiermeisters, 1 Musikmeister, 8 Musiker, 1 Bataislonshornist und 1 Küstmeister
(Büchsenmacher). Jede Kompagnie versügte über 1 Feldwebel, 1 Fourier, 2 Sergeanten 1. Kl., 2 Sergeanten 2. Kl., 4 Korporale 1. Kl., 3 Korporale 2. Kl.,
3 Spielleute (nicht im Unteroffizierrang).

Das Diensteinkommen der Offiziere bestand aus festen nicht hoch bemessenen Gesantbezügen, die bei der Jusanterie bez. den Jägern z. B. für den Oberstleutnant und Regimentskommandeur 1900 Taler, für den Major 1600,

<sup>\*)</sup> Siehe Armeceinteilung S. 181.

16. Juli 1863 hieß es bereits, "daß das Scheibenschießen der wichtigste Teil der Ausbildung der Infanterie ist".

Es war auf die Anregung des Strebens, der Konkurrenz hingewiesen, ebenso wie, daß auf dem Schießstand jeder überflüssige Zwang zu vermeiden, dagegen Lust und Eiser zu erwecken seien.

Das Munitionsquantum pro Kopf und Truppenteil stand nicht fest, sondern wurde nach vorhandenen Mitteln alljährlich vom Kriegsministerium bestimmt. Durchschnittlich standen bei den Jägern für jeden Offizier und Unterossizier 90, bei der Infanterie 60, für jeden Jäger im ersten Dienstjahre 160, bei der Infanterie 90, im zweiten Dienstjahre 40 bez. 20, und für jeden zur Übung Ginderusen 20 bez. 10 Patronen zur Verfügung.

Die obere Leitung der Ausbildung lag in den Händen der Kommandeure, die unmittelbare in denen der Hauptleute.

Bestimmte Bedingungen oder übungen waren nicht vorgeschrieben, sondern die Vorschrift gab nur Direktiven. Der maßgebendste Erundsat war — abweichend von dem heute in gleicher Beziehung geltenden — die Leute nach Fähigkeit und Leistung auszubilden und daher die Masse der Patronen nur auf einen Teil der Mannschaft zu verwenden. Man ging folgendermaßen vor:

Im ersten Dienstjahr verschossen alle Leute zunächst nur höchstens ein Trittel ber für sie ausgesetzen Munition. Tann fand eine Auswahl nach der bewiesenen Fähigkeit und erlangten Fertigkeit statt, und man bildete zwei Klassen. Die zweite Klasse, der die für die Schießkunst minder Begabten angehörten, schossen nicht mehr einzeln, sondern nahmen nur noch an dem Schießen in Pelotons, im Tiraillieren und in der geschlossenen Kompagnie teil. Die erste Klasse aber schoß wieder einzeln weiter, bis die sechs besten Schüßen des Jahrgangs erkannt waren, denen nun die umfangreichste Ausbildung zu teil wurde. Diese Leute bildeten von nun an die Schüßen-Sektion, die dem "Schüßenossisier" des Bataillons unterstand.

Die Hauptentsernung war 200 Schritt, auf der eine möglichste Sicherheit zu erreichen war. Die zweite Klasse schoe einzeln nicht darüber hinauß, die erste Klasse bei den Jägern noch bis zu 600, bei der Infanterie bis zu 400 Schritt, die Schützen-Sektion bei den Jägern bis 800, bei der Infanterie 600 Schritt.

Die Schickstände waren sehr primitiv, auch die Scheiben höchst einfacher Art. Man bediente sich zweier Scheibenarten, der großen und der kleinen. Diese war der heutigen Ringscheibe sehr ähnlich; sie hatte eine Söhe von 6 Fuß, eine Breite von 4 Fuß und war mit 13 Kingen versehen. Die große Scheibe war 12 Fuß breit und 8 Fuß hoch.

Man schoß zuerst aufgelegt, ging aber bald zum Schießen aus freier Hand über, der Anschlagsart, die man für die wichtigste hielt. Doch wurden auch im Knien und im Liegen einige Patronen versenert.

Das Scharfschießen in der geschlossenen Ordnung wurde geübt, indem die Leute einer Kompagnie ein friegsstarkes Peloton bildeten und gegen die große Scheibe auf etwa 200 Schritt Salven oder Rottenseuer abgaben. In gleicher Weise übten friegsstarke Kompagnien.

Im Tiraillieren verfenerte jeder Jäger 25, jeder Infanterist 10 Patronen.

Trupps von 5—6 Rotten bewegten sich nach Signalen und seuerten mit selbstgewählten Bisieren gegen die große Scheibe. Die zweite Klasse schoe den Jägern bis 300 Schritt, die erste Klasse bis 400, die Schützen-Sektion noch weiter.

Den Abschluß der Schießausbildung kurz vor der Beurlaubung des jüngsten Jahrgangs machten mehrere Prämienschießen. Es wurden Schützenabzeichen und Geldpreise ausgeschossen. Erstere gab es zwei für das Bataillon, nämlich einmal den Namenszug des Königs in Gold und einmal in Silber zwischen dem ersten und zweiten Knopf von oben zu tragen.

Um diese Auszeichnung fonturrierten nur die vier Schützen-Sektionen des Bataillons. Außerdem aber waren für dieselbe sowie für die Unteroffiziere und die erste Klasse Geldprämien auszuschießen. Auch die Offizierkorps mußten Preisschießen abhalten. Bei allen solchen wurden grundsätzlich zehn Schuß stehend freihändig auf 200 Schritt abgegeben.

Schließlich sei erwähnt, wie die Vorschrift die Wichtigkeit auch der Schießjertigkeit der Offiziere und Unteroffiziere betonte, sowie, daß auch dem Entsernungsschäpen bereits ein großer Wert beigelegt wurde.

Die hannoversche Insanterietaktik unterschied sich von der preußischen seinerzeit dadurch, daß man bereits seit dem Jahre 1800 die gesamte Insanterie auf zwei Glieder sormiert hatte. Doch klebte ihr noch viel von der alten Lineartaktik an. Dieser entsprechend hatte jedes Bataillon zu Nebengesechtszwecken einen besonderen Zug Scharsschützen, die Schützen-Sektionen der vier Kompagnien.

Die Linie, in der die hannoversche Infanterie große Erfolge errungen, in der sie bei Minden Kavallerieangriffe abgewiesen, die Lord Wellington bevorzugt, war noch nicht ganz als Gesechtsform aufgegeben. Frontmärsche eines Regiments in Linie galten als höchstes Kriterium der Exerzierausbildung.

Das Bataislon war die taktische Einheit. Dasselbe bestand aus 4 Kompagnien, eine solche war in 2 Divisionen, die Division in 2 Pelotons eingeteilt. Die Kompagnien und Divisionen waren fortlausend durch das Bataislon, die Pelotons und Halbpelotons in der Kompagnie für sich numeriert.

Die Rendezvous-Formation des Bataissons war die "Kolonne auf die Mitte", in welcher, wie in der heutigen "Breitkolonne", die Kompagnien unmittelbar nebeneinander in Kompagniekolonnen standen, d. h. in Pelotons auf halbe Distanzen abmarschiert.

Aus dieser Stellung gingen die Bataislone in die "Grundsorm" — eine Bereitschaftsstellung — über, indem die Flügel-Kompagnien von den mittleren eine Kompagniebreite Zwischenraum nahmen.

Sollte aus dieser Aufstellung die "Normalordnung" eingenommen werden, so rückten die Flügel-Kompagnien etwa 150 Schritt vor, bereit, sich jeden Woment zu entwickeln.

Zur "Linie mit Flanken", einer besonderen Gesechtsformation, wie sie unter anderem das Bataillon zum geschlossenen Bajonettangriff anwandte, formierten in der Grundsorm die mittleren Kompagnien Linie, während die auf den Flügeln in Kolonne verblieben.

Im zerstreuten Gesecht, zu welchem die Kompagnien Schützen nach Bedarf entwickelten, sollte der Bataillonksführer sich möglichst wenig um die Kompagnie kümmern; diese sollten selbständig handeln, er dagegen nur den Gang des Gesechts leiten. Die Bewegungen der Schützen geschahen im Schritt oder sprungweise, das Feuer war "Schützenseuer", doch kannte man auch das geschlossene Gesecht, bei welchem das Bataillon in Linie oder in Linie mit Flankendeckung "Salven" abgab, um dann zum Bajonettangriff zu schreiten. Außer Salven gab es noch Rottenseuer in der geschlossenen Ordnung, bei welchem die Leute jeder Rotte abwechselnd möglichst schnell zu laden und zu seuern hatten.

Gegen Kavallerie wurden Karrees formiert.

Das Unteroffizierkorps im allgemeinen, im besonderen das der Jäger-Bataillone, war ein recht tüchtiges und von wahrem Korpsgeist erfüllt. Wesentlich trug dazu bei, daß der Stamm desselben aus Berufssoldaten bestand. Durch eine vierzehnjährige, also doppelte Dienstzeit gewannen die Unteroffiziere Unsprüche auf Zivilversorgung, doch dienten sie vielsach — besonders durch Stellvertretung — bis zum zweiundvierzigsten Lebensjahre — das bedeutet eine dreisache Dienstzeit — und darüber. Die Stellvertretung, welche den Unteroffizieren ein Kapital verschafste, das in sparsamen Händen ihre Zukunst einigermaßen sicherte, führte dem Unteroffizierkorps sehr brauchbare Elemente zu.

Das Offizierkorps ergänzte sich vornehmlich aus dem Kadettenkorps zu Hannover, ausnahmsweise aus jungen Leuten von guter Familie, welche bestimmten wissenschaftlichen Ansorderungen genügten und als Regimentskadetten angenommen wurden, um nach einem vollen Dienstjahr das Ofsizierexamen zu machen.

Aus dem Kadettenkorps wurden nach bestandener Schlußprüfung jährlich etwa 24 Kadetten als solche oder als Portepecfähnriche den Truppenteilen zugeteilt und konnten nach halbjähriger praktischer Ausbildung zum Offizier befördert werden.

Auch bei den Truppenteilen wurde den jungen Offizieren im Winter militärwissenschaftlicher Unterricht erteilt. Zur Weiterbildung der älteren Leutnants diente die Militärakademie in Hannover. Der Kursuß dort sand in zwei Wintersemestern statt. Bor der Beförderung zum Premierleutnant mußte sich jeder Offizier einem Eramen unterziehen, daß sich auch auf englische und französische Sprachkenntnisse außdehnte. Auch die älteren Hauptleute hatten noch ein Stabsossisierexamen zu bestehen, wobei sie über gemischte Truppen zu disponieren hatten.

Das Offizierforps umschlang ein Band echter Kameradschaft. Nicht zum mindesten Teil sand diese ihre Pflege durch das Zusammenleben der Offiziere in ihren "Meh", den Kasinos in Preußen, jener Einrichtung, die von der deutschen Legion, englischem Gebrauch solgend, nach Hannover übernommen und im Batersand weiterentwickelt war. Jedes selbständige Offizierforps hatte in der Kasierne oder in sonst überwiesenen Gebäuden ein eigenes Heim — die Weß — ausgestattet mit solider Behaglichseit, vielsach durch Ehrengeschenke der Inhaber oder alter Kameraden, durch historische Erinnerungen und anderes geschmückt. Einzelne Messen, so die der Gardejäger, hatten eine glänzende Taselausstattung,\*) das Erbteil von Generationen.

<sup>\*) 1866</sup> nach Auflösung der Truppenteile wurde das Mehinventar unter die Mitglieder nach Verhältnis ihrer Dienstzeit verteilt.

Die Garde- und 3. Jäger zu Hannover hatten ihre Weß in den Kasernen, d. h. am Waterlooplat bez. am Welsenplat; das 1. Jäger-Bataillon hatte die ihrige zu Goslar im "Kaiserworth" und das 2. Vataillon zu Hildesheim im "Knaupschen Garten" eingerichtet.

Die Weßgesetz wichen in einigen Punkten von den heute in Preußen herrschenden Gebräuchen ab. So war in Hannover jeder unverheiratete Offizier, ob Leutnant oder ob Stabsoffizier, verpflichtet, in der Weß zu essen. Einmal im Monat war Gasttag mit Wusik, zu welchem auch die Verheirateten erscheinen mußten.

Den Vorsitz bei Tisch führte der "Präsident", in seiner Vertretung der "Bizepräsident". In Bezug auf die Personen der Präsidenten bestimmten die "Gesetz sier-Weß des Garde-Jäger-Bataillons" — Hannover, 1853 — folgendes:

"§ 28. Jur Erhaltung der Ordnung wird aus der Zahl der in der Meß für beständig essenden, wirklichen Witglieder, mit Ausnahme der Stabsoffiziere, wöchentlich einer zum Präsidenten und zu seiner Unterstützung einer zum Bizepräsidenten ernannt. Ihre Funktionen dauern von einem Sonntage dis zum nächsten Sonnabend einschl. An jedem Sonnabend ernennen sie gleich nach der Abnahme des Tischtuchs ihre Nachsolger.

Der älteste Offizier macht in der Bekleidung der Würde eines Präsidenten sowie der jüngste Offizier in der des Vizepräsidenten den Ansang.

Nur Offiziere, die ein Jahr als solche gedient, können zu diesen Chrenposten gelangen. Sollte indessen der Fall eintreten, daß kein älterer Offizier in der McB anwesend wäre, so würde einer der jüngeren Offiziere verpslichtet sein, die Funktionen des abwesenden Präsidenten zu übernehmen.

Der Präsident hat seinen Plat oben am Tisch, der Vizepräsident ihm gegenüber."

Bei Tisch saßen die Ofsiziere ohne jeden Rangunterschied durcheinander. Stets wurde beim Einnehmen der Plätze nach dem Präsidenten angeschlossen. Der jüngste Fähnrich konnte neben seinem Kommandeur zu sitzen kommen.

Dauernd ist der Einfluß geblieden, den die bei Reorganisation der Armee 1816 auß der Legion übertretenden kriegs- und welkerfahrenen Offiziere auf daß hannoversche Offizierkorps außgeübt haben. Dies gilt ebenso auf die dienstlichen wie auf die gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Berhältnisse. In dieser Beziehung stach besonders die Persönlichkeit des in allen Kreisen verehrten Generals Hugh Hallet († 1863) hervor, dessen Hauptstreben neben hohen dienstlichen Ansorderungen die Erziehung der Offiziere zu dem gewesen war, was der Engländer unter "gentleman" versteht.

Die kameradschaftlichen Verhältnisse in der hannoverschen Weß werden als ideale geschildert und haben den vorteilhaftesten Einfluß sowohl auf den Zusammenhang und den Geist der Offiziere wie auf deren innere Vildung ausgeübt.





# Der feldzug von 1866.

er Feldzug von 1864 hatte zwar die Herzogtümer Schleswig und Holschift ftein für immer von der dänischen Herrschaft besreit, aber die endgültige Lösung der Schleswig-Polsteinschen Frage sollte erst das Jahr 1866 bringen.

Österreich und Preußen hatten zunächst eine gemeinsame Verwaltung der Herzogtümer angetreten. Bald aber kam es dabei zu mancherlei Konslikten.

Österreich kam es darauf an, unter allen Umständen den Anschluß der Herzogtümer an Preußen zu verhindern. Als bestes Mittel in diesem Sinne erschien ihm die Einsetzung des Erbprinzen von Augustenburg als Herzog.

Preußen dagegen trug sich mit weitgehenden Plänen in Bezug auf die Neugestaltung des Deutschen Bundes, denen die Einsetzung einer neuen Opnastie durchaus nicht entsprechen konnte. Für den König Bilhelm war schließlich in letzter Beziehung das Nechtsgutachten einer Kommission herborragender Juristen entscheidend, welches dem Erbprinzen infolge des Berzichts seines Baters jeden Anspruch auf die Thronfolge absprach.

Auch der Gasteiner Vertrag, nach welchem Preußen die Verwaltung Schleswigs, Österreich die Solsteins übernahm, konnte nur vorübergehend die Spannung wischen beiden Mächten beseitigen. Immer klarer trat hervor, daß es sich nicht mehr allein um die Schleswig-Holsteinsche Frage handelte, sondern daß mehr auf dem Spiel stand, daß bald das Schwert über die Frage der Vorherrschaft zwischen Preußen und Österreich entscheiden müsse. Nicht lange auch dauerte es, und es kam zu neuen, so ernsten Konstikten, daß beide Mächte mit Kriegsrüstungen und Truppenverschiebungen nach den Grenzen begannen. Gleichzeitig versuchte Preußen klarzustellen, wie sich im Falle eines Krieges mit Österreich die anderen deutschen Staaten verhalten würden.

Ganz besonders wichtig für Preußen mußte seiner geographischen Lage nach der Standpunkt sein, auf welchen sich Hannover zu stellen beabsichtigte; denn gegen Preußen bildete es eine seindliche Macht in dessen Rücken. Hannover beantwortete eine diesbezügliche Verliner Note ausweichend, nämlich, daß es sich auf den Bundesstandpunkt stellen oder neutral bleiben werde. Diese Erklärung befriedigte Preußen in keiner Weise, um so weniger, als man in Hannover am 28. März 1866 anordnete, daß der älteste Jahrgang der Insanterie — 132 Mann pro Bataillon — am Entlassungstage, den 16. April, nicht zu entlassen wäre. Eine weitere überraschende Waßregel unternahm die hannoversche Regierung am 5. Mai durch die Einberusung von drei Jahrgängen, um die sonst für den Herbst vorgesehene Haupt-Ererzierperiode schon im Sommer abzuhalten.

Der Grund für diese Waßregel war eine Aufforderung des Kaisers Franz Joseph, die hannoversche Armee mit der in Holstein stehenden österreichischen Besatzungs-Brigade Kalik bei Stade zu konzentrieren, falls es zum Kriege käme. Wit diesem Schritt begab sich König Georg in das Kielwasser der österreichischen Politik. Alle Verhandlungen zwischen Preußen und Hannover über die Neutralitätsfrage führten zu keinem befriedigenden Abschluß. Auch als zur schmerzlichen Enttäuschung König Georg sich Brigade Kalik aus Holstein abberusen wurde, verblieb er dennoch auf der einmal betretenen Bahn.

Am 7. Juni besetzte das preußische Korps Manteuffel Holstein, am 11. Juni beantragte Csterreich beim Bundestag die Mobilisierung der nichtpreußischen Korps zum Schutz gegen Preußens Rüstungen.

Bei der am 14. Juni zu Franksurt erfolgten Abstimmung über den Antrag wurde derselbe zum Beschluß erhoben.

Auch Hannover hatte dafür gestimmt.\*)

Noch am selben Nachmittag ordnete König Georg die Kriegsbereitschaft jeiner Armee an.

Die Würfel waren gefallen! In der Nacht vom 15. zum 16. Juni sprach der preußische Gesandte in Hannover die Kriegserklärung seiner Regierung aus.

# Die Berfammlung der hannoverschen Armee bei Göttingen vom 15. bis 20. Juni.

In dem Augenblick, als die Mobilmachung der hannoverschen Armee besohlen wurde, befand sich ein großer Teil der Truppen nicht in seinen Garnisonen.

Angesichts des Projekts, die Armee mit der österreichischen Brigade Kalik zu vereinigen, waren Ende Mai Anordnungen für die Zusammenziehung von vier gemischten Brigaden bei Hannover, Harburg, Burgdorf und Verden getroffen.

Alle Truppenteile sollten mit Fußmarsch am 16. Juni in ihren Rayons eingetroffen sein, in denen dann die sonst erst im Herbst stattsindenden großen übungen abgehalten werden sollten.

Bon den Jäger-Bataillonen hatte das 2. zuerst seine Garnison Hildesheim verlassen und zwar am 8. Juni. Tags darauf erreichte es Hannover, um in dessen Umgebung in Herrenhausen und Limmer Ruhetag zu halten. Bei Herrenhausen

8. Juni.

<sup>\*)</sup> Es ftimmten für den Antrag: Öfterreich, Bayern, Sachsen, hannover, Mürttemberg, Kurheffen, heffen, Meiningen, Nassau, Walbed, Lippe, Reuh, Lichtenstein, Frankfurt.

Gegen ben Antrag: Weimar, Coburg-Gotha, Altenburg, Braunschweig, beibe Medlenburg, Obenburg, Anhalt, beibe Schwarzburg und die 3 hansestädte.

wurde das Bataislon vom Könige begrüßt, und am nächsten Tage, dem 10., erfolgte auf seinen Beschl die Speisung der Unterossiziere und Mannschaften in den Orangeriegebäuden von Herrenhausen. Der König hielt eine längere Ansprache an das Bataislon, welche mit einem Hoch auf dasselbe endete. Hieran schlaß sich nachmittags für das Offizierkorps eine Festtafel im Georgen-Garten.

11. Juni.

Am 11. Juni setzte das Bataillon im Berein mit dem Garde-Jäger- und 3. Jäger-Bataillon den Marsch in der Richtung auf Nienburg fort. Der König begleitete die Bataillone dis Kastendamm. Am 13. erreichten dieselben Nienburg, wo das 2. Bataillon und zwei Kompagnien des 3. Unterkunft sanden, während die übrigen Jäger-Kompagnien in der Umgegend Quartiere bezogen.

Das 1. Zäger-Bataillon, der bei Burgdorf zu konzentrierenden 2. Brigade zugehörig, hatte am 12. Goslar verlassen und war am nächsten Tage in seinen Quartieren Holle und Sottrum angelangt.

Die Jäger-Bataillone, wie überhaupt die ganze Armee, waren zu diesen Brigadeübungen wie zum Manöver ausgerückt. Die Leute trugen daher ihre Friedensmontierung, die sogenannte Nebenkleidung. Die Bataillone waren pro Mann mit 60 Exerzierpatronen (Platpatronen) und mit 20 bis 30 scharfen Patronen zum Scheibenschießen ausgerüstet. Hinsichtlich des Trains war man auf den täglich wechselnden Vorspann angewiesen.

Während man dergestalt in Hannover mit der Einleitung zu den Truppenübungen beschäftigt war, hatte die preußische Heeresleitung bereits sowohl den strategischen Aufmarsch ihrer Armeen gegen Siterreich und Sachsen bewerkstelligt, wie auch eine energische Offensive gegen Hannover vorbereitet.

Schon am 14. Juni stand das Wanteuffelsche Korps bei Altona zu-sammengezogen, und bei Winden — nur zwei Tagemärsche von der Hauptstadt Hannovers — war am gleichen Tage die 13. Division des VII. Armeekorps konzentriert.

Dieser letztere bedrohliche Umstand, welcher am Nachmittag des 14. Juni in Hannover bekannt wurde, bewog den König zu dem Entschluß, möglichst rasch gegen den von Winden her drohenden Einmarsch der Preußen seine Armee bei Hannover zu versammeln. Noch in der Nacht zum 15. wurden die betreffenden Anordnungen getroffen, gegen ein überraschendes Borgehen der Preußen aber sofort das Leib-Regiment und zwei Schwadronen Garde du Corps nach Wunstorf zum Schutz des Gabelpunkts der von hier nach Minden und nach Bremen sich verzweigenden Schienenwege entsandt. Am nächsten Morgen wurde dies Detachement noch durch die 2. reitende Batterie und das von Nienburg her eintressende Garde-Fäger-Bataillon verstärkt.

Diesem Bataillon sowie den anderen in und bei Nienburg liegenden, nach Berden bestimmten Truppenteilen — 2. und 3. Jäger-Bataillon, 7. Infanterie-Regiment und 1. reitende Batterie — war nämlich durch einen Generalstabsoffizier, Major Rudorff, am 15. um 5 Uhr morgens der Besehl zum Ausbruch nach der Hauptstadt überbracht worden. Die Garde-Jäger, die bereits zu einer übung ausgerückt waren, wurden als die ersten auf einem bei Rohrsen bereit gestellten Zuge eingeschifft und in Wunstorf ausgeladen. Der unter dem Schutz des

15. Juni.

dortigen Detachements fortgesette Eisenbahntransport führte das 3. Säger-Bataillon und das 7. Anfanterie-Negiment von Nienburg direkt nach der Saubtstadt. während die 2. Räger dieselbe 10 Uhr abends durch Kukmarsch erreichten und in den Vorstädten Quartiere bezogen.

Indes die Konzentrierung der Armee bei Sannover kam nicht zur Aus-Noch am 15. Juni fand dieser Plan eine Anderung, indem in einem unter dem Borsit des Könias stattachabten Krieasrat die Ansickt durchdrana, dak eine Versammlung der Armee bei Göttingen den Vorteil einer möglichen Vereinigung mit den kurhessischen und braunschweigischen Truppen böte, und zu dem entivrechenden Enticklusse führte.

Sofort ergingen die diesbezüglichen Befehle an alle Truppen, die teilweise schon gegen die Sauvtstadt im Anniariche waren.

Infolgedessen erhielten die am 15, nachmittags aus Rienburg in Sannover eintreffenden Truppenzüge - 3. Zäger und 7. Regiment - bei ihrer Ankunft den Bejehl, nach Göttingen weiterzugehen, wohin sie nach einigem Aufenthalt die Fahrt fortsetten und wo sie abends eintrafen.

Am 16. bezog das 3. Zäger-Bataillon mit der 1. und 2. Kompagnie in Obericheden und der 4. in Mielens Unterkunft. Die 3. Kompagnie aber blieb einstweilen in Göttingen zu-



16. Juni.

rud, um die Schutwache des Königs zu bilden, der mit dem Kronprinzen am 16. morgens von Hannover her in Göttingen eingetroffen war.

Das bei Bunftorf stehende Garde-Jäger-Vataillon war durch Fuhmarsch in der Nacht zum 16. nach Hannover zurückgekehrt, hatte hier sein Depot an sich gedogen und ging am 16., 6½ morgens, mit der Eisenbahn bis Göttingen. Von hier marichierte es nach Geismar, um am 18. in Erbsen, Wibbede und Erbsenhausen disloziert zu werden.

Das 2. Bataillon folgte eine halbe Stunde später gleichfalls per Bahn nach Göttingen und kam nach Rosdorf ins Quartier.

Das 1. Zäger-Bataisson war am 16., vormittags 10 Uhr, in Steinwedel bei Burgdorf angelangt, und hatte soeben dort und in der Umgegend Quartiere bezogen, als es schon wieder alarmiert wurde, da aus Hannover der Befehl eingetroffen war, sofort nach Lehrte aufzubrechen und dort sich einzuschiffen. Hildesheim wurde das Depot des 2. Bataillons mitgenommen und abends gegen

10 Uhr Nörten, 12 Kilometer nördlich Göttingen, erreicht, wo das Bataillon ausgeladen wurde und Vorposten gegen Northeim, Calenburg und Lindau ausstellte.

In der Nacht traf das aus Goslar herangezogene Depot des Bataillons in Nörten ein.

Es war gelungen, bis zum 16. Juni abends die gesamte Infanterie und bis zum 18. die ganze Armee in und um Göttingen zu versammeln. Freilich galt es, nun erst die Mobilmachung auszusühren. Noch war die Armee durchaus nicht operationssähig. Aus dem unsertigen Friedenszustand plöglich in das Feldlager gerusen, konnte man in der Armee sich des bitteren Gesühls nicht erwehren, den Kampf mit dem schlagfertigen und energisch vorgehenden Gegner unter ungünstigen Berhältnissen ausnehmen zu müssen. In den Reihen der Truppen herrschte vielsach eine gedrückte Stimmung. Mit Resignation sah man der Zufunst entgegen, wohl bewußt der ganzen Schwere der Situation, aber auch bereit zum treuen und hingebungsvollen Kampf sür die Ehre der hannoverschen Fahne.

In eiligem Rückzuge hatte sich die Armee nach Göttingen gerettet, und hier unter Entwirrung des entstehenden Chaos ihrer Mobilmachung, insoweit es die zur Verfügung stehenden Wittel erlaubten, obzuliegen, mußte als die nächste Aufgabe erscheinen.

Eine Bekanntmachung vom 16. wies die erst auf den 23. Juni einberusenen Urlauber an, sich sobald als möglich bei ihren Truppenteilen zu gestellen. Obwohl bereits ein großer Teil des Landes dem Feinde preisgegeben war, so fanden sich doch noch in den nächsten Tagen gegen 3000 Beurlaubte bei der Armee ein. Die Mehrzahl derselben entstammte, wie die Berhältnisse lagen, naturgemäß den südlichen Bezirken des Königreichs, besonders den Aushebungsdistrikten des 3. Infanterie-Regiments und der Jäger-Bataillone 1 und 3.

Dementsprechend schwankten auch die Stärkezissern der Bataillone zwischen 490 und 906 Mann. Die schließlich für die Infanterie erreichte Gesamtstärke bedifferte sich auf 15 000 Mann, worunter 2000 erst seit zwei Monaten bei der Fahne befindliche Rekruten.

Die größte Kopfzahl überhaupt wies (am 27. Juni) das 1. Jäger-Vataillon mit 906 Mann auf. Es folgte unter den Jäger-Vataillonen das 3. mit 810, das Garde- mit 738 und das 2. mit 699 Köpfen.

#### Ranglisten bes

Garbe-Jäger-Bataillons.

### Rommandeur:

Oberft Wyneken, Major Audorff.

#### Rompagniechefs:

Hauptmann v. Harling (1. Komp.),

- Cleve (4. Komp.),
- = Schaumann (2. Komp.),
  - v. ber Deden 3. Komp.).

hauptmann 2. Rl. v. Betersborf.

### 1. Jäger:Bataillons.

±.

#### Kommandeur:

Oberft v. der Deden, Major Wynefen.

### Rompagniechefs:

Hauptmann Wuthmann (1. Romp.),

Schwende (2. Komp.),

Wedekind (3. Romp.),

Dammers (4. Komp.).

hauptmann 2. Kl. v. Sothen (1. Komp.),

Schreiber (2. Romp.).

Premierleutnant v. Estorfs,
x Tychsen (Abjutant),
v. Tschirschnitz,
Lueder,
v. Lütden,
v. Jssendorfs,
v. Donop.

Sefondleutnant Grhr. v. Sammerftein,

Wilmans,

Rirften,

Werner,

. Blohm,

n. Hugo.

hauptm. u. Regimentsquartiermstr. Krause. Oberarzt Dr. Cumme, Assistenzarzt Dr. Wüsteselb.

> 2. Jäger:Bataillon. Kommanbeur:

Oberft v. Jacobi, Major v. Einem.

Rompagniechefs:

hauptmann v. hennings (3. Romp.),

v. Berdefeld (4. Komp.),

v. Sichart (2. Komp.),

Frhr. v. Hammerstein (1. Komp.).

hauptmann 2. Rl. v. hanfftengel,

. v. hartwig,

Premierleutnant Tilemann,

v. Dassel,

= Bothe,

v. Brandis,

. v. Arentschildt (Adjutant),

. Schwende,

. v. Harling,

Seine.

Sefondleutnant Rannengießer,

v. Bernftorff,

. Rettberg,

Wißmann.

hauptm. u. Regimentequartiermftr. Rölting.

Oberargt Dr. Subener,

Affistenzarzt Dr. Reeploeg.

Aggregiert: Sauptman Bynefen (beim Stabe ber 4. Brigabe).

Premierleutnant v. Reichmeifter,

v. Hartwig,

. v. Linfingen (Abjutant),

Papen,

graf v. Webell,

Frhr. v. Uslar: Bleichen,

. Mejer,

Burdhardt.

Sefondleutnant Crubrup,

=

Jungblut,

. v. Seimburg,

Prinz zu Solms Brauns:

felb (beim Stabe bes Rönigs),

Siemens,

Gebharb,

Hauptm. u. Regimentsquartiermftr. Schmidt.

Oberarzt Dr. Thielen, Nissistenzarzt Dr. Sager.

> 3. Jäger=Bataillon. Kommandeur:

Oberstleutnant v. Blod, Major v. Anderten.

Rompagniechefs:

hauptmann Benne (3. Komp.),

gurgold (1. Komp.),

Gündell (beim Armeeftab),

, v. Brandis (4. Romp.),

Wesselhoeft (2. Komp.).

hauptmann 2. Kl. v. Weding.

Premierleutnant v. Düring,

Bogt (Abjutantber 4. Brigabe),

. v. Boigt (Abjutant),

niemann,

. Saccius,

Timaeus,

guper,

v. Mengershausen,

. Anoche.

Sefonbleutnant Gidenrobt,

. Safenbalg,

Weste,

Scriba.

hauptm. u. Regimentsquartiermftr. v. Bitte.

Oberarzt Dr. Schaumann,

Affistengargt Dr. Beder.

Der Stand an Ofsizieren wurde sodann noch erhöht durch Besörderung von 51 Portepeefähnrichs und Kadetten, die jedoch vorläusig ohne Patent angestellt wurden. Letztere lauten erst vom Monat Juli, sind also erst nach der Auslösung der Armee verliehen.

Es wurden in dieser Weise noch befördert:

Beim Garde-Jäger-Bataillon: Sekondleutnants v. Löseke und Wellhausen;

beim 1. Jäger-Bataillon: Sekondleutnants Saxer (Patent vom 28. Juni 1866), Ebeling und v. Borries;

beim 2. Jäger-Bataillon: Sekondleutnants Schwarz, v. Harling und Hesse;

beim 3. Zäger-Bataillon: Sckondleutnants Mittelbach, Freiherr v. Hobenberg, Kriegk.

Eine Frage von der höchsten Wichtigkeit für die Infanterie war die der Munition. Aus den nach Göttingen geretteten Vorräten gelang es zwar, das Nötige an Taschenmunition im allgemeinen zu decken, aber Reservemunition war sast gar nicht vorhanden. Durchschnittlich konnte die Taschenmunition auf sechzig Patronen ergänzt werden; aber bei besonders starken Bataillonen, wie z. B. beim 1. Fäger-Bataillon entsielen nur 30 bis 40 Patronen pro Kopf.

Doch ungeachtet mancher Schwierigkeiten gelang es bis zum 20. Juni, die Armee einigermaßen operationsfähig zu machen.

Durch Ordre vom 17. war die Friedenseinteilung der Armee aufgehoben und an ihre Stelle die Feldformation in fünf selbständige Brigaden getreten — vier gemischte und eine Kavallerie-Brigade.

Jum kommandierenden General der Armee, die rund 20000 Köpfe zählte, hatte der König am 17. Juni den bisherigen Kommandeur der 2. Infanterie-Brigade, Generalmajor v. Arentschild t, ernannt. Oberst Cordeman wurde zum Generalstabschef, Oberst Dammers zum Generaladjutanten ernannt.

### Armee-Einteilung.

- 1. Infanterie-Brigade, Generalmajor v. dem Anejebeck: Garde-Regiment, Leib-Regiment, Garde-Fägger-Bataillon, Königin-Husaren.
- 2. Infanterie-Brigade, Oberst de Baux: 2. Infanterie-Regiment, 3. Infanterie-Regiment, 1. Fäger-Bataillon, Cambridge-Dragoner.
- 3. Infanterie-Brigade, Oberst v. Bülow-Stolle: 4. Infanterie-Regiment, 5. Infanterie-Regiment, 2. Jäger-Bataillon, Kronprinz-Oragoner.
- 4. Infanterie-Brigade, Generalmajor v. Bothmer: 6. Infanterie-Regiment, 7. Infanterie-Regiment, 3. Jäger-Bataillon, Garde-Husfaren.
- Reserve-Ravallerie-Brigade, Oberstleutnant v. Genso: Gardes du Corps, Garde-Kürassiere.

Die Artillerie war noch in der Formation begriffen und daher noch nicht verteilt.

Man war vorläufig entschlossen, einen etwaigen Angriff bei Göttingen zu Ein die Aufstellung der Armee umgebender Sicherheitsgürtel überwachte die auf Göttingen führenden Straßen.

Bon den Jäger-Bataillonen gehörte den zur Sicherung aufgestellten Truppenabteilungen die 1. Kompagnie des 3. Bataillons, welche vorwärts Unter-Scheden gegen Münden sicherte, und ein Offizierposten vom gleichen Bataillon an, welcher westlich an dem Weser-übergang zu Hemeln stand.

Während nun die Hannoveraner dieserart mit ihrer Versammlung und Mobilmachung beschäftigt waren, hatte auch die preußische Heeresleitung die regste Tätigkeit entwickelt. Oberbesehlshaber der gegen Hannover disponierten Kräfte wurde der kommandierende General des VII. Armeekorps, General Bogel v. Falden ftein. Am 15. Juni verfügte er über das bei Altona stehende Korps Manteuffel, 16 000 Mann, und über die 13. Division unter General v. Goeben bei Minden, 14 000 Mann stark; dazu kam seit dem 18. das Koburg-Gothasche Regiment und am 20. wurde dem Oberbeschlähaber noch die durch den Abmarjch der Kurhessen nach Süden freigewordene, am 19. bei Cassel angelangte Division Beyer unterstellt, so daß er über 50 000 Mann verfügte.

Schon am 17. traf die 13. Division in Hannover ein, während das Man. teuffelsche Korps, in zwei Kolonnen vorgehend, am 18. mit der linken Kolonne - v. Rorth - die Hauptstadt, und am 20. mit der rechten - v. Flies - Celle erreichte. Nach dieser Bereinigung schritt am 19. der Oberbeschlähaber zur Fortsetzung seiner Operationen nach Guden.

Am 21. Juni langten die Kolonnen der 13. Division (von Goeben) in Einbed und Calefeld an, das Detachement von Korth in Duderode; das Detachement von Flies ruhte an diesem Tage in Celle. Die Division Beyer bei Cassel hatte am 21. Juni die bei Wigenhausen, Allendorf und Eschwege über die Werra nach Süden führenden Straßen besett.

Die erste Fühlung zwischen den beiderseitigen Gegnern wurde am 19. Juni gewonnen, als die Spite der Division Beyer in Cassel einrückte. Unbestimmte Nachrichten über den Vormarsch der letzteren liefen am 18. bei der gegen Wünden stehenden 4. hannoverschen Brigade ein und veranlaßten deren Kommandeur, Generalmajor v. Bothmer, zu einer Rekognoszierung über Münden auf Cassel. Er bestimmte hierzu das in Ober-Scheden kantonierende 3. Jäger-Kataillon und die 2. Estadron Garde-Husaren.

Am 19., 8 Uhr morgens, brach dies bei Unter-Scheden versammelte Detache- 19. Juni. ment unter Oberstleutnant v. Bock gegen Münden auf. Es wurde zum erstenmal scharf geladen. Münden wurde unbesetzt gefunden. Der hier eintreffende General v. Bothmer ordnete an, daß die 4. Kompagnie unter Hauptmann v. Brandis mit der Eskadron auf Caisel weiter marschiere, der übrige Teil des Bataillons aber als Repli Münden besetzt halten und die dort über die Werra führende Brücke sichern sollte. Die 4. Kompagnie und die Schwadron, begleitet vom Brigadekommandeur, rückten bis zu dem Ort Landwehrhagen, noch 1½ Stunden von Cassel vor, ohne vom Feind eine Spur zu entdecken.

Hittmeister v. der Wenise, sowie seinen Brigadeadjutanten, Premierleutnant Vogt, mit 20 Huster auf Cassel weiter zu patrouillieren.

Diese Offiziere, bis in die hessische Hauptstadt hineinreitend, stellten fest und meldeten, daß dieselbe tatsächlich von den Preußen bereits besetzt war.

Die Jäger-Kompagnie des Hauptmanns v. Brandis und die Schwadron wurden nunmehr zur Sicherung der Werra-Brücke bei Münden und zur Beobachtung gegen Cassel beseimmt. Die Kompagnie und ein Kavalleriezug hielten die Stadt beseit und etablierten ihre Vorposten an dem südlichen Saume des gegen Cassel liegenden Waldes, während der Rest der Schwadron in dem benachbarten Dorse Volkmarshausen Unterkunst fand. Das Bataillon ließ auf seinem Rückmarsch seine 2. und 3. Kompagnie unter Wajor v. Anderten als Replieine halbwegs Rieder-Scheden gelegene Fabrik besetzen, und nur die 1. Kompagnie bezog wieder das alte Kantonnement Ober-Scheden.

Zum Kontakt mit dem Feinde kam es hier nicht. Dagegen hatte die dem Hauptquartier zugegangene Nachricht von dem Einmarsch der Preußen in Cassel zur Folge, daß noch am 19., nachmittags 6 Uhr, von der 3. Brigade die 2. Fäger mit der 1. und 4. Schwadron Kronprinz-Dragoner in der Richtung auf Witzenhausen dis Friedland vorgeschoben wurden. Ihre Vorposten besetzten die bei Reckershausen und Nieder-Gandern über die Leine führenden Brücken.

Inzwischen war im hannoverschen Hauptquartier das Bedürfnis einer Entschließung darüber dringend geworden, in welcher Beise man mit der Armee weiter operieren wollte. Sowohl von Braunschweig wie von Cassel waren die dorthin entsandten Offiziere zurückgeschrt, ohne die nachgesuchte Unterstützung erreicht zu haben. Braunschweig blieb neutral, die Kurheisen aber waren nach dem Süden abgerückt.

Die Stimmen im Rat des Königs und im Hauptquartier waren geteilt. Die einen wollten den Angriff der Preußen bei Göttingen abwarten, die anderen verlangten einen Rückzug nach dem Harz. Der König selbst aber und mit ihm andere gewichtige Persönlichkeiten waren für einen Abmarsch nach Süden zur Bereinigung mit den süddeutschen Truppen, die man, wenn nötig, erkämpsen wollte. Diese Ansicht wurde ausschlaggebend und für den 21. der Ausbruch über Heiligenstadt auf Eisenach seitgegebet.

# 21. Juni. Marsch nach Heiligenstadt und Umgegend.

21. Juni.

In frühester Morgenstunde ging der Ausbruch der Truppen von statten. Die Brigade Villow, welche die Avantgarde der Armee bildete, sammelte sich bei Reinhausen und marschierte über Seiligenstadt nach Dingelstädt. Das ihr zugehörige 2. Jäger-Vataislon aber, das am 19. nach Friedland vorgeschoben war, marschierte 4 Uhr morgens von dort über Uder direkt nach Seiligenstadt, hier zur Brigade stoßend.

Die Garde-Läger erreichten mit ihrer Brigade (Anesebeck) von deren Sammelpunkt Ellishausen aus durch das Bremker Tal Heiligenstadt.

Dieser Brigade jolgte die Brigade de Baux, die nördlich Göttingen gestanden, jedoch ohne das 1. Zäger-Bataillon, welches in der Nacht vom 20. zum 21. das bisher von zwei Injanterie-Kompagnien und einer Dragoner-Schwadron bejepte, aber infolge eines faljchen Alarms geräumte Northeim bejepte und dem nunmehr die Aufgabe zufiel, mit der 3. Schwadron Cambridge-Dragoner die Nachhut der Armee zu bilden.

Die Brigade Bothmer mit dem 3. Jäger-Bataillon hatte bei Jünde gejammelt und marichierte über Friedland gegen Heiligenstadt.

Auf den Sammelpläten wiesen die Kommandeure in kurzen Ansprachen darauf hin, daß bei dem bevorstehenden Marsch gegen den Feind sich jeder Soldat als braver Hannoveraner zu bewähren habe, daß Disziplin und Tapferkeit ein Erbteil der Bäter sei, die bei Waterloo denselben Jahnen gefolgt seien. König wurde ein Soch gebracht.

Bei vielen Bataillonen wurde zum erstenmal scharf geladen. Man atmete erleichtert auf, daß endlich im Vorwärtsgehen die Entscheidung gesucht wurde. Schon hatten viele Offiziere gefürchtet, daß ein klang- und ruhmloses Ende der Armee bejchieden sein könne. Jest war jolche Sorge gehoben, frijcher Mut bejeelte alle.

Das Wetter war heiter und trocken. Der Warsch ging anfänglich gut von statten. Gegen Mittag aber machte sich eine immer drückendere Hitze geltend und der Mangel an Wasser fühlbar.

"Ein heißer Tag!" — jo berichtet ein ehemaliger Jäger vom 3. Bataillon. — "Es ift Sommers Anjang und die Sonne will sich nicht lumpen lassen. Es ist ein Warsch, der einem alten Troupier an die Nieren geht, und nun diese jungen, des Marschierens ungewöhnten Leute (der jüngste Jahrgang)."\*)

Erst zwijchen 3 und 4 Uhr nachmittags erreichten die Bataillone die für sie 21. Juni. bestimmten Quartiere. Das der Garde- und 3. Jäger war Heiligenstadt. Das 2. Bataillon mit zwei Schwadronen Cambridge-Dragoner ging als äußerster Vortrupp noch über Dingelstädt bis Helmsdorf vor und bezog hier ein Biwak.

Das, wie jchon erwähnt, die Nachhut der Armee bildende 1. Jäger-Bataillon verließ Northeim erst in der vierten Nachmittagsstunde, indem es mittelst der dann sogleich unbrauchbar gemachten Eisenbahn nach Göttingen fuhr. Nachdem das Bataillon dort während eines 11/2stündigen Aufenthalts von den Bürgern verpflegt war, marichierte es nach Siiden ab bis zu der etwa eine halbe Stunde entfernten alten Landwehr unweit Geismar und bezog hier ein Biwak, nordwärts sich durch Borposten sichernd. Die dem Bataillon zugeteilte 3. Eskadron Cambrigde-Dragoner erreichte durch Fußmarich bei anbrechender Nacht das Biwak der Jäger.

Die Stellung der prenkischen Truppen an diesem Tage ist schon im allgemeinen angegeben. Es bleibt noch zu erwähnen, daß das Coburg-Gothasche Regiment unter Oberst v. Fabe of auf Befehl von Berlin her schon am 20. mit der Bahn von Gotha nach Eisenach gegangen war, die aus dem Eichsselde und Berra-Tal führenden Straßen zu sperren, und daß zu seiner Verstärkung in der

<sup>\*)</sup> Beim 3. Sager-Bataillon, von Georg Steinberg.

Nacht zum 21. noch drei Landwehr-Vataillone, eine Eskadron und eine Batterie von Erfurt aus in Eisenach eintrasen. Schließlich wurde noch am 21. morgens von Wagdedurg her General v. Se den dorff mit zwei Landwehr-Bataillonen und einer Schwadron entsandt, die Hannoveraner in ihrer linken Flanke zu beobachten. Diese Truppen standen am 21. nachmittags in Bleicherode, vier Weilen von Heiligenstadt.

So schloß sich der die hannoversche Armee umspannende eherne Ring immer fester.

# 22. Juni. Der Marich nach Mühlhausen und Umgegend.

22. Juni. Der Bormarsch der hannoverschen Armee fand an diesem Tage auf Mühlhausen statt, wiederum ohne jede Belästigung durch den Keind.

Auch heute brachen die Truppen schon in aller Frühe auf. Sie waren meist schon zu 4 Uhr auf die Sammelplätze der Brigaden befohlen.

Die Avantgarde, Brigade Bülow, marschierte auf der Straße nach Langensalza bis Seebach, als Vorhut ihr 2. Jäger-Bataillon, welches bis Heroldshausen vorgeschoben wurde.

Die Brigade Anesebeck kam nach Mühlhausen ins Quartier, entsandte jeboch ihr Garde-Jäger-Bataillon mit den Königin-Husaren — das Detachement unter Führung des Obersten Wyne ken — zur Sicherung in der Richtung auf Eisenach. Das Detachement bezog ein Biwak bei dem etwa eine halbe Stunde entsernten Dorf Felchta an der durch den Hainich über Mihla führenden Straße.

Die Brigade Bothmer mit dem 3. Jäger-Bataillon bezog bei Eigenrieden ein Biwak, Brigade de Baux ein solches bei Struth.

Die Nachhut, die 1. Jäger, waren 7 Uhr morgens aus ihrem Biwak bei Geismar aufgebrochen und rückten, den ganzen Tag marschierend, durch das Bremker Tal über Heiligenstadt, Kreuzeber bis nach Dingelstädt, wo sie erst gegen Mitternacht eintrasen und unter dem Schutz ihrer Dragoner-Schwadron Quartiere bezogen.

Für alle Bataillone war der Marsch dieses Tages außerordentlich beschwerlich. Die Entsernung von Heiligenstadt bis Mühlhausen beträgt vier Meilen. Das Wetter war wieder sehr heiß und drückend. Der König hatte besohlen, das Gepäck nach Möglichkeit zu erleichtern. Statt aber die doppelte Wäsche und Nebenkleidung gleich in den Quartieren zu lassen, entschloß man sich erst auf dem Marsch
dazu, sich derselben zu entledigen. Bei dieser Gelegenheit sand ein allgemeiner Wechsel der Wäsche statt, was, auf offener Straße ausgesührt, einen ebenso wunderlichen wie scherzhaften Anblick gezeitigt haben soll.

"Nach einigen Stunden", so berichtet der schon erwähnte ehemalige dritte Jäger, "kommt der Brigadebesehl, uns unseres Reservebeinkleids zu entledigen, was vielen recht schmerzlich abgeht. Sie tragen es noch eine Zeitlang über den Arm geschlagen mit sich, um es schließlich doch wegzuwersen — ist doch eine Erleichterung!"

Für dies Bataillon gestaltete sich der Marsch ganz besonders anstrengend, da derselbe, nachdem Dingelstädt verlassen, durch eine brunnenlose und wasser-

arme Gegend — das Eichsfeld — führte. Auch die Ruhe der folgenden Nacht erfuhr für das Bataillon eine erhebliche Störung durch einen falschen Alarm. Eine Infanteriepatrouille glaubte in der Tunkelheit auf den Feind gestoßen zu sein und gab mehrere alarmierende Schüsse ab.

"Wir waren eben eingeschlasen, als uns ein helles Hornsignal jäh erweckte — Alarm! Wir haben das ja oft gehört, und schon in Friedenszeiten hat es eine elektrische Wirkung auf den Soldaten; aber im Felde vor dem Feind wirkt es wie eine Batterie mit so und soviel Elementen. Im Au stand das Bataillon vor den Gewehren." So der schon mehrsach zitierte Jäger. Weiter erzählt er: "Bom Feind war nichts zu sehen und zu hören, und es war schon Tag, als wir zum Biwak zurückkehren. Keine der vielen ausgesandten Patrouillen hatte etwas vom Feinde gesehen. Was eigentlich diesen Alarm veranlaßte, habe ich niemals ersahren. Nun standen wir an den Feuern und trochneten unsere "Kledagen«." Es war nämlich am Abend vorher ein heftiger Gewitterregen herabgegangen.

Der prenßische Oberkommandierende hatte an diesem Tage sein Hauptquartier von Hannover nach Göttingen verlegt. Die Division Goeben hatte Göttingen, das Detachement Korth Nörten und Detachement Flies die Gegend zwischen Northeim und Duderode erreicht. Die Truppen der Division Bener standen am Abend des 22. bei Dransseld, Wigenhausen, mit ihrer Reserve bei Cassel. Fabe & hielt Eisenach besetzt und Sechendorf stand noch bei Bleicherode.

## 23. Juni. Der Marich nach Langenfalza und Umgegend.

Am Abend des 22, waren im hannoverschen Hauptquartier zu Wühlhausen verschiedene Weldungen über am Hainich stehende seindliche Truppen — Fa-b e chicke waren es — eingelausen.

Diese Nachrichten waren die Beranlassung, daß für den nächsten Tag der Bormarsch nicht direkt auf Eisenach über den Hainich, sondern, östlich ausweichend, nach Langensalza befohlen wurde, um von hier aus je nach Umständen auf Gotha oder Eisenach vorzudringen.

Im Worgengrauen sammelten die Berbände und traten zwischen 4 und 5 Uhr den Bormarsch an. Die Truppen hatten an diesem Tage drei, höchstens vier Meilen zurüczulegen. Aber besonders die Fußtruppen traten den Marsch nicht mehr mit frischen Kräften an. Die fast rubelose Nacht in den von Regenzüssen durchweichten Biwaks, die schlechte, teilweise ganz sehlende Berpslegung waren von sehr nachteiligem Einsluß. Es gab daher so manchen Maroden, auch bei den Jäger-Vataillonen. Doch fanden sie sich ausnahmslos nachmittags oder abends bei ihren Truppenteilen wieder ein.

Das 2. Jäger-Vataillon als Vorhut der Brigade Biilow war um 4½ Uhr angetreten und hatte über Mülverstedt und Weberstadt, Langensalza links liegen lassend, gegen Mittag Reichenbach erreicht, in dessen Umgebung eine Rast gemacht wurde. Gegen 4 Uhr nachmittags wurde der Marsch nach den Behringsdörfern wieder aufgenommen. Östlich Oster-Vehringen ging die Brigade ins Biwak, während das Bataillon sich anfangs in Groß-Behringen etablierte, um dann aber

23. 3uni.

zur Nacht gleichfalls ein Biwaf mit Sicherungen gegen Wolfsbehrüngen und Craula zu beziehen.

Das Bataillon hatte sich nunmehr der Eisenbahnlinie Gotha—Eisenach bis auf etwa 10 Kilometer genähert. In der folgenden Nacht wurde durch ein kleines Detachement von Kavallerie und Pionieren versucht, diese Bahnlinie bis Mechterstedt zu zerstören, jedoch ohne Erfolg.

Das Garde-Jäger-Bataillon der Brigade Knesebeck hatte den Auftrag bekommen, mit der 1. Eskadron Königin-Hujaren den Abmarsch der Armee nach Langensalza zu maskieren und zu diesem Zweck in der Richtung auf Eisenach zu demonstrieren.

Um 4½ Uhr brach Oberst W hne ken von Felchta auf und erreichte nach dreistündigem Marsch Langula, wo er den Tag über mit seinem Detachement verblieb, Patrouillen entsendend. Eine solche von 16 Husaren unter Leutnant v. Ahle feldt gelangte ungehindert bis Eisenach und brachte die ebenso überraschende wie wichtige Meldung zurück, daß Eisenach nicht vom Feinde besetzt sei.

Tatsächlich war das Detachement Fabed am Morgen des 23. nach Gotha zurückgekehrt, wie später noch eingehender berichtet werden wird.

Zwischen 6 und 7 Uhr abends trat Oberst Whneken den Abmarsch an, und erreichte — seine Jäger zu Wagen — um Witternacht Ushosen, dicht bei Langensalza, wo Quartiere bezogen und der Wiederanschluß an die in Langensalza quartierende Brigade gewonnen wurde.

Das 3. Jäger-Vataisson erreichte Groß-Gottern, etwa 6 Kilometer nordwestlich Langensalza, und kam hier ins Quartier, während die übrigen Truppen der Brigade Bothmer in der Nähe des Dorfs biwakierten. Hier fanden die Jäger Gelegenheit, sich von den Strapazen der letzten Tage zu erholen.

Die Brigade de Baux gelangte nach Langenjalza ins Quartier. Ihr 1. Jäger-Bataillon hatte, wie erwähnt, am 22. erst in der Nacht Dingelstädt erreicht. Die Jäger waren daher ziemlich strapaziert, so daß Oberst v. der Decken, als er am anderen Worgen um 5 Uhr abmarschierte, die Hälfte des Bataillons abwechselnd fahren ließ. Nachmittags 1 Uhr rückte das Bataillon nehst seiner Dragoner-Schwadron in Mühlhausen ein und bezog hier, von den Bürgern freundlich empfangen, Quartiere.

23. Juni.

Doch schon nachmittags 6 Uhr stand das Bataillon auf dem Marktplat wieder marschbereit. Der Oberst v. der De cf en bestimmte die 1., 3. und 4. Kompagnie sowie eine gemischte Kompagnie, die man aus etwa 200 Urlaubern der verschiedensten Regimenter, welche sich beim Bataillon angesunden, formiert hatte, zu einer Diversion in der Richtung auf Eisenach. Die 2. Kompagnie wurde dagegen nebst den Dragenern vorläusig in Mühlhausen gelassen, um später als Nachhut dem Bataillon zu folgen. Was diese Unternehmung bezweckte, ist nie aufgeklärt; jedensalls nicht ofsiziell. Wahrscheinlich ist sie einem Wisverständnis entsprungen, da die Nachhut nur in sehr loser Verbindung mit der Armee stand.

Das Bataisson marschierte auf der Eisenacher Straße bis Nieder-Dorla und Langula, um hier unter dem Schutze von Vorposten in engen Quartieren zu übernachten. Ein blinder Alarm jedoch rief die Jäger demnächst wieder unter die

Waffen. Erst um 2 Uhr nachts bezogen die Konwagnien von neuem Alarmquartiere.

Am Worgen kurz vor dem Abmarsch des Bataillons aus Dingelstädt war daselbst ein abends zuvor aus Eisenach als Parlamentär entsandter Offizier, der coburgische Hauptmann v. Ziehlberg, eingetroffen und hatte sich bei Oberst v. der Decken gemeldet. Dieser ließ ihn durch den Premierleutnant Papen der 1. Jäger nach Mühlhausen ins Hauptquartier geleiten. Hier entledigte sich Hauptmann v. Ziehlberg seines Auftrags durch Mitteilung eines Telegramms des Generals v. Woltke, durch welches die hannoversche Armee zur Wassenstreckung ausgesordert wurde, da sie von allen Seiten umstellt sei.

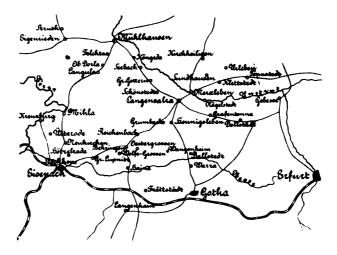

Obgleich nun dieses Ansinnen unverzüglich zurückgewiesen wurde, so trat doch mit diesem Woment die hannoversche Heeresleitung in eine Reihe langer und verwickelter Unterhandlungen ein, deren nachteiliger Einfluß die Operationen der Hannoveraner bald völlig lahm legte.

Bei den Preußen hielt am 23. Juni die Division Goeben und das Manteuffelsche Korps in Göttingen bezw. Northeim Ruhetag. Dieser auffällige Umstand zu einem Zeitpunkt, wo jede Stunde bei der Absicht, die hannoversche Armee zu umzingeln, von höchster Bedeutung sein mußte, war dadurch begründet, daß General v. Faldenste in zu der überzeugung gekommen war, die Hannoveraner wären von Norden her nicht mehr einzuholen, im Süden aber nicht aufzuhalten. Er hatte daher für den 24. den Vormarsch auf Frankfurt a. M. gegen das dort in der Versammlung begriffene 8. Bundeskorps angeordnet. Doch ehe seine in diesem Sinne erlassenen Befehle zur Ausführung gelangten, erhielt am 23. vormittags der Oberkommandierende aus Berlin, wo man die Lage richtiger beurteilte, den bestimmten Befehl, möglichst viel Truppen mit der Bahn nach Eisenach zu senden, den Durchbruch der Hannoveraner zu verhindern. Dies konnte erst am nächsten Tage geschehen; aber die Division Beher wurde so dirigiert, daß ihre Truppen am Nbend des 23. bei Oetmannshausen, Kirchgandern, Mendorf,

Witsenhausen und Hohengandern standen. Detachement Sedendorff gelangte bis Urleben (1½ Stunde nordöstlich Langensalza).

Auf der wichtigen Linie Sisenach—Gotha aber, wo vorläusig nur das jchwache Detachement Fabeck stand, verlief der 23. lebhaster. In der Nacht zum 23. waren beim Herzog von Coburg in Gotha ausssührliche, jedoch zum Teil unrichtige Nachrichten über die Bewegungen der hannoverschen Armee eingegangen, und hatten sowohl beim Herzog wie auch beim Oberst v. Fabeck die Auffassung erzeugt, die Hannoveraner beabsichtigten einen Durchbruch zwischen Gotha und Erfurt. Infolgedessen ließ Oberst v. Fabeck am 23. früh sein Detachement mit der Bahn nach Gotha transportieren und dort gegen Langensalza eine geeignete

So kam es, daß Eisenach am 23. bis zum Nachmittag 3 Uhr ganz unbesett war. Erst zu dieser Zeit langte das Füsilier-Bataillon und in der Nacht das I. Bataillon des 4. Garde-Negiments von Berlin her in Eisenach ein.

Beide Parteien hatten an diesem Tage die Fühlung miteinander gewonnen. Sieben preußische Dragoner waren hannoverschen Königin-Husaren in die Hände gefallen.

Wieder hatte sich der die hannoversche Armee umspannende Gürtel fester gezogen; aber dennoch lag jetzt noch die Möglichkeit vor, ihn zu sprengen.

Im hannoverschen Hauptquartier zu Langenjalza hatte man bereits für den Morgen des 24. den Bormarsch und Angriff auf Gotha disponiert, als von verschiedenen Seiten Nachrichten einliesen, daß auf der Linie Gotha—Eisenach sehr bedeutende Truppenmassen stehen sollten. Anderseits ging gegen 6 Uhr abends die vorerwähnte überraschende Weldung des Leutnants v. Ahleseldt ein, der Eisenach gänzlich frei vom Feinde gefunden.

Jest war es Zeit und Gelegenheit, sosort mit der Brigade Bislow aus dem Biwak bei Oster-Behringen aufzubrechen und sich Eisenachs zu bemächtigen, das nur etwa 14 bis 15 Kisometer entsernt liegt. Aber es geschah nichts! — Wan wollte im hannoverschen Hamptquartier nicht an die Richtigkeit der Ahlefeldt-sichen Meldung glauben, und vor allem, es sehlte — schon unter dem lähmenden Einfluß der eben angeknüpsten Verhandlungen — der seste Wille, die unbengsame, den Ersolg verheißende Entschlössenheit, durchzubrechen.

Ohne zu einem bestimmten Entschluß gekommen zu sein, verblieb man vorläufig bei der Absicht eines Vormariches gegen Gotha.

# 24. Juni. Der Bormarich auf Gisenach.

Um 5 Uhr morgens sammelte sich das Gros der Armee, Brigaden Knesebeck mit dem Garde-Zäger-Bataillon und de Baux in der anbesohlenen Rendezvons-Stellung vor dem Gothaer Tor südlich Langensalza, während die Brigade Bothmer mit den 3. Zägern von Groß-Gottern im Anrücken nach dort begriffen war. Noch harrte man hier des Besehls zum Abmarsch, als gegen 5½ Uhr der als Unterhändler nach Gotha entsandte hannoversche Wasor v. Zacobi von dort

23. Juni.

Aufstellung nehmen.

zurückfehrte und auf den Bericht desselben, da man glaubte, die Berhandlungen nicht abbrechen zu dürfen, zwischen 7 und 8 Uhr die Truppen den Beschl erhielten, 24. Juni. wieder in die nachts zuvor innegehabten Kantonnements zurückzukehren.

Die Garde-gäger bezogen sofort wieder ihre alten Quartiere in Langenjalza, während das 3. Bataillon und seine Brigade Bothmer, die inzwischen bei Langenfalza eingetroffen war, sich um 8 Uhr auf den Rückmarsch nach Groß-Gottern begab und dort Biwat bezog. Sier hatten die Jäger einen wenig angenehmen Aufenthalt. Das Betreten der Felder war strengstens verboten, ebenso das Abichneiden von Laubwerk zum hüttenbau, so daß in der glühenden Sonnenbite auf schattenlosem Teld gelagert werden mußte. Allgemein herrschte große Verstimmung.

Die Brigade Bülow mit dem 2. Zäger-Bataillon war für den 24. morgens in eine Versammlung zwischen Groß- und Ofter-Behringen besohlen, um für einen Vormarsch auf Eisenach bereit zu sein. Bei dieser Brigade traf in der siebenten Morgenstunde der Oberstleutnant Rudorff vom hannoverschen Generalstabe ein, um mit einem gemischten kleinen Detachement der Brigade Bülow auf Eisenach zu rekognoszieren und dies eventuell zu beseten. Gerade war dies Detachement zum Aufbruch bereit, als vom Hamptquartier der Befehl eintraf, das Vorgeben einstweilen zu fistieren.

Dennoch ging Oberstleutnant Rudorff auf eigene Berantwortung mit einer Schwadron Kronpring-Dragoner auf Eisenach vor, fand die Stadt von zwei Bataillonen 4. Garde-Regiments unter Oberst v. der Osten - Sacken besetzt und forderte letteren auf, Eisenach zu räumen, da 6000 Mann mit zwölf Geschüten bereit ständen, die Stadt mit Gewalt zu nehmen. Als diese Forderung abgelehnt wurde, eilte Rudorff zur Brigade Bülow zurück und veraulafte diese, sofort 11ad Groß-Lupnit, eine halbe Weile vor Eisenach, abzurücken, um dort den Befehl zum Angriff zu erwarten.

Es war 10 Uhr, als das 2. Jäger-Bataillon als Avantgarde der Brigade fich in Marsch setzte, um bis halbwegs Groß-Lupnitz und Stockhausen vorzugehen, und hier, die Brigade deckend, vorläufig zu halten.

Gleichzeitig wurde von der Brigade ein Detachement auf Mechterstedt entjandt zu einem zweiten Bersuch, dort Bahn und Telegraph zu zerstören.

Oberstleutnant N u dorff war inzwijchen weiter nach Langensalza direkt zum König geeilt und hatte diesen unter Darlegung der Verhältnisse zu dem Entichluß bewogen, den Abbruch aller Unterhandlungen und den Bormarich auf Eijenach zu befehlen.

Alsbald gingen den Truppen die nötigen Anordnungen zu. Brigade de Baux jollte sosort nach Eisenach, Bothmer bis Groß Behringen marichieren. Bris gade Anesebed sollte eine Stellung bei Sennigsleben und Grumbach gegen Gotha nehmen und am nächsten Morgen der Armee folgen.

Brigade Biilow aber erhielt den Befehl, um 3 Uhr noch einmal die Räumung Eisenachs zu verlangen und nach einhalbstündiger Bedentzeit zum Angriff zu schreiten.

So schien es denn, als ob es der hannoverschen Armee noch im letzten Moment glücken sollte, die sie umspannende, doch noch nicht fest genug gefügte Kette zu sprengen. Aber auch dieser letzte und günstige Noment wurde verpaßt!

Oberst v. Bülow war infolge des ihm gewordenen Besehls um 3 Uhr mit seiner Brigade angetreten. Es war  $3\frac{1}{2}$  Uhr, als seine Avantgarde, das 2. Jäger-Bataillon, aus Stockhausen debouchierte. Unter dem Schutz der Jäger suhr die Artillerie auf einer Anhöhe nordwärts vom Gisenacher Bahnhose auf, während die Brigade sich weiter rückwärts angriffsbereit stellte. Ein Generalstabsoffizier, Hauptmann Grumbre cht, war entsendet, noch einmal die Käumung Eisenachs zu verlangen. Wan erwartete nur seine Kückfunst, um unverzüglich zum Angriff überzugehen. Bereits war bei Mechterstedt mit einer die Bahn deckenden Kompagnie des 4. Garde-Regiments ein Gesecht im Gange.

Da, als die Waffenentscheidung unmittelbar bevorzustehen schien, machte sich wiederum die Einwirkung der Verhandlungen, deren Abbruch zwar vom König von Hannover besohlen, aber nicht so schnell möglich war, und die sich außervordentlich verwickelt gestaltet hatten, auf das übelste geltend. Eine von dem in Gotha unterhandelnden hannoverschen Wajor v. Jacobi, der die Verhandlungen dem Abschluß nahe glaubte, einlausende Depesche beendete sowohl das Gesecht bei Wechterstedt, wie sie auch die von der Brigade Bülow angesetzte Angriffsbewegung sistierte.

Oberst v. B ii I o w schloß, um seinen Truppen eine ungestörte Ruhe für die Nacht zu gewähren, mit Oberst v. d er O st en einen Wassenstillstand bis zum nächsten Worgen ab. Zwischen 6 und 7 Uhr abends bezogen das 2. Jäger-Bataillon vorwärts Stockhausen eine Vorpostenstellung, während die Brigade zwischen diesem Ort und Groß-Lupnit biwakierte.

Auch die Bewegungen der anderen Brigaden auf Eisenach wurden sistiert. Die Brigade de Baux war bis halbwegs Groß-Lupnitz und Wolfs-Behringen gelangt und bezog hier und in der Umgegend Quartiere.

Die 3. Jäger und ihre Brigade hatten gegen 6 Uhr ihren sonnigen Lagerplat bei Groß-Gottern verlassen, hatten zum drittenmal an diesem Tage Langensalza passiert und erreichten nach einem ermüdenden Nachtmarsch über Reichenbach nachts 2 Uhr Groß-Behringen, wo die aufs höchste erschöpften Wannschaften die Nacht über lagerten.

Brigade Knescheck hatte die Stellung bei Henningsleben erreicht. Die Garde-Jäger gingen in ein Biwak unweit dieses Ortes.

Es erübrigt nun noch, das 1. Jäger-Bataillon auf seinem am Nachmittag des 23. von Mühlhausen aus direkt gegen Eisenach begonnenen Zuge zu begleiten.

Wie berichtet, hatte dies Bataillon mit der 1., 3. und 4. sowie einer gemischten Kompagnie am Abend des 23. Nieder-Torla und Langula erreicht und hier die Racht verbracht. Am nächsten Worgen 4 Uhr stand das Bataillon, welches noch etwa 20 Vorspannwagen und 1 Krankenwagen mit sich führte, marschbereit und erwartete die Ankunst der zunächst in Mühlhausen gebliebenen Nachhut, der 2. Kompagnie; vergeblich jedoch, denn jene war auf Langensalza abgerückt. Nach einstündigem Warten setze sich daher das Vataillon auf der Sisenacher Straße in

Marsch und erreichte ohne Zwischenfall die Gegend von Mihla, wo in einem Walde ein Halt gemacht wurde. Hier wurden behufs Gepäckerleichterung alle nur irgend entbehrlichen Sachen den Tornistern entnommen und verbrannt. Der Marsch wurde fortgesetzt. Nirgends entdeckte man eine Spur von der hannoverschen Armee; offenbar hatte man die Fühlung mit ihr verloren. Oberst v. der Deckt en verließ daher die Chausse und marschierte rechts ab in der Richtung auf Kreuzburg. Bei dem Torse ütterode wurde um 3 Uhr Halt gemacht.

Der Oberst versammelte seine Offiziere um sich und besprach die offenbar fritische Lage.

Da man für möglich hielt, die Armee sei über den Thüringer Wald entfommen, so erhielt Premierseutnant v. Reich meister den Austrag, auf einem Umwege nach Bahern zu reisen und das dort vorausgesetzte Hauptquartier von der isolierten Lage des Bataillons zu unterrichten. Leutnant Burchardt sollte ihn begleiten, Leutnant v. Seimburg aber in der Richtung auf Mühlhausen die dort zurückgelassene Nachhut-Konpagnie, die 2., aussuchen.

Gegen 5 Uhr verließen diese Offiziere das Bataillon, nachdem sie alle Gelegenheit gefunden, sich bürgerlich einzukleiden, und fuhren — Leutnant v. Heim. burg nach Norden, die anderen beiden Offiziere, diese zunächst begleitet von einem Waldhornisten der Musik, nach Kreuzburg ab.

Das Bataislon rastete unterdessen bei ütterode; da traf gegen 7 Uhr der den Premiersentnant v. Reichmeister begleitende Waldhornist mit dem Wagen, aber ohne die Offiziere ein und überbrachte die Weldung, daß der Feind in Preuzdurg eingetrossen sei. Diese Nachricht war durchaus zutressend. Die beiden Offiziere waren um 6 Uhr abends in Preuzdurg angekommen und hatten sich, unter Zurücklassung des Wagens am rechten Werra-User zwecks dringender Einkäuse in einen Laden des Städtchens begeben. Da gewahrten sie vorbeieilende preußische Huseren. Sie eilten schleunigst zur Brücke zurück, sanden diese aber bereits von einem Juge Husaren besecht, während der Waldhornist mit dem Wagen das Weite hatte suchen müssen.

Um sich über die Stärke des Feindes noch genauer zu orientieren, ging Leutnant Burck hardt nochmals in das Städtchen zurück und fand auf dem Marktplatz eine Eskadron aufmarschiert. — Nun wurde es für ihn Zeit, auf seinen Rückzug Bedacht zu nehmen, denn schon wurde er von den Einwohnern als Hannoveraner angeredet. Er suchte seinen unweit der Brücke verbliebenen Kameraden wieder auf und beide bemühten sich, stromabwärts einen übergang über die Werra zu ermitteln. Leutnant Burck ardt gelang es, teilweise schwimmend, den Fluß zu passieren, sich dis ütterode durchzuschleichen und von hier aus sein Bataislon, das inzwischen abmarschiert war, einzuholen. Premierleutnant v. Reich meister gelangte, talabwärts wandernd, dis Mihla und ließ sich hier mit der Fähre über die Werra seten.

Das Bataislon war auf die Weldung von der Aufunft des Feindes in Kreuzburg sofort unter das Gewehr getreten. Oberst v. der Decken beriet mit Major Wyneken über die zu treffenden Maßregeln. Da kehrte auch Leutnant v. Seimburg zurück, ohne von der Nachhut eine Spur entdeckt zu haben.

Er war noch eine halbe Stunde über Mihla hinaus in der Richtung auf Mühlhausen gesahren, dann aber, das Fruchtlose seiner Bemühungen einsehend, umgekehrt. Als er Mihla wieder passierte, wurde er von einem Gendarm und einer beträchtlichen Anzahl versammelter Ortseinwohner angehalten. Man hielt ihn für einen Spion und wollte ihn sestuchmen. In dieser kritischen Lage zog v. He im burg seinen Revolver hervor, drohte jeden, der ihn aufhalten würde, niederzuschehen, und hieb mit der Peitsche auf die Pferde ein, daß sie im Galopv davon jagten. So erreichte er glücklich wieder sein Bataillon.

24. Juni.

Nach längerer Beratung wurde der Abmarich nach Diten beschlossen und alsbald — es war inzwischen 7 und 8 Uhr geworden — angetreten. Die nachfolgende Bagage, der die gemischte Kompagnie als Decung diente, hatte auf den ichlechten Feldwegen mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen, so daß das Bataillon wiederholt halten mußte, jene herankommen zu lassen. Aus solchem Grunde und um den Eintritt der völligen Dunkelheit abzuwarten, wurde auch in einem Gehölz bei Neukirchen ein längerer Halt gemacht, welchen gegen ütterode zu sichen, der Leutnant Erudup mit einer Division beaustragt wurde.

Während dieses Halts war es, daß der aus Kreuzburg entkommene Leutnant Burck hardt wieder zum Bataillon stieß.

Als das Bataillon seinen Marsch endlich fortsetzen konnte, wurde durch einen Irrtum verabsäumt, den Leutnant Crudup abzuberusen, so daß dieser die gauze Nacht in der von ihm bezogenen Stellung verblieb.

Abermals mußte das Bataillon bei Berterode einen Halt machen, den Train abzuwarten. Oberst v. der Decken ritt selbst zur Ermittelung seines Berbleibs aus. Als er trot längeren Bartens nicht zurückschrte, ritt sein Adjutant, Leutnant v. Linsingen, vor, ihn zu suchen. Aber nur wenige hundert Schritte vor der äußersten Nachhut des Bataillons stieß er auf eine von Kreuzburg herübergestreiste preußische Halarenpatrouille. Ein Husar gab Feuer und v. Linsingen stürzte, in den Kopf getrossen, tot vom Pferde. Beim Bataillon hatte man den Schuß gehört, und bald darauf kam Linsingen Kserd reiterlos zurück. Man suchte und fand bald die Leiche des gefallenen Offiziers auf der Straße.

Sodann mußte sich Major Wyn et en sowohl ohne den Kommandeur wie auch die Wagenkolonne zum Weitermarsch entschließen.

In Berterode klopfte man den dortigen Gutspächter heraus und überwies ihm die Leiche Linfingens zur Beerdigung.\*)

25. Juni.

Durch den Gutspächter erfuhr man ferner, die hannoversche Armee stebe bei Stockhausen und es sei ein Wassenstillstand abgeschlossen. Bon einem Ortscinwohner geführt, setzte man den Marsch fort und erreichte über Hötzelsroda am 25. Juni in den ersten Worgenstunden die Brigade Villow bei Stockhausen. Sier legte sich das schwer ermattete Bataillon nieder, um einige Stunden erquickenden Schlases zu genießen.

<sup>\*)</sup> Dieselbe wurde junachst auf dem Kirchhof in Reufirchen bestattet, später aber exhumiert und in der Familiengruft ju Gestorf beigesest.

Oberst v. der Decken trat am 25. vormittags mit der Wagenkolonne in Groß-Behringen ein. Er hatte dieselbe wohl in der Nacht gesunden, sie aber erst am anderen Worgen weiterbringen können.

Ebenfalls daselbst langte auch nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr Leutnant Erudup mit seinen Leuten an. Erwar, als er sich bei Tagesanbruch von seinem Bataillon verlassen sah, abmarschiert, die Armee zu suchen.

Gegen Abend marschierte Oberst v. der Decken mit den Wagen und Lentnant Erndups Zug nach Stockhausen, wo er sein Bataillon in dem Angenblick erreichte, als, wie später noch berichtet werden wird, die Brigade Bislow zum Rückzug nach den Behrings-Oörsern alarmiert wurde.

Weniger glücklich erging es dem Premierleutnant v. Reichmeister. Als er bei Mihla auf das rechte Werra-Ufer gelangte, fand er die Einwohner in freudiger Erregung. Man teilte ihm mit, ein Baffenstillstand sei geschlossen, und zugleich, daß die hannoversche Armee noch bei Langensalza stände. Da hiermit seine Sendung gegenstandslos geworden, so entschloft v. Reich meister sich, unter dem Schupe der Waffenruhe sich nach Eisenach zu begeben, dort das Nähere über die Lage festzustellen und darüber seinem Bataillon zu melden. In Begleitung eines weimarschen Gendarmen fuhr er direkt nach Eisenach, wo er sich bei den preußischen Vorposten meldete. Man führte ihn der nächsten Teldwache zu, wo der befehligende Offizier dem hannoverschen Premierlentnant zwar die zeitige Baffenruhe bestätigte, ihm aber sonst keine Aufschlüsse über die Lage geben, noch jolde verschaffen konnte. v. Reich meister machte sich daher in der Racht 21/2 Uhr und zwar, da der Wagen weggefahren war, zu Tuß nach Utterode auf, traf aber, um 5 Uhr dort eintreffend, sein Bataillon nicht mehr an. überraschung aber fand er die Ortseinwehner in großer Erbitterung und sah sich von ihnen festgenommen und mit dem Tode bedroht, weil abends zuvor Oberst v. der Decken sechs Einwohner als Geiseln mitgeführt hatte. Alles Zureden half nichts! v. Reich meister wurde von den Bauern an die preußischen Borposten in Kreuzburg abgeliesert und von hier noch am 25. vormittags nach Eisenach geschieft, wo ihn General v. Goeben sehr freundlich empfing und ihm gegen Ebrenwort Cassel als Aufenthaltsort anwies.

Die Nachhut des 1. Jäger-Vataillons, die 2. Kompagnie und 2 Eskadrons Cambridge-Dragoner waren am 24. auf Langenjalza marschiert, dort 2 Uhr nachmittags eingetroffen und hatten dort Cuartiere bezogen.

Auf prenßischer Seite gestaltete sich der 24. Juni sehr lebhaft. Das Korps Manteuffel war an diesem Tage bis Nörten und Göttingen gelangt. Nachmittags erhielt der General v. Manteuffel von Berlin aus den telegraphischen Besehl, sosort fünf Bataillone und eine Batterie über Magdeburg nach Gotha abzusenden. Abends um 8 Uhr begannen die Transporte von Göttingen aus und trasen am 25. abends und 26. morgens unter Kommando des Generals v. Fließ in Gotha ein. Die Division Goeben hatte am 24. nachmittags und abends Cassel erreicht. Sier wurden sosort sünf Bataillone auf der Bahn nach Eisenach eingeschifft, wo General v. Goeben mit ihnen zwischen 2 und 5 Uhr morgens eintras. Die Division Beger hatte bis auf 1½ Bataillone, welche mit

der Bahn in Eisenach am 24. abends anlangten, mit der Tete Kreuzburg erreicht. Detachement Secendorff gelangte bis nach Ballstedt unweit nördlich Gotha.

## Der 25. Juni.

Die hannoversche Armee verblieb am 25. Juni in den am Abend zuvor oder in der Nacht erreichten Stellungen. Die gesanten Truppen, durch die Anstrengungen der letzten Tage sehr erschöpft, bedurften recht der Ruhe. Dennoch machte sich infolge des Stillstandes der Bewegungen überall, bei Offizieren wie Wannschaften eine bittere Enttäuschung geltend, die schwer auf allen Gemütern lastete. Das Haltenbleiben erschien jedermann von schlimmster Vorbedeutung. Dazu herrschte großer Mangel; erst nachmittags erhielten die Truppen Speck, Wurst, Brot und Branntwein, aber in durchaus unzureichender Menge. Bei großer Sitze lagerten die Abteilungen teilweise in schattenlosen Viwaks.

25. Juni.

"Früh am Morgen" — so berichtet in seinen Erinnerungen der mehrfach zitierte Jäger — "sind wir wieder munter, man reibt sich mit der Feldmütze den Tau vom Gesicht und die Toilette ist gemacht. Schweiß und Tau sind unsere einzigen Wittel zum Waschen; wie würden wir aussehen, wenn wir die nicht hätten.

Um sich gegen die Sonne zu schützen, bauen sich unsere Jäger Lauben, das Material dazu holen sie sich aus dem Park des königlichen Quartiers (Groß-Behringen). Diese Art der Verwendung seiner Anlagen und Ziersträucher paßt aber dem Besitzer durchaus nicht. Er beschwert sich bei seinem königlichen Gast über diese willkürliche Abholzung, und selbstverständlich nimmt das Villenbauen ein Ende mit Schrecken."

An diesem Tage sanden sehr lebhaste Unterhandlungen statt. Der König Wilhelm hatte seinen Generaladjutanten, den General v. Alvensleben abgesandt, die Berhandlungen zum Abschluß zu bringen. Aber so nahe derselbe auch schien, es sollte nicht dazu kommen. Der König von Hannover wollte sich den von Preußen gestellten Bedingungen, die ihn verpslichteten, ein Jahr lang nicht die Waffen gegen Preußen zu sühren, nicht fügen; er bestand darauf, nach Süden abzumarschieren und nur acht Wochen die Feindseligkeiten einstellen zu wollen. Zedoch kam es zum Abschluß eines vorläusigen Waffenstillstandes. Da dieser dem Oberkommandierenden, General v. Falcken stein, welcher am 25. nachmittags in Eisenach eingetroffen war, zunächst nicht von Berlin her notisiziert wurde, so wollte er ihn nicht anerkennen und beschloß, die Hannoveraner am nächsten Worgen anzugreisen.

Der in Eisenach sich als Unterhändler aufhaltende Oberstleutnant Rusdorf f hatte hier die Überzeugung von solcher Absicht des preußischen Oberbesehlschabers gewonnen. Er eilte daher zur Brigade Bülow dei Stockhausen und veranlaßte dieselbe, sosort — es war Abend geworden — aufzubrechen, um sich mit dem Groß der Armee bei den Behrings-Dörfern zu vereinigen.

Die Brigade Viilow, der sich, wie berichtet, das 1. Zäger-Bataillon (außer der 2. Kompagnie) angeschlossen hatte, brach bei andrechender Dunkelheit aut, gedeckt durch das die Nachhut bildende 2. Zäger-Vataillon, erreichte Groß-Beh-

ringen und lagerte sich westwärts vom Orte zu beiden Seiten der Straße nach Eisenach in den tauseuchten Feldern bei zusammengesetzten Gewehren, aber, da man einen feindlichen Angriff des Nachts für möglich hielt, ohne Feuer.

Die 2. Kompagnie der 1. Jäger war am Worgen von Langensalza abmarschiert, um zu ihrer Brigade de Baux zu rücken, als sie Besehl erhielt, bei der unweit Henningsleben lagernden Brigade Knesebeck zu verbleiben. Am Abend rückte die Kompagnie auf einen Besehl des Bataillons nach Craula ins Luartier.

Auf preußischer Seite wurden am 25. Juni die Truppenbeförderungen nach Gotha und Eisenach fortgesetzt. Von der Division Goeben langten noch 6 Bataillone, 2 Eskadrons und 3 Batterien mit der Bahn in Eisenach, vom Korps Manteuffel am Abend und nächsten Worgen Detachement Fließ, wie schon erwähnt, in Gotha an. Die vordersten Truppen der Division Beyer erreichten ütterode, das Detachement Seckendorff Gotha.

## Der 26. Juni.

Oberstleutnant Rudorff hatte sich, nachdem er aus eigener Initiative die Brigade Bülow rückwärts dirigiert, sofort zum Könige Georg begeben und ihm über die Nichtanersennung des Waffenstillstandes durch General v. Faldensteit. Es wurde daher unverzüglich befohlen, die ganze Armee bis auf die Brigade Knesebeck, welche bei Hennigsleben stehenbleiben sollte, für die Nacht eng in einer Stellung zwischen Groß- und Oster-Vehringen zu versammeln. Seit 3 Uhr morgens war dies ausgeführt und standen die Truppen in Erwartung eines Angrisss bereit.

Da, um 5 Uhr, traf ein vom General v. Falden stein abgesandter Parlamentär ein, welcher die Mitteilung des Generals überbrachte, daß er nunmehr den Waffenstillstand anerkenne. Der General hatte von Berlin aus in der Nacht die Benachrichtigung erhalten, daß ein solcher vorläufig inne zu halten sei.

26. Juni.

Da die Verpstegung der hannoverschen Armee in der konzentrierten Stellung, welche sie seit der Nacht vom 24. zum 25. inne hatte, große Schwierigkeiten verursachte, so war schon am 25. mittags unter Witteilung des abgeschlossenen Waffenstüllstandes für den 26. das Einrücken in näher bezeichnete weitläusige Kantonnements um Langensalza besohlen worden. Diese Quartiere zu erreichen, setzen sich nunmehr die Truppen in Vewegung.

Die Brigade Anejebeck bezog die Orte nordöstlich Langensalza, Brigade Bülow westlich der Stadt. Das 2. Häger-Bataillon rückte um Mittag in Craula ein. Brigade Bothmer sand ihre Quartiere östlich Langensalza, die 3. Jäger solche in dem kleinen Städtchen Gräsentonna, das sie ebenkalls gegen Mittag erreichten. Alle diese Bewegungen wurden im Friedensmarsch ausgeführt.

Die nach Langensalza selbst und nördlich davon bestimmte Brigade de Baux, welcher sich am Morgen das ihr zugehörige 1. Jäger-Vataillon wieder angeschlossen hatte, bildete den Abschluß der Bewegung. Als sie in der Gegend von Henningsleben eintras, wurde sie zu ihrer überraschung plötzlich aufgehalten.

Wiederum frörten gang unerwartete Zwijdenfälle die Waffenruhe.

Als General v. Falden stein die offizielle Benachrichtigung von dem Abschluß der Waffenruhe erhielt, hatte er die von ihm beabsichtigten und schon eingeleiteten Offensivbewegungen seiner Truppen sistiert. Der Abschluß des Waffenstillstands sußte auf der Annahme, daß keine die Gesamtlage wesentlich verändernde Ereignisse einträten.

Run war schon am 25. die Nachricht von dem Erscheinen der Bayern in Bacha, nur 4 Meilen südwestlich Siscuach eingegangen. Mußte diese Nachricht schon auf preußischer Seite das Verlangen erhöhen, die hannoversche Frage schleunigst beendet zu sehen, so war Ausschlag gebend die in hohem Grade überraschende über Berlin am Morgen des 26. Juni in Gotha und Eisenach einlaufende Benachrichtigung des preußischen Landrats v. Wing in gerode, daß die gesamte hannoversche Armee am 25. dis zum Abend Mühlhausen in nördlicher Richtung passiert habe.

Diese, tatsächlich ja seder Begründung entbehrende, aber an sich nicht durchaus unwahrscheinliche Nachricht nußte die preußische Heeresleitung zu entscheidendem Handeln veranlassen. General v. Tieß erhielt den Besehl vom General v. Falden stein, mit den ihm in Gotha zur Bersügung stehenden Kräften dem angeblich abziehenden Feinde über Langensalza zu solgen. Einen gleichen Besehl hatte der erstgenannte General auch ichon von Berlin ber direkt erhalten. Ferner war von dort vor Eingang jener wesentlichen Nachricht zu einem letzen Bersuch, zu einer friedlichen Lösung mit den Hannoveranern zu gelangen, Oberst v. Dör in g entsendet worden.

Am Vormittag des 26. wurde man in Cijenach — jchon am Morgen in Gotha — über das Fretümliche der Meldung über den Abzug der Hannoveraner aufgeklärt, aber bereits war das Tetachement von Fließ im vollen Vormarich, und die aus Gijenach vom Cberbejehlshaber an dasjelbe abgefandte Aufklärung über die Lage und der Bejehl, den Feind verläufig nicht anzugreifen, sondern ihm nur an der Klinge zu bleiben, erreichten den General v. Fließ nicht mehr. Tagegen wurde er bei Westhausen durch den Oberst v. Töring über die veränderte Lage aufgeklärt und bewogen, nicht vor 10 Uhr weiter vorzugehen.

Oberst v. Töring begab sich sodann in das hannoversche Hamptquartier nach Langensalza, wo er mittags 1 Uhr vom König empfangen wurde. Toch König Georg wies auch jest noch Preusens Bedingungen, die in erster Linie nunnehr die Entsassung der hannoverschen Armee forderten, zurück und bestand auf der Forderung des freien Durchzuges.

Es blieb nur noch der Appell an die Waffenentscheidung!

Da Meinungsverschiedenheiten über die Dauer des Waffenstillstandes bestanden, so kündigte Oberst v. Dör ing denselben und kehrte nach Gotha zurück.

Nach dieser längeren für das Berständnis der Ereignisse, an denen die Läger-Bataillone teilgenommen, durchaus notwendigen Darstellung der Lage, sei zur Brigade de Baur zurückgefehrt, wie sie im Mückmarsch auf Langensalza Senningsleben erreicht hatte. Wohl hatte das Detachement Fließ seinen Bormarsch vorübergehend eingestellt, aber die schon morgens vorgesandten Kavallerie-

patrouillen waren mit friedlich in ihre Quartiere einrückenden hannoverschen Abeteilungen in Kollision gekommen. So in Aschera und in Wiegeleben. Als Oberst de Baux hiervon, und von dem Borgehen der preußischen Truppen überhaupt, Kenntnis erhielt, disponierte er, rasch entschlossen, seine Truppen in eine Gesechtstellung auf die nördlich Henningsleben sich erhebende Höhe, den von der Gothacr Straße durchschnittenen Psannenhügel, hier der weiteren Entwickelung der Tinge harrend.

Das 1. Jäger-Bataillon wurde zur Verteidigung des im Grund des Herz- 26. Juni. baches südlich gelegenen Abschnitts vorgeschoben.

In Gräfentonna waren die 3. Jäger und die anderen dorthin gerückten Truppen soeben in ihre Quartiere entlassen worden, als durch einen Husarenofsizier die Nachricht von dem feindlichen Anmarsch überbracht wurde. Die Jäger und eine Pionier-Kompagnie wurden sosort wieder alarmiert, um die Ortseingänge in der Richtung auf Gotha zu verbarrikadieren und zur Berteidigung einzurichten.

Die anderen Brigaden wurden nach wenigen Stunden Ruhe, zwischen 4 und 5 Uhr, alarmiert.

Im hannoverschen Hauptquartier hielt man einen Angriff Der Preußen für unmittelbar bevorstehend und hatte daher für die Truppen Bersammlungsbeiehle gegeben. Unter dem Schutz der Brigaden de Baux und Bothmer, welche ihre Stellungen inne hielten, sammelte sich Brigade Bülow bei Schönstedt; ihr 2. Jäger-Vataillon jedoch, das erst nachmittags 6 Uhr in seinem sehr weit entsernten Kantonnement Craula alarmiert wurde, kam spät heran und wurde infolge einer neuerdings ergangenen Disposition sogleich nach Thamsbrück dirigiert.

Die Brigade Knesebed mit den Gardejägern ging in eine ihr zwischen Sundhausen und Thamsbrück angewiesene Stellung.

General v. Fließ hatte inzwischen gegen 2 Uhr eine Stellung vorwärts Besthausen genommen. Seine Patrouillen plänkelten mit denen der Hannoveraner. Da er sich überzeugte, daß er zur Zeit noch die ganze hannoversche Armee gegenüber hatte, so nahm er von einem Angriff für diesen Tag Abstand und ging um 5 Uhr mit dem Groß seiner Truppen bis Warza zurück, wo biwakiert wurde.

In Langensalza wurden in einem nachmittags abgehaltenen Kriegsrat nach lebhastester Debatte die für den nächsten Tag anzuordnenden Maßnahmen seitgestellt. Es wurde beschlossen, die Armee in eine Stellung hinter der Unstrut zwischen Thamsbrück, Werzleben und Nägelstedt, zu beiden Seiten der durch Werzleben nach Sondershausen führenden Chaussee, zu sammeln, eine Stellung, in welcher man sich sowohl gegen einen von Gotha wie von Eisenach kommenden Ungriff halten zu können glaubte.

Zufolge der in diesem Sinne erlassenen Besehle verließen in der Nacht die Truppen, denen Ruhe in diesen schweren Tagen wahrlich wenig gegönnt war, ihre Biwaksplätze, um die ihnen zugewiesenen Stellungen zu erreichen.

Brigade Bissow und die Reserveartisserie marschierten um 9 Uhr abends in der Umgegend von Thamsbriick auf dem linken Unstruk-User am rechten Flügel der neuen Position auf. Das von Crausa anriickende 2. Jäger-Bataisson langte erst um Mitternacht ziemlich erschöpft daselbst an.

26. Juni.

Brigade de Baux mit dem 1. Jäger-Bataillon rückte bald nach Mitternacht auß der Stellung bei Henningsleben ab, überschritt bei Merxleben die Unstrut und baute sich hinter diesem Dorf als dem Bentrum der Stellung auf. Als Borposten hinterließ diese Brigade die Cambridge-Dragoner bei Henningsleben und das I. Bataillon des Regiments 3 in Langenjalza.

Von der Brigade Bothmer räumte das 3. Jäger-Bataillon nebst einer Batterie bei Beginn der Dunkelheit Gräsentonna und rückte, auf der Brücke bei Lohmühle abwärts Nägelstedt die Unstrut passierend, nach letzterem Ort, wo die Brigade rückwärts dasselben, der den linken Flügel der Position bedeutete, sich sammelte.

Brigade Knesebock und ihr Garde-Jäger-Bataillon ging um Mitternacht in die für sie vorgesehene Reservestellung hinter dem Zentrum, etwa 4000 Schritt nördlich Merzleben an der Straße nach Kirchenheiligen.

In diesen Stellungen bezogen die Truppen von neuem Biwaks, nachdem sie soeben solche verlassen. Freilich, die Vorbereitungen dazu waren, wie ein alter Jäger berichtet, äußerst einsach, hier sowohl wie bei den meisten der bisherigen Biwaks. Die Gewehre wurden zusammengesetzt und man legte sich vor, hinter oder neben dieselben; das war alles!

So erwartete man den Anbruch des bedeutsamen 27. Juni.

## 27. Juni. Das Treffen von Langenfalza.

Klar und sonnig brach der Worgen an. Der Tag versprach sehr heiß zu werden. Der für die Nacht erwartete Angriff war nicht erfolgt und auch der Worgen schien ihn nicht zu bringen.

In der ausgedehnten hannoverschen Stellung entwickelte sich ein reges Viwaksleben. Es war nach 4 Uhr der Befehl an die Truppen gekommen, in den von ihnen bezogenen Stellungen abzukochen. Nur die Brigade Knesebeck, welcher es in ihrer bisherigen Stellung an Wasser mangelte, wurde nach Merzleben herangezogen, um nordwestlich dieses Dorses in der Unstrut-Niederung zu biwakseren.

Bei der Brigade Bothmer wurde eine (die 8.) Division der 4. Jäger-Kompagnie unter Hauptmann v. Brandis um 7 Uhr an die Unstrut-Brücke an der Lohmühle östlich Nägelstedt entsandt.

Es war 10 Uhr vormittags geworden. Die Truppen waren damit beschäftigt, abzukochen, denn die Herbeischaffung der Lebensmittel hatte viel Zeit und Wähe gekostet.

Schon glaubte man, daß es heute nicht zum Kampf kommen würde. Da lief plötzlich von dem bei Henningsleben stehenden Cambridge-Oragoner-Regiment die Weldung ein, daß der Feind im Anmarsch sei. Fast gleichzeitig ertönten von dort her als Vorboten des demnächstigen blutigen Kampses einige Kanonenschüsse.

General v. Flick hatte um 8 Uhr von Warza den Vormarsch mit seinem Tetachement angetreten. Ihm war abends zuvor noch die — freilich nicht zutreffende — Mitteilung geworden, daß die Hannoveraner im Mzug auf Tennstedt

27. Juni.

und Kirchheiligen seien. Er wollte daher ihr Verbleiben konstatieren und ihnen eventuell den Abzug erschweren.

Die vom General v. Fließ befehligten Truppen bestanden auß 13 Bataillonen, wovon 6 Landwehr, zu 9000 Mann, 3 Eskadrons, 240 Reiter, und 4 Batterien = 22 Geschütze.

Die Truppeneinteilung war folgende:

Avantgarde: Oberft b. Fabed:

2 Bataillone Coburg,

Landwehr-Eskadron Merseburg,

Batterie Blottnit (sechs gezogene Vierpfünder).

Gros: Oberft b. Sanftein:

3 Bataillone Grenadier-Regiments 11,

2 Bataillone Infanterie-Regiments 25,

Landwehr-Bataillon Torgau,

Erfat-Eskadron des 10. Husaren-Regiments,

reitende Batterie König (jechs Zwölfpfünder).

Referben: Gencralmajor v. Sedendorff:

Landwehr-Bataillon Aschersleben,

Naumburg,

Treuenbrieten.

Potsdam,

Ersap-Bataillon des Infanterie-Regiments 71,

Landwehr-Eskadron Stendal,

reitende Batterie Metting (sechs Zwölfpfünder),

Ausfall-Batterie Caspari (zwei glatte Sechspfünder, zwei siebenpfündige Haubigen).

Um 9½ Uhr stieß die preußische Avantgarde auf die hannoversche Vor- 9½ Uhrvorm. postenkavallerie. Die Cambridge-Dragoner zogen sich, von einigen wirkungslosen Kanonenschüssen verfolgt, auf das Vorposten-Bataillon am Südaußgang von Langensalza zurück, welches wiederum nach kurzem Feuergesecht die Stadt vor dem mit überlegenheit anrückenden Gegner räumte.

Der Artilleriekampf begann, von hannoverscher Seite zuerst vom Kirchberg bei Mergleben aus, während preußische Geschütze auf einer Höhe süblich Langensalza aufsuhren.

General v. Arentjchildt, welcher Langensalza nicht in die Hände des Feindes fallen lassen wollte, besahl der Brigade Kuesebeck, dahin vorzugehen, und gab gleichzeitig der Brigade Bothmer den Auftrag, dem Feind von Nägelstedt aus in die linke Flanke zu fallen.

Bezüglich des Schlachtfeldes, auf welchem sich der nun folgende Kampf abspielte, sei auf den beigefügten Plan verwiesen. Nur hinsichtlich der Unstrut, die eine große Rolle spielen sollte, sind noch einige Notizen am Plat.

Der Fluß war zwischen Thamsbrück und Merrleben sowie noch etwa 500 Schritt öftlich dieses Ortes korrigiert (begradigt), 3 bis 4 Jug tief und 30 bis 40 Fuß breit. Die Ufer waren von etwa 1 Meter hohen Deichen eingefaßt, die sich vorzüglich zur Besetzung eigneten. Weiter abwärts bis Nägelstedt wechselten Tiefe und Breite. Die Ufer, ohne Deiche, waren hier meist sehr steil und oft 10 bis 12 Fuß hoch.

Brigade Anesebeck, die, wie oben erwähnt, am Morgen ihren nächtlichen Biwaksplat verlajjen und fich an der Unstrut westlich Werzleben gelagert hatte, war eben im Begriff, diesen exponierten Platz zu verlassen und in die alte Reservestellung zurückzukehren, als ihr Kührer auf den ihm gewordenen Befehl unverzüglich die Brigade Front machen ließ, um durch Mergleben vorzugehen. Als dieselbe im Begriff war, aus diesem Ort zu debouchieren und ein Teil ihrer Truppen 11 Uhrvorm. die Unstrut bei Callenbergs Wähle soeben passiert hatte, während das Garde-Zäger-Bataillon — hinter ihm das Garde-Regiment — gerade den Südausgang von Merrleben erreicht hatte, kam der Brigade das Vorposten-Bataisson und die Cambridge-Dragoner entgegen mit der Weldung, daß Langenjalza bereits in den Händen des Feindes sei. Schon erschienen auch starke feindliche Schützenschwärme am Judenhügel. Da General v. dem Knefebeck unter diesen Umständen seinen Auftrag nicht mehr erfüllen konnte, einen Kampf mit der Unstrut im Rücken aber nicht führen wollte, so besahl er den sofortigen Rückzug, den er auch noch fast ohne Verluste ausführen konnte.

> Es war 11½ Uhr, als die Brigade die Unstrut wieder hinter sich hatte. Sie sette ihre rückgängige Bewegung auf der Straße nach Kirchenheiligen fort, um in ihre alte Refervestellung zu gehen, erhielt dann aber einen neuen Besehl, der sie näher an Merrleben dirigierte. Ungefähr 2000 Schritt nördlich des Dorfes marschierte die Brigade etwa in gleicher Söhe mit der Brigade Bülow in zwei Treffen auf, das Garde-Jäger-Bataillon auf dem linken Flügel des ersten Treffens.

> Die Brigade Billow hatte während dieser Zeit ihr Führer aus eigener Unitiative näher dem Bentrum jugeführt und hatte feine Bataillone rechts rudwärts der Brigade de Baux, etwa 2000 Schritt von der Unstrut, in zwei Treffen entwickelt. Die Führung des ersten Treffens übernahm der Kommandeur des 2. Zäger-Bataillons, Oberftleutnant v. Zacobi. Sein Bataillon, jest unter Major v. E i n e m , stand auf dem linken Flügel des ersten Treffens.

> Der Brigade de Baur war der Befehl geworden, die Stellung von Merrleben auf das nachdrücklichste zu verteidigen, und hatte fie zu diesem Iweck den jüdlichen Rand des Dorfes ftark besetzt. Das Gros der Brigade marschierte hinter dem von drei Batterien gekrönten Kirchberg in zwei Treffen auf, am linken Flügel des ersten in Normalordnung das 1. Jäger-Bataillon. Die Flügel-Kompagnien desselben hatten je ein Peloton als Tirailleure am siidlichen Abhang der Höhe Das Bataillon erlitt hier, untätig dem feindlichen, Artilleriefener preisgegeben, die ersten, nicht unerheblichen Verlufte.

> Die Brigade Bothmer hatte den Befehl erhalten, über Nägelstedt in der rechten Flanke des Gegners vorzudringen. General v. Vothmer war hierzu jedoch

nicht bereit, sondern hielt es für günstiger, dem Zentrum näher die Unstrut, welche er überall passierbar glaubte, zwischen Werzleben und Nägelstedt zu überschreiten. Die Brigade marschierte daher um 11¼ in der angedeuteten Richtung, ihr Garde-Gusaren-Regiment und die reitende Batterie voraus, in Wanöverkolonne (Divisionskolonne) am südlichen Hange der gegen die Unstrut sich abdachenden Höhe ab.

Das 3. Jäger-Bataillon marschierte an der Queue der Brigade. Die nach der Lohmühle abwärts Kägelstedt detachierte Division der 4. Kompagnie 3. Jäger-Bataillons war zurückbeordert worden und rückte der Brigade nach.

Inzwischen war es 12 Uhr geworden. Während der Geschützkampf auf beiden Seiten ohne entscheidenden Erfolg geführt wurde, hatte die preußische

12 Uhr mittags.



Avantgarde Langensalza und den Judenhügel besetzt und das Groß zum Angriff entwickelt. Zwar war auf preußischer Seite erkannt worden, daß man zweiselloß weit mehr als eine hannoversche Nachhut vor sich hatte. Ein Angriff hätte daher nicht in der Tendenz des Fließschen Detachements gelegen. Aber gerade in dem kritischen Woment der Entscheidung dieser Frage sehlte der Führer. General v. Fließ war infolge der drückenden Sitze von einer Ohnmacht befallen worden. Seine Unterführer aber glaubten nicht in der Lage zu sein, den Abbruch des Gefechts anordnen zu dürfen.

Im Zentrum hatte sich von Callenbergs Mühle und dem Badewäldchen her ein lebhaftes Feuergesecht gegen Werzleben entsponnen.

Dem Schauplat dieses Kampses näherte sich jetzt die Brigade Bothmer. Der Bersuch der Garde-Husaren, das andere User der Unstrut zu gewinnen, mißlang wegen der Schwierigkeiten, die die Stromberhältnisse diesem Beginnen entgegensetzen. Dagegen gewann die Batterie eine vorteilhafte Stellung dem Erbsberg gegenüber.

Mittlerweile kam die Infanterie der Brigade Bothmer heran und hielt, mit der Spihe etwa 500 Schritt nördlich der Unstrut und zu ihrer Linken den Klingenbach. Da sich inzwischen herausgestellt hatte, daß die Unstrut nicht ohne weiteres zu überschreiten war, so wurden die Bataillonspioniere der Brigade versammelt, um den Fluß zu überbrücken. Dieselben fällten zu jenem Zweck im dortigen Wiesengrunde eine Anzahl von Bäumen, welche jedoch bei ihren schwachen Wipfeln nicht die ersorderliche Länge hatten, so daß diese Arbeiten schließlich doch nicht zu dem erhofsten Ersolg führten.

Während dieser Zeit hatte sich vor Werzleben das Infanteriegesecht intensiver gestaltet. Es war mehreren Abteilungen des preußischen 25. Infanterie-Regiments geglückt, vom Badewäldchen her die Unstrut zu durchschreiten und sich an der vorliegenden Abdachung des Kirchbergs in einer kleinen Senkung einzunisten, von wo aus sie das Feuer der oben auf der Söhe entwickelten Schützen des 1. Jäger-Bataillons erwiderten und zugleich die dortige, ihnen unsichtbare Artillerie wirksam bestrichen. Aus ihrer überhöhenden Stellung schossen anfangs die Jäger zu hoch, korrigierten sich aber und bald sah man ihre Geschosse manch preußische Helmspitze abschlagen. Dennoch sahen sich die Jäger veranlaßt, vor dem dem ihrigen überlegenen Feuer des Sinterladers etwas hinter die Söhe auf ihr Bataillon zurückzuchen. Letzteres, durch das Feuer preußischer Schützen von jenseit der Unstrut erreicht, entwickelte zur Vermeidung größerer Verluste seine sämtlichen Kompagnien in Linie, wurde aber vorläusig noch zurückgehalten.

Die den Kirchberg krönenden hannoverschen drei Batterien waren zu dieser Zeit einem so verheerenden Feuer ausgesetzt, daß sie allmählich abzufahren begannen.

Bei Merrleben tofte inzwijchen ein heftiger Schütenkampf weiter.

Es war 1 Uhr! Noch war von den Jäger-Bataissonen — von der geringen Schützenentwickelung der 1. Jäger abgesehen — keins derselben in den Feuerkampf eingetreten.

1 Uhr mittags.

Bei der Brigade Bothmer war zu dieser Zeit der Versuch, Lausbrücken über die Unstrut herzustellen, gescheitert. Da entschloß sich General v. Bothmer zur Aussiührung des beabsichtigten Flankenstoßes durch die Unstrut zu gehen. Zu diesem Zweck wurde zunächst das 3. Jäger-Vataillon von der Queue der Brigade rechts herausgezogen, um an die Spitze der noch mit der Front gegen die Unstrutsstehenden Kolonne zu treten, und ging bis an den Feldweg vor, welcher am Rande der Unstrut-Riederung von Rägelsiedt nach Werzleben führt. Dann erging an die Brigade der Besehl, die Tornister abzulegen und die bisher unter der Tornisterklappe getragenen Mäntel zum Umhängen zu rollen. Hierbei schlugen in der Rähe des 3. Jäger-Vataillons mehrere preußische Granaten ein, welche, ohne

Schaden zu tun, von den Jägern unter Schwenken der Tschakos mit Hurra begrüft wurden.

General v. Bothmer, welcher die Unstrut näher an Mercleben durchichreiten wollte, gab jetzt die erforderlichen Besehle, die Brigade mit der Front nach dort in zwei Treffen zu entwickeln. Das 3. Jäger-Bataillon aber, dessen Kommandeur, Oberst v. Bock, mit der Führung des ersten Treffens beauftragt wurde, erhielt Beisung, sofort in besagter Richtung anzutreten. In Normalordnung übergehend, die 1. Kompagnie — von Meding — rechts, die 2. — Besselhöft — links, welche je ein Peloton als Schützen entwickelten, während die 3. — Benne — und 4. Kompagnie — v. Brandis — als Reserve solgten, so setzte sich das Bataillon im Wiesengrunde gegen Mercleben in Bewegung.

Die Scharfichützen des Bataillons, welche unter Leutnant Knoche während jener Entwicklung vor das Bataillon gezogen waren, hatten sich südwärts gewendet und kamen in dem wenig übersichtlichen Gelände von ihrem Bataillon ab; sie gelangten, als die Brigade demnächst zum Angriff gegen den Erbsberg schritt, auf das rechte Unstrut-User und beteiligten sich an dem bald sich hier entspinnenden Feuergescht gegen den Erbsberg.

Das 3. Jäger-Bataillon, als es in Höhe des Bades und Badewäldchens angelangt war, machte, die Front dorthin zu gewinnen, eine kleine Schwenkung links. Da bei dieser Gelegenheit die Teten-Konnpagnien etwas voneinander abkamen und ebenso die Schützen auseinanderrissen, so warsen die rückwärts solgenden Kompagnien, 3. und 4., je ein Peloton in die entstandene Lücke.

Für die auf das linke Unstrut-User vorgedrungenen am unteren Hange des Kirchbergs besindlichen preußischen Schützenschwärme wurde das Herannahen des 3. Jäger-Bataillons die Mahnung zum Rüczuge.

Schon einmal hatte die 4. Kompagnie des 1. Jäger-Bataillons unter Hauptmann Dammers den Versuch gemacht, jene Schützen zu vertreiben. Als dieselbe aber am Kande der Höhe erschien und den Hang des Kirchbergs herabstürmen wollte, erhielt sie von den auf beiden Seiten des Flusses entwicklten Schützen des Gegners ein so verheerendes Feuer, daß sie unter schweren Verlusten Kehrt machen und hinter den Verg zurückgehen mußte. Hauptmann Dammers wurde durch zwei Schüsse schwisse schwisse konntakt.

Nunmehr aber veranlaßte das Anrücken der 3. Jäger die preußischen 25er zum Beichen.

Als das 3. Jäger-Bataillon der Oftecke des Badewäldchens gegenüber aus dem Schutz der es bisher deckenden Baumreihen heraustrat, schlugen die ersten feindlichen Geschosse in die Kompagnien ein und verursachten einige Verwundungen. Mit Hurra ging es darauf im Laufschritt vorwärts. Plötzlich sah man sich vor der Unstrut, die man noch 600 Schritt entsernt geglaubt, dort, wo die in einem Graben vor der Bade-Allee entwickelten preußischen Schützen lagen.

Unverzüglich durchschritt Hauptmann v. Brandis mit seiner, der 4. Kompagnie den Strom, dessen Wasser hier den Leuten nur wenig über die Hüften reichte. In der Deckung des jenseitigen Userdammes legte sich die Kompagnie in einem Glied nieder.

Stromabwärts, also links der 4. Kompagnie, folgte das dritte Peloton der 3. Kompagnie unter Premierleutnant Haccius über den Fluß.

Die demnächst am Flußuser eintressende 2. Kompagnie, welche gegen die 3. und 4. Kompagnie etwas zurückgeblieben war, durchwatete die Unstrut noch weiter unterhalb und schloß sich links an das Peloton des Premierleutnants Haccius an.

Am linken Ufer blieben zunächst zurück rechts rückwärts der 4. Kompagnie der nicht übergegangene Teil der 3. Kompagnie sowie die wieder rechts von dieser Stellung nehmende 1. Kompagnie, bei welcher kurz zuvor der Leutnant Küper verwundet worden war. Zwischen der 1. Kompagnie und dem anderen Teil des Bataillons befand sich ein beträchtlicher Zwischenraum. Erstere befand sich unweit des von der alten Unstrut nordwärts beschriebenen Bogens in der Kähe der Brücken. Nach kurzer Ruhe begann aber auch die 1. Kompagnie die Unstrut zu durchschreiten und sich hinter dem jenseitigen Userdamm sestzuseten.

Bei der nunmehr vorgenommenen Untersuchung der Munition ergab es sich, daß die in der Patrontasche besindlichen Patronen sast sämtlich durch das Wasser verdorben waren. Dagegen war die in den Rocktaschen oder im Frühstücksbeutel getragene Reservemunition, die noch in geöltem Papier verpackt gewesen, in brauchbarem Zustand.

Sich zu orientieren, war inzwischen der das Bataillon führende zweite Stadsoffizier desselben, Major v. Anderten, aus der Uferdeckung herausgetreten, als er auch schon durch einen Schuß in den Fuß verwundet wurde. Die Führung des Bataillons bei dem demnächstigen Borgehen übernahm, da der älteste Hauptmann, Benne, mit der 3. Konwagnie (ohne das dritte Peloton) auf dem linken User verblieben war, Hauptmann v. Brandis. Zunächst eröffneten die auf dem rechten User liegenden Jägerabteilungen ein langsames Feuer gegen das Badewäldchen auf etwa 500 bis 600 Schritt.

1 Uhr mittags.

Während das 3. Täger-Bataillon hier das Gesecht gegen den Feind aufgenommen hatte, war die Infanterie der Brigade Bothmer plößlich in anderer Richtung in einen sehr heftigen Kampf verwickelt worden. Als diese gerade im Begriff war, in Tressentwickelung in Richtung Meryleben anzutreten, erschien plößlich am Erbsberg das erste Tressen der preußischen Reserve und gab dem Kampf eine neue Bendung. General v. Bothmer entwickelte sosort in jener Richtung seine Bataillone. In außerordentlich verlustreichem Gesecht, aber mit unvergleichlicher Bravour passierten diese die Unstrut, konnten sich aber nicht dauernd an deren rechtem User halten. Der Brigadekommandeur zog daher nach 2 Uhr seine gesamten Bataillone bis auf die 3. Jäger aus dem Kampf zurück und stellte sie am Klingenbach gedeckt hinter dem Höhenrand auf. Die Brigade trat hiernach überhaupt nicht mehr ins Gesecht.

Es war schon erwähnt, daß die vom 3. Jäger-Bataillon abgekommenen Scharfschützen desselben sich an dem Gesecht der Brigade beteiligten. Als dieselbe zurückging, schlossen sie sich dieser Bewegung an und sammelten sich im Wiesengrund des linken Ufers. Demnächst aber führte Leutnant Knoche seine Schar

zum zweitenmal über die Unstrut, ging gegen die Südostecke des Badewäldchens vor und blieb bis zur Einnahme dieser Position tätig.

Gleichzeitig mit der Offensive der Brigade Bothmer waren auch die Brigaden Bülow und Knesebeck endlich in Aktion getreten. General v. Arentschild is I bischerigen Berlauf des Gefechts erkannt, daß der Feind über keine überlegenen Streitkräfte versügte und hielt — etwa 1 Uhr — den Zeitpunkt zu einer allgemeinen Offensive für gekonmen. Oberstleutnant Rudorfsüberbrachte der schon lange und sehnsüchtig dessen harrenden Brigade Bülow den Besehl, zum Angriff des linken seindlichen Flügels die Unstrut oberhalb Werzleben zu durchschreiten. Die Brigade Knesebeck sollte zunächst zur Unterstützung des Zentrums näher auf Werzleben aufrücken.

Um 2 Uhr sette sich Brigade Bulow in zwei Treffen, im ersten unter Befehl 2 Uhr nachm. des Obersten v. Jacobi vom 2. Jäger-Bataillon das I. Bataillon Regiments Nr. 4, 1 Bataillon Regiments Nr. 5 und das 2. Jäger-Bataillon (unter Major v. Einem) unter dem Feuerschutz ihrer Batterie auf dem Kalkberge in Bewegung und stieg rechts von Werrleben die Höhe zur Unstrut hinunter. Ohne Schwierigkeiten durchschritten die Infanterie-Bataillone des ersten Treffens den Strom, der hier nur 2 bis 3 Jug tief. Das auf dem linken Flügel befindliche Jäger-Bataillon dagegen stieß noch vor der Unstrut auf einen breiten und fumpfigen, daher schwer zu überschreitenden Wiesengraben. Da das Bataillon gleichzeitig in heftiges Feuer geriet, so ging es von der Kolonne nach der Witte zur Normalordnung über und zog sich, um eine geeignete Stelle zur Überschreitung des besagten Hindernisses zu suchen, näher nach Merxleben. Unweit des Dorfes gelang es endlich, einen übergangspunkt zu finden, und durch eine Rechtsziehung gelangte das Bataillon dorthin. Die 4., auf dem linken Klügel befindliche Kompagnie unter Hauptmann v. Berdefeld erhielt den Bejehl zu der dazu erforderlichen Direktionsveränderung nicht, riß vom Bataillon ab und gelangte durch Mergleben rückend auf den Kirchberg. Die anderen drei Kompagnien gingen inzwischen oberhalb des Dorfes durch die Unstrut und schoben sich zwischen die beiden dort ebenfalls den Fluß durchschreitenden Garde-Bataillone der Brigade Anesebed ein, so daß sie vorläusig außer Zusammenhang mit ihrer Brigade kamen.

Die Brigade Knesebeck war fast gleichzeitig angetreten. Ihre beiden Garde-Bataillone, welche schon seit dem Bormittag an der Unstrut vorgeschoben gestanden hatten, passierten dieselbe, als, wie eben erwähnt, hinter ihnen die 2. Jäger erschienen und sich in die zwischen beiden Bataillonen vorhandene Lücke setzen. Das Groß der Brigade blieb, bei Merxleben angelangt, vorläusig zur Unterstützung der Brigade de Baux halten, welche inzwischen ihr ganzes zweites Treffen in die vordere Linie geschoben und gleichsalls die Offensive eingeleitet hatte.

Gegen 2½ Uhr dirigierte Oberst de Vaux das auf dem Kirchberg stehende I. Bataillon Regiments 2 und das 1. Jäger-Bataillon von dort herunter nach der Unstrut. Unter seiner persönlichen Führung eilten beide Bataillone, das erstere rechts, die Jäger links, in vollem Sturmlauf die Höhe abwärts. Der zu durchschreitende Hang bot keinerlei Deckung, die Bataillone wurden mit Massenseuer

21/2 Uhr nachm. überschüttet, aber ungeachtet schwerster Berluste drangen sie mit todesverachtender Tapferkeit vor und gewannen die schüßende Userbeckung.

Wie ein elektrischer Strom war der Drang nach vorwärts zum Angriff vom rechten Flügel bis zum linken gedrungen. Auf ersterem schreitet um diese Zeit, zwischen 2 und 2½ Uhr, die Brigade Bülow und mit ihr das 2. Jäger-Bataillon zum Angriff über die Unstrut gegen die Salza vor, das Garde-Jäger-Bataillon erwartet ungeduldig dicht hinter Werzleben den Augenblick, der es ins Feuer führt. Das 1. Jäger-Bataillon stürzt sich soeben in die vordere Linie und gibt dadurch für das 3. Jäger-Bataillon an der Unstrut den Impuls zu weiterem Bordringen.

Bon diesem Bataillon lagen, wie bekannt, nur die 4., ein Peloton der 3. und die 2. Kompagnie unmittelbar nebeneinander. Die Leitung dieser Linie übernahm jetzt Hauptmann v. Brandis. Nachdem er noch kurz über die Art des Borgehens instruiert, führte er die ganze Linie mit dem Zurus: "3. Jäger-Bataillon, mir nach! Es lebe der König! Hep, hep, Hurra!" nach vorwärts. Ein weithin schallendes Hurra antwortete ihm. Die Jäger kletterten aus der Deckung heraus und stürzten, während sich ein lebhastes Schnellseuer gegen sie entlud, das manchen zu Boden streckte, etwa 100 m vorwärts.") Nach etwa einer halben Stunde schritt Hauptmann v. Brandis zu einem zweiten Anlauf von gleicher Länge.

Die 1. Kompagnie des Bataillons folgte diesen Anläusen nicht, sondern setzte ihre bisherige Gesechtstätigkeit gegen Kallenbergs-Wühle fort. Die 3. Kompagnie blieb hinter dem Damm des linken Users liegen.

Jenes Borgehen eines Teils des 3. Jäger-Bataillons veranlaßte die unterhalb des Brückendefilees und links der 1. Kompagnie der 3. Jäger an die Unstrut gelangten zwei Bataillone der Brigade de Baux, das I. Bataillon Regiments 2 und 1. Jäger-Bataillon, baldigst auch ihrerseits mit dem Durchschreiten des hier etwa 3 Fuß tiefen Flusses zu beginnen und zunächst hinter dem jenseitigen Damme eine geschützte Stellung zu suchen. Die Truppen lagen hier ziemlich eng und teilweise vermischt.

21/2 Uhr nachm. Der Offensive im Zentrum einen größeren Nachdruck zu geben, befahl General v. Ar ent schildt, von der hinter Werzleben in Reserve gestellten Brigade Knesebeck zwei Bataillone vorzuziehen. Hierzu wurden das Garde-Jäger-Bataillon und das II. Bataillon des Leib-Regiments bestimmt, welche nahe am Dorf vorbei auf den Kirchberg rückten. Hier erhielten diese Bataillone alsbald

<sup>\*)</sup> Bald darauf erscholl vom linken Flügel der hannoverschen Jägerkette durchbringendes Hundegeheul. Bello, der schwarze Pubel des Premierleutnants Haccius, welcher seinem Herrn in das Feuer gesolgt war, hatte einen Schuß erhalten. Als die Jäger nach diesem ersten Anlauf sich niedergeworsen hatten, saß der Hund in der Nähe seines Herrn und sah ruhig über das Gras hinweg. Haccius rief den Pudel zu sich heran, damit er sich niederlegen sollte. Der Hund glaubte sich dadurch zum Männchenmachen ausgesordert und setzte sich auf die Hinterbeine. Kaum war dies geschehen, als ihm eine Rugel die Borderbeine wegriß. Haccius stach das treue vor Schmerz heulende Tier sosort tot. (Aus: v. der Wengen, Kriegsereignisse zwischen Hannover und Preußen 1866.)

den Befehl, an die Unstrut vorzugehen und die dort im Feuergesecht begriffenen Truppen zu verstärken.

Von dem in Normalordnung entwicklen Garde-Jäger-Bataillon stürmten die mittleren Kompagnien, die 2. unter Hauptmann v. der Decken und die 3. unter Hauptmann Schaumann, ohne des sich gegen sie entladenden Feuers zu achten, die Höhe hinunter und gelangten, obwohl beim Durchschreiten eines üppigen Rapsseldes mit Schwierigkeiten kämpsend, in die Flußniederung, um hier östlich der Brücke hinter dem Deckung gewährenden Unstrut-Damme Anschluß an den linken Flügel des I. Bataillons Regiments 2 zu gewinnen.

Bald folgte auch Hauptmann Eleve mit der 4. Kompagnie, während die 1., Hauptmann v. Harling, den auf dem Kirchberg befindlichen Kirchhof besetzte.

Das rechts der Garde-Jäger vorgehende II. Bataillon des Leib-Regiments war weniger glücklich als erstere. Es erlitt beim überschreiten des Kirchbergs so außerordentliche Berluste, ohne selbst eine geeignete Feuerstellung gewinnen zu können, daß es wieder zurückgenommen und im Dorf in Reserve gestellt wurde.

Eine neue Unterstützung aber erhielten die an der Unstrut liegenden Jäger, als vom Kirchberg her der, wie berichtet, nach dort mit seiner, der 4. Kompagnie 2. Jäger-Bataillons abgekommene Hauptmann v. Berckefeldt mit der 7. Division die Höhe hinabstürmte, wobei der Hauptmann 2. Klasse v. Harie v. Harieb. was und 8 Mann verwundet wurden, während die 8. Division oben zurücklieb.

Während dieser Vorgänge im Zentrum machte der rechte Flügel der Hannoveraner sichtliche Fortschritte.

Das 2. Jäger-Bataislon und links neben ihm das II. Bataislon Garde drangen, nachdem die Unstrut passiert, gegen die Salza oberhalb Kallenbergs-Mühle vor. Bon deren Berteidigern sowohl, wie von den hinter der Salza befindlichen preußischen Schützen (11. Grenadiere) mit einem lebhaften Feuer überschüttet, konnten die beiden Bataislone in dem offenen Gelände nur langsam vorwärts kommen.

Doch bald begann der von der Brigade Bülow auf den linken Flügel des Feindes ausgeübte Druck seine Rückwirkung auf das preußische Zentrum zu äußern. Es war etwa 3 Uhr, als die preußischen Truppen ihre bisher gegen das Merxlebener Brückendefilee behauptete Stellung zu räumen begannen. Als auch die den Salza-Abschnitt haltenden Schützen abzogen, drangen das 2. Jäger-Bataillon und das II. Garde-Bataillon bis an diesen Bach vor, doch immer noch unter dem Feuer der Berteidiger von Kallenbergs-Mühle und der Rasen-Wühle wie auch beschössen von seindlichen Schützen, welche an dem diese beiden Gehöfte verbindenden eingeschnittenen Wege lagen.

Hier konnte das einzige Heil nur im Borwärts liegen. Das 2. Jäger-Ba- 3 uhr nachm. taiklon und mit ihm die rechte Flügel-Kompagnie des II. Garde-Bataiklons, die 5., durchschritt daher ungefäumt die Salza, nicht ohne daß die Munition zum Teil durchnäßt wurde, und drang unter einem verheerenden Feuer, mit welchem sich die Geschosse der noch den Judenhügel krönenden preußischen Artiklerie mischten, mit Ungestüm in einem Anlauf die zu genanntem Wege vor, welchen die

preußischen Schützen alsbald verließen, um sich teils gegen den Judenhügel und Langensalza, teils in die Gräben der Merrlebener Chausee zu wersen.

In dieser letzteren Richtung machte nunmehr die 5. Kompagnie II. Garde-Bataillons einen Anlauf, dem sich rechts Abteilungen der 2. Jäger anschlossen, und gelangte bis an die Chaussee. Hier aber sah sich diese Kompagnie und mit ihr die Jäger von allen Seiten, jogar im Rücken von der Rasen-Wähle her, auf das hestigste beschossen. Bom Judenhügel herunter prasselte das Kartätschseuer der preußischen Artillerie und schlug bisweilen in die an der Straße aufgeschichteten Steinhausen, daß diese wie Spreu auseinander sprizten. Hier nanch braver Soldat sein Leben. Bom 2. Jäger-Bataillon siel an dieser Stelle Leutnant v. Harling.

Schließlich sah sich der Führer der 5. Kompagnie, Hauptmann v. A de lebs i en gezwungen, diese exponierte Stellung zu räumen und die Kompagnie nehst den Jägern, die sich ihr angeschlossen, nach dem eingeschnittenen Wege zwischen Kallenbergs- und Rasen-Wühle zurückzusühren.

Hier lag das 2. Jäger-Bataillon noch einige Zeit im Feuergefecht gegen Gräsers Fabrik, gegen die Rasen-Wühle und die Chaussee, bis — ungefähr um 3½ Uhr — Kallenbergs-Wühle von Kompagnien des 2. und 3. Regiments aus dem Zentrum genommen war und damit auch der Widerstand des preußischen linken Flügels erlosch. Dann wurde das Bataillon, dessen Verbände durch das Gefecht völlig vermischt waren, zur Wiederherstellung seiner Ordnung nach dem Nordrand von Werzleben zurückgenommen.

3 bis 4 Uhr nachm.

Gleichzeitig mit diesem auf dem linken Flügel des Gegners tobenden Kampf und dem Sturm auf Kallenbergs-Mühle breiteten die unterhalb der Unstrut-Brücken liegenden Truppen — I. Bataillon Regiments 2, Garde-Jäger, 1. Jäger, eine Kompagnie 3. Jäger sowie 7. Division 2. Jäger — ihre Schützenschwärme in den vorliegenden Wiesen aus. Hier wurde der Hauptmann v. Meding vom 3. Jäger-Bataillon leicht verwundet. Der in der Kähe liegende Leutnant Siemens vom 1. Jäger-Vataillon kroch zu ihm heran und war eben damit beschäftigt, ihn zu verbinden, als er selbst durch einen Schuß schwer verwundet wurde. Als nun Siem en klaut um einen Trunk bat, wollte ihn der Korporal Tust von der 4. Kompagnie der Garde-Jäger zur Unstrut zurücktragen, erhielt aber, kaum sich erhebend, einen tödlichen Schuß durch die Brust. Zu seinem Kompagnieches, Hauptmann Cleve, sich wendend, sank er mit den Worten hin: "Herr Hauptmann, ich soll es doch nicht sertig bringen."

Erst später gelang es dem Korporal Feddeler vom 1. Jäger-Bataillon, Leutnant Siemens hinter das Unstrut-User zu bringen.

Auch die auf dem linken User verbliebenen Teile der 3. Kompagnie des 3. Jäger-Bataillons durchquerten jetzt den Fluß und setzten sich am rechten User sest. Die auf dem Kirchhof von Merrseben postierte 1. Kompagnie Garde-Jäger rückte bis an das Brückendesilee nach.

Den linken Flügel des 3. Jäger-Bataillons hatte unterdessen Sauptmann v. Brandis in einem dritten Anlauf unter dem nen auflebenden Schnellseuer

der Berteidiger des Badewäldchens bis auf etwa hundert Schritt an dieses herangeführt.

Es war der Zeitpunkt, als Kallenbergs-Wühle von den Hannoveranern stürmender Hand genommen wurde. Der Feind begann nun auch das Bad wie das Badewäldchen allmählich zu räumen.

Im gleichen Moment erhob sich auch die ganze östlich Kallenbergs-Mühle liegende, schon vorbezeichnete Truppenmasse und stürmte gleich einer Flutwoge unter brausendem Hurra vorwärts.

Nach einem kurzen Schnellseuer hielten auch die letzten der das Wäldchen verteidigenden preußischen 11. Grenadiere nicht mehr stand, und als Hauptmann v. Brandis erster in dasselbe eindrang, war der Widerstand so gut wie erloschen.

Doch hatte auch dieser letzte Moment noch manch Opfer gefordert. Unter andern blieb hier der Leutnant v. Wengershausen von der 2. Kompagnie des 3. Fäger-Bataillons.

Im Badewäldchen, wo sich auf engem Raume in aufgelöster Ordnung eine Menge Truppen zusammengedrängt hatten, herrschte ansangs ein großes Durcheinander. Nur langsam entwirrte sich der Knäuel.

Der unermüdlich tätige Hauptmann v. Brandis war, nachdem er sein Bataillon gesammelt, was einige Zeit in Anspruch nahm, gegen den Siechenhof vorgegangen. Nachdem der breite und hier sumpfige Rieth-Graben bei einer Brücke überschritten war, näherte man sich dem Gehöft, von dessen Dach ein weißes Tuch hing. Gleichzeitig mit den Jägern trasen dort auch zwei Kompagnien des I. Bataillon vom Leib-Regiment ein.

Die 4. Fäger-Kompagnie besetzte den Siechenhof widerstandslos. Die dort erschöpft zurückgebliebenen preußischen Infanteristen leisteten keine Gegenwehr. Da man in der Ferne das Signal "Halten!" blasen hörte, so blieb man vorläusig 5 uhr nachm. am Siechenhof stehen.

Um 4 Uhr war Langensalza in die Hände des hannoberschen rechten Flügels gefallen und eine halbe Stunde später auch der letzte seste Punkt der preußischen Stellung im Zentrum, das Bad, während der Judenhügel und der Erbsberg schon vorher aufgegeben waren. Das Detachement des Generals v. Fließ befand sich in vollem Rückzug auf Gotha.

General v. Arentschildt hatte zur Berfolgung nach 4 Uhr die Reserve-kavallerie vorbeordert. Ihre Schwadronen machten noch zahlreiche Gesangene und ritten mehrsach glänzende, wenn auch erfolglose Attacken gegen zwei preußische Karrees (des Barres und v. Rosen berg), ohne jedoch den Rückzug des Feindes wesentlich stören zu können.

Es war 5½ Uhr, als der König, welcher auf der Höhe hinter Meryleben dem Kampf beigewohnt, die Meldung über den Ausgang des Tages empfing.

Er begab sich sofort nach Langenjalza, wo er in einem unverzüglich zusammengerusenen Kriegsrat den raschen Bormarsch auf Gotha forderte. General v. Arentsch ild t jedoch wie kast alle höheren Offiziere erklärten einen solchen wegen Wangel an Munition und an Verpstegung sowie der großen Ermüdung der Truppen für unmöglich, und der König mußte nachgeben. Man beschloß, dem Feinde zunächst einen Wassenstillstand vorzuschlagen zur Beerdigung der Toten und Pflege der Verwundeten, im übrigen aber vorläufig bei Langensalza zu verbleiben.

Die Brigaden Knesebeck, Bülow und Bothmer bezogen daher Quartiere bezw. Biwaks in und um Langensalza.

Die Garde-Jäger, welche im Badewäldchen sich gesammelt und geordnet hatten, rückten nach erhaltenem Besehl nach Ushosen dicht westlich Langensalza, die 3. Jäger vom Siechenhof nach Langensalza ab. Das 2. Jäger-Bataillon biwakierte hinter Werzleben, wo es seit 4 Uhr nachmittags in Reserve gestanden hatte, und rückte erst am anderen Worgen in Langensalza ein. Das 1. Jäger-Bataillon, gleichsalls im Badewäldchen geordnet, ging nach Werzleben in Unterkunft.

Die Sicherung der Armee übernahm die Reservekavallerie.

Der Kampf hatte auf beiden Seiten erhebliche Opfer gefordert. Erst am Abend ließen sich dieselben übersehen. Auf preußischer Seite waren 11 Offiziere, 185 Mann geblieben, 33 Offiziere, 601 Mann verwundet und 10 Offiziere, 897 Mann außerdem in Gefangenschaft geraten.

Der Berlust der Hannoberaner betrug: Geblieben 32 Offiziere und 345 Mann, berwundet 71 Offiziere, 988 Mann, in Summa 103 Offiziere, 1333 Wann.

Von allen hannoverschen Bataillonen hatte am meisten das 1. Jäger-Bataillon gelitten. 34 Unteroffiziere und Jäger waren gefallen, 6 Offiziere, 102 Unteroffiziere und Jäger verwundet. Die Offiziere waren:

- 1. Hauptmann Dammers (schwer),
- 2. Hauptmann Schreiber,
- 3. Premierleutnant Graf Wedel,
- 4. Premierleutnant Mejer,
- 5. Leutnant Siemens (jchwer),
- 6. Leutnant Gebhard.

Den Berlustziffern nach folgte das 3. Jäger-Bataillon, dessen Kampsestätigkeit unter den Jäger-Bataillonen wohl der Löwenanteil zuzusprechen ist, mit 2 Offizieren und 24 Unteroffizieren oder Jägern als gesallen, und 4 Offizieren, 57 Unteroffizieren oder Jägern als berwundet.

Die gefallenen Offiziere find:

- 1. Leutnant v. Mengershausen,
- 2. Leutnant Briegf;

#### die verwundeten:

- 1. Major v. Anderten,
- 2. Hauptmann v. Debing,
- 3. Premierleutnant Rüper,
- 4. Leutnant Mittelbach.
- Das 2. Jäger-Bataillon beklagte an Gebliebenen 2 Offiziere, 13 Unteroffiziere und Jäger, an Verwundeten 2 Offiziere, 47 Unteroffiziere und Jäger.

#### Gefallene Offiziere:

- 1. Premierleutnant Tielemann,
- 2. Leutnant v. Sarling.

#### Verwundete Offiziere:

vermeidlich sei.

- 1. Hauptmann v. Bennings,
- 2. Hauptmann v. Hartwig.

Den geringsten Berlust wiesen die Garde-Jäger auf. Gefallen waren: 13 Unteroffiziere oder Jäger, verwundet: 1 Offizier, 23 Unteroffiziere oder Jäger.

Der vermundete Offizier war: Major Rudorff.

So endete der Tag von Langensalza mit einem Siege der hannoverschen Waffen, und immerdar wird er ein glänzendes Denkmal von der Tüchtigkeit der ruhmreichen althannoverschen Armee bleiben.

Freilich haben, wie die Verluste der Hannoveraner zeigen, die Leistungen, namentlich der preußischen Linientruppen, und vor allem die hohe Bravour ihrer Offiziere den Sieg zu keinem leichten gemacht.

### Der 28. Juni.

Der behufs Abschluß eines Waffenstillstandes nach Gotha entsandte Oberstleutnant Rudorff kehrte am Worgen des 28. zurück und meldete die Ablehnung aller Borschläge.

Das Detachement Fließ hatte er zwischen Westhausen und Warza biwakierend gefunden.

Die Truppen des Manteuffelschen Korps hatten am 27. abends Kirch-Bordis, Ebeleben, Dingelstädt und Heiligenstadt erreicht, waren also nicht mehr zwei Tagemärsche von Langensalza entsernt. Auf der Linie Gotha—Eisenach hatte sich nichts Wesentliches verändert.

Im hannoverschen Hauptquartier drängte die Situation gebieterisch zu einem Entschluß. Bei der immer enger werdenden Umzingelung mußte stündlich ein neuer Angriff des Feindes erwartet werden. War die Armee in der Lage, noch einmal einen solchen Kanupf wie den vom Tage zuvor mit Erfolg zu bestehen?

Bei einer am Vormittag abgehaltenen Beratung kam der Oberbesehlshaber und seine Generale zu einem diese Frage verneinenden Ergebnis. Dem König wurde ein Protofoll vorgelegt, in dem ausgeführt wurde, daß jeder Kampf nur ein unnützes Blutvergießen bedeuten würde, und daß daher eine Kapitulation un-

28. Juni.

Um 4 Uhr nachmittags wurde an die hannoverschen Truppen der Besehl zur Einstellung jeglicher Feindseligkeiten gegeben. Die Kapitulation wurde eingeleitet.

In der Unterkunft der Truppen waren inzwischen mit Rücksicht auf die Überfüllung von Langensalza und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der Berpflegung einige Anderungen befohlen worden. Brigade Bothmer brach kurz vor 4 Uhr nachmittags von Langensalza auf, um nach Thamsbrück und Groß-Gottern abzurücken.

Die 3. Jäger erreichten ersteren Ort und waren noch mit der Einquartierung beschäftigt, als sie ein Gegenbesehl erreichte, der sie nach Langensalza zurückbeorderte. Hier vor dem Mühlhausener Tor traf dies Bataillon die Brigade wieder an, die Groß-Gottern bereits von den Bortruppen des Wanteufschen felschen Korps besetzt gefunden hatte. In äußerst niedergedrückter Stimmung, denn die Einleitung der Kapitulation war inzwischen in der Armee bekannt geworden, legte man sich, ohne abgekocht zu haben, zur Ruhe nieder.

Die anderen Jäger-Bataillone behielten ihre Quartiere bei.

Gegen Abend diese Tages wurden in Merxleben und Langensalza die auf dem Felde der Ehre gebliebenen Krieger bestattet. Bei Langensalza sanden die Entschlasenen auf dem hochgelegenen westlichen Teil des Kirchhoses in großen Wassensräbern ihre letzte Ruhestätte. Der König Georg, der Kronprinz Ernst August und zahlreiche Offiziere sowie Wannschaften erwiesen den gefallenen Kameraden die letzte Ehre. In Werxleben, gleichsalls auf dem dortigen Kirchhos, sand die Beerdigung unter einer ergreisenden Feier gegen Witternacht bei hellem Wondschein statt.

Den Kirchhof von Langensalza ziert heute ein 1868 errichtetes Denkmal in gotischem Stil mit der Inschrift: "Gewidmet Hannovers tapferen Söhnen, gefallen im Juni 1866 für ihres Landes Ehre."

#### Der 29. Juni. Die Rapitulation und Auflösung ber Armee.

In der Nacht vom 28. zum 29. Juni unterzeichnete General v. Arentsich ildt die Rapitulation.

Die Mannschaften waren ohne Waffen und Kriegsausrüftung in ihre Heimat zu enklassen, die Offiziere und Unterofsiziere — erstere unter Beibehaltung ihrer Waffen — mit vollem Gehalt und Kompetenzen bis auf weiteres zu beurlauben.

29. Juni.

So war denn die schon lange gefürchtete Katastrophe eingetteten!

Noch im Berlauf des Nachmittags rückten die hannoverschen Truppen in weitläufige Kantonnements zwischen Langensalza und Gotha. Beim Abmarsch in die neuen Quartiere blieben bereits die Wassen, Pserde und sonstige Ausrüstung zurück.

Die Garde-Jäger bezogen als lettes Quartier vor ihrer Auflösung Ufhosen, das 1. Zäger-Bataillon Burgtonna, das 2. Hennigsleben und das 3. Jäger-Bataillon Hausen. Obwohl bereits unter dem deprimierenden Eindruck des herben

Schicksals, welches die Armec über sich ergehen lassen mußte, war dennoch die Haltung der Truppen eine ausgezeichnete. Sbenso wie sie sich tapfer auf dem Kampsplatz bewährt, ebenso musterhaft zeigten sie sich in den folgenden trüben Tagen. Es fand kein Exzeß statt.

Am 30. Juni begannen die Bahntransporte von Gotha in die Heimat. An diesem Tage wurden die 2. Jäger nach Hildesheim, am 1. Juli morgens die 3. nach Celle, nachmittags das 1. Bataillon nach Hildesheim und am 2. Juli das Garde-Jäger-Bataillon gleichsalls nach dort verladen.

In den genannten Orten fand die Auflösung der Bataillone statt. Die Offiziere und Unterofsiziere wurden nach den Bestimmungen der Kapitulation beurlaubt, von den Jägern die, welche ihrer Dienstpslicht oder freiwilligen Kapitulation genügt hatten, verabschiedet, alle anderen ohne Sold beurlaubt.

## Shluß.

Preußen ging auf dem österreichischen wie süddeutschen Kriegsschauplatz aus allen Kämpfen als Sieger hervor.

Am 23. August wurde der Friede zu Prag unterzeichnet. Osterreich trat aus dem Deutschen Bunde aus, und Preußen gründete den Norddeutschen Bund, indem es gleichzeitig mit den süddeutschen Mittelstaaten ein geheimes Schutz und Trutzbündnis abschloß. Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt a. M., ebenso die Herzogtümer Schleswig und Holstein hörten auf, als selbständige Staaten zu existieren.

Am 24. Dezember bevollmächtigte König Georg den General v. Arentschildt, den Offizieren und Beamten auf ihr Berlangen den Abschied auszufertigen. Der größte Teil der hannoverschen Offiziere trat im Frühjahr in preußische Dienste, andere auch in sächsische, über.\*)

Die noch dienstpflichtigen Mannschaften wurden auf Grund der preußischen Gesetze in Dienst gestellt, wobei ihnen die hannoversche Dienstzeit voll angerechnet wurde.

Es liegt durchaus nicht im Sinne dieser Darstellung, zu verhehlen, wie schwere Tage es waren, die durch den Verlust der Selbständigseit über ganz Hannover und seine Armee verhängt waren, und wie unendlich schwer es denjenigen Offizieren wurde und werden nußte, die sich entschließen mußten, in die Reihen des Feindes, in das preußische Heer überzutreten. Erleichtert aber wurde ihnen dieser Entschluß durch das Vewußtsein, den preußischen Kameraden vollständig ebenbürtig ins Auge sehen zu können, nachdem der Wassengang bei Langensalza den Untergang der hannoverschen Armee zu dem deußbar rühmlichsten gemacht.

<sup>\*)</sup> Berbleib ber Offiziere ber Jäger-Bataillone fiche Anlage 5.

Und sie sollten diesen Entschluß nicht bereuen! "Wit echter Kameradschaft", so sagt ein alter hannoverscher Offizier,\*) "und mit Gesinnungen, welche die vollste Achtung bewiesen, wurden die hannoverschen Offiziere in den preußischen Regimentern aufgenommen, und vor allem erblühte ihnen eins — die Anerkennung und das höchste Wohlwollen des neuen Kriegsherrn!"

Und bald darauf sollten die neuen Bande sich enger knüpsen, als auch Hannovers Söhne in dem ewig denkwürdigen Kriege gegen den alten Erbseind unter der Hohenzollern glorreichen Fahnen mitkämpften und siegten und ihr Blut vergossen für die Wiederaufrichtung des geeinten deutschen Baterlandes unter dem großen Kaiser Wilhelm.

Daß aber auch die Ruhmestaten der althannoverschen Armee nicht der Bergessenheit anheimfallen sollten, dafür hat der Enkel jenes großen Kaisers, unser Allerhöchster Kriegsherr, unser geliebter Kaiser Wilhelm II., Fürsorge getragen und ihnen neues Leben verliehen.

Die herrlichen Überlieferungen der hannoverschen Jäger-Bataillone, welche heute das Hannoversche Jäger-Bataillon Kr. 10 als die seinigen anzusehen mit Stolz berechtigt ist, diese vor Augen zu führen, ist die vorliegende Darstellung bemüht gewesen.

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Königlich Sannoverschen Armee von A. und R. v. Sichart.



# Zweiter Teil.

Pas Hannoversche Näger-Vataillon Ar. 10 von 1866 bis 1903.







## Von 1866 bis 1870.

er Feldzug im Jahre 1866 war beendet. Seine unvermeidlichen Folgen machten sich geltend; — das Königreich Hannover, die Elbherzogtümer, das Kurfürstentum Hessen, das Herzogtum Nassau und die freie Stadt Frankfurt hatten aufgehört eigene Staaten zu sein und waren in den Besit Preußens übergegangen, dort drei neue Provinzen bildend. In diesen wurden alsbald die dienstipslichtigen Leute zur Fahne berusen und aus ihnen Truppenteile formiert, die wiederum in jeder Provinz zu einem Armeekorps vereint wurden. Die Aufstellung der Armeekorps machte auch die Formierung dreier neuer Fäger-Bataillone notwendig, von denen eins, das 9., bereits während des Feldzuges zusammentrat.

Die Neubildung der beiden neu aufzustellenden Jäger-Bataillone bestimmte folgende Allerhöchste Kabinetts-Ordre:

"Aus Abgaben des Garde-Jäger-Bataillons sowie des Ostpreußischen Jäger-Bataillons Nr. 1, des Pommerschen Jäger-Bataillons Nr. 2, des 1. Schlessischen Jäger-Bataillons Nr. 5 und des 2. Schlessischen Jäger-Bataillons Nr. 6 wird ein neues Jäger-Bataillon errichtet, ein zweites ze. Beide neusormierten Bataillone sind mit der vollständigen Prima plana zu versehen und erhalten zwei Drittel der Friedenskopfstärke. Ihre Komplettierung durch Rekruten erfolgt später. Die Formation wird durch die Inspektion der Jäger und Schützen geleitet und erfolgt der Zusammentritt des erstgedachten Bataillons in Potsdam bei dem Garde-Jäger-Bataillon, des zweiten ze.

Schloß Babelsberg, den 27. September 1866.

gez. Wilhelm. ggez. v. Roon."

Der Tag dieser Kabinetts-Ordre ist durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 25. August 1887 als Stiftungstag des Bataillons, welches durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre bom 2. Oftober 1886 die Bezeichnung "Jäger-Bataillon Rr. 10" führen sollte, anzusehen.

Nachdem zur Neubildung des Jäger-Bataillons Nr. 10 alles Nötige vorher angeordnet, die Leute durch die Inspektion der Jäger und Schützen bestimmt und die Offiziere zu dem neuen Bataillon verjetzt worden waren, befahl eine Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 30. Oktober 1866 den Zusammentritt des neuen Bataillons zum 5. November in Potsdam und wies dem Bataillon Goslar, den alten Standort der 1. hannoverschen Jäger als Garnison an. Es trafen im erstgenannten Ort nur die Cadres der preußischen Bataillone ein, während in Goslar noch ehemalige hannoversche Jäger und heisische Schützen zur Einstellung gelangten. Major v. Rameke, Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons, übernahm die Kormation, da der neu ernannte Kommandeur des 10. Bataillons, Major Krhr. v. Rechenberg bom 14. Infanterie-Regiment, noch nicht eingetroffen war.

#### Es traten zusammen einschl. Oberjäger:

| vom | <u>ن</u>  | ırde=Jäger=BataiU | on   |   |   |   |  | 91 | Köpfe, |
|-----|-----------|-------------------|------|---|---|---|--|----|--------|
| =   | ড         | ırde=Schüßen=Batc | illo | m |   |   |  | 32 | -      |
| =   | 1.        | Jäger=Bataillon   |      |   |   |   |  | 61 | =      |
| =   | 2.        | =                 |      | • |   |   |  | 61 | =      |
| =   | <b>5.</b> | =                 |      |   |   |   |  | 62 | =      |
| =   | 6.        | =                 |      |   | • | • |  | 61 | =      |
|     |           |                   |      |   |   |   |  |    |        |

was eine Ropfftärke von 368 ergab.

#### Die Rangliste ber Offiziere lautete:

Rommanbeur: Major Freiherr v. Rechenberg (vom 3. Bomm. Inf. Regt. Nr. 14), Sauptmann Raup (vom ehem. Beff. Jäger-Bat.) 4. Rompagnie,

- v. Lepel (vom ebem. Beff. Jager-Bat.) 3. Kompagnie,
  - v. Wilbemann (vom 7. Jäger:Bat.) 1. Kompagnie,
  - v. Benbebred (vom 2. Jäger-Bat.) 2. Rompagnie,

Premierleutnant Baumann (vom ehem. Beff. Jäger:Bat.) 1. Rompagnie,

- v. Schleinig (vom 6. Jager:Bat.) 4. Kompagnie,
- und Abjutant v. Bismard (vom 2. Jager:Bat.) 3. Rompagnie,
  - Melger (vom 7. Jäger-Bat.) 2. Kompagnie,

Sekondleutnant Fischer I (vom ehem. Beff. Jager:Bat.) 1. Rompagnie,

- v. Apell I (vom ehem. Seff. Jäger:Bat.) 2. Kompagnie,
- v. Colomb (vom 5. Jäger:Bat.) 3. Kompagnie,
- v. Apell II (vom ehem. Seff. Jäger:Bat.) 4. Kompagnie,
- v. Bunau (vom 4. Jager:Bat.) 1. Rompagnie,
  - Fischer II (vom ehem. Heff. Jäger:Bat.) 4. Kompagnie, Wiederhold (vom ehem. Beff. Säger-Bat.) 3. Kompagnie,
- v. Satten (vom Garbe:Schüten:Bat.) 2. Kompagnie,
- Baron v. Rirchbach (vom Garbe:Schüten:Bat.) 4. Rompagnie,
  - Frhr. Genfft v. Vilfach (vom Barbe-Schuten:Bat.) 3. Rompagnie.

Un Portepeefähnrichen erhielt bas Bataillon überwiefen:

- v. Sendewit (vom 1. Jäger:Bat.) 1. Rompagnie,
- v. Ragler (vom Garde-Jager-Bat.) 2. Rompagnie,
- v. Toll (vom 5. Jäger: Bat.) 4. Kompagnie.
- Die 3. Kompagnie hatte den Avantageur v. Senden-Bibran vom 5. Bataillon erhalten.

Die Feldwebel der vier Kompagnien waren folgende:

Lafer (vom 1. Jäger-Bat.) 1. Kompagnie, Löbnig (vom Garbe-Jäger-Bat.) 2. Kompagnie, Schulf (vom 5. Jäger-Bat.) 3. Kompagnie, Müller (vom Garde-Jäger-Bat.) 4. Kompagnie.

Bon diesen oben genannten Ofsizieren fanden sich nur die von altpreußischen Truppenteilen stammenden Herren in Potkdam ein, während die ehemalk hessischen Ofsiziere direkt nach Goklar reisten und dort das Bataillon empfingen.

Die Formation des Bataillons soll mit Ausnahme einiger kleiner Frrungen und Unordnungen, die ja wohl unvermeidlich waren, einen ganz geregelten und schnellen Berlauf genommen haben. Selbstverständlich kam jeder in der Unisorm seines früheren Truppenteils, so daß das neu zusammengestellte Bataillon einen bunt gemischten Eindruck machte und das Auge des Laien kaum die Zusammengehörigkeit der Truppe ersehen konnte. Später wurde durch Allerhöchste Kadinetts-Ordre besohlen, daß alle von der Garde abgegebenen Mannschaften an den Ausschlägen beide, an dem Kragen eine Litze behalten sollten, die in Farbe und Form genau mit denen der früheren Bataillone übereinstimmte, während die Offiziere nur ihre früheren Kopsbedeckungen beibehielten. Man konnte infolgedessen und noch in den nächsten Jahren vielsach die Zusammenschung des Bataillons äußerlich erkennen, zumal in der Garnison noch die alten, von den hessischen Schützen und den Garde-Schützen übernommenen Köcke getragen wurden, dis diese allmählich im Lause der Jahre verschwanden und durch die neuen vorgeschriebenen ersetzt werden konnten.

Um 7. November war das 10. Jäger-Bataillon formiert, und wurde von Seiner Majestät eine Parade zum 8. November gleichzeitig mit dem ebenfalls neuformierten 13. Ulanen-Regiment im Lustgarten befohlen. Um 10½ Uhr hatte sich das neue Bataillon, die Kompagnie 72 Mann stark, unter seinem Kommandeur gesammelt und rücke in den Lustgarten ein. Nach der Parade wurde dem Bataillon durch Seine Majestät viel Lob über seine vorzügliche Haltung und den Parademarsch, den es nach der Musik der Garde-Jäger ausführte, da eine eigene Musik noch nicht gebildet war, zu teil. Dieses Lob Seiner Majestät mag viel dazu beigetragen haben, die Offiziere und Mannschaften, die nur ungern ihre Beziehungen zum alten Truppenteil aufgaben, um zur Bildung eines neuen mitzuwirken und in andere, unbekannte, vielleicht nicht angenehme Verhältnisse in der neuen Garnison kamen, mit ihrem Los auszusöhnen. Awar aeht jeder preußische Offizier und Soldat gern dahin, wohin ihn der Befehl Seiner Wajestät ruft, aber das Aufgeben alter liebgewordener Verhältnisse und das Abbrechen des perfönlichen Verkehrs mit den früheren Kameraden wird nicht jedem gerade leicht werden. Durch die arbeitsreichen Tage während der Formation und die nachfolgenden Jahre, die der inneren und äußeren Jusammenschmelzung des Bataillons gewidmet werden mußten, wurde jeder indes leicht über den Abschied hinweggebracht, zumal die Kameradschaft im Bataillon sich bald zu einer ganz vorzüglichen herausbildete.

Am 11. November war das Bataillon zur Abfahrt in die Garnison bereit, und es erfolgte der Beschl hierzu für den 12. abends 8½ Uhr. Dem Bataillon waren der Hauptmann v. He h de bre c' nebst einigen Oberjägern und Jägern als Fouriere vorausgegangen, um Quartiere bei den Bürgern der Stadt zu machen, da die vorgefundene alte hannoversche Kaserne nicht zum augenblicklichen Gebrauch geeignet und auch zu klein war. Früh 8 Uhr am 13. November traf das Bataillon bei strömendem Regen in Goslar ein, woselbst sich die ehemals hessischen Offiziere auf dem Bahnhof beim Kommandeur melbeten.

Bon vielen Neugierigen empfangen und von denselben begleitet, rückte das Bataillon in sein Standquartier ein.

In Goslar trat der jüngste Jahrgang des ehemaligen hessischen Schüßen- Bataillons in Stärke von 83 Köpsen als geschlossene Abteilung zum Bataillon, deren Papiere und Akten, soweit jolche vorhanden waren, beim Bataillon verblieben, deren Bassen hingegen späterhin an das Artilleriedepot zu Kassel abgeliesert wurden. Nach und nach trasen noch beurlaubt gewesene ehemalige hessische Schüßen ein, so daß sich am 11. Dezember 1866 die Zahl im ganzen auf 125 Köpse belies. Ferner meldeten sich zu verschiedenen Terminen größere und kleinere Abteilungen, ja oft einzelne Leute der früheren hannoverschen Jäger-Bataillone, wie sie sich gerade einfanden, zur Aufnahme.\*) Es waren dies bis zum 11. Dezember 33 Unterossiziere und 104 Mann. Ein alter Rapport vom 17. Dezember 1866 sagt:

Das Bataillon hat eine Stärfe von

19 Offizieren,

2 Zahlmeistern,

1 Affistenzarzt,

102 Oberjägern,

23 Hornisten,

1 Lazarettgehilfen,

577 Jägern,

10 Stonomiehandwerkern.

Nach dem Etat waren also überzählig:

1 Bahlmeister,

49 Oberjäger,

10 Hornisten,

129 Jäger,

während fehlten:

1 Stabsarzt,

3 Lazarettgehilfen,

6 Stonomiehandwerker.

<sup>\*)</sup> Diese Tatsache, durch die der direfte Zusammenhang zwischen den althannoverichen Jägern und dem neugebildeten Bataillon geschaffen ift, verdient besondere Beachtung. (Bergl. die Unmerkung auf S. 335.)

Für diejenigen Leute, die als Rekruten zu betrachten waren, begann nun die Ausbildung, und es entwickelte sich ein sehr reges und tätiges Leben im Exerzierschuppen und auf dem Kasernenplag. Der Dienst für das Lehrpersonal war oft ein äußerst schwieriger, da die fremden Unterossiziere und Oberjäger selbst erst mit großer Sorgfalt von Grund auf ausgebildet werden mußten, während die alten Leute doch auch nicht ohne jeden Dienst sein dursten.

Die Kaserne sclhst konnte, wie schon eben kurz erwähnt, nicht belegt werden, da ihre Einrichtung für unsere militärischen Berhältnisse nicht zweckmäßig befunden wurde; auch besonders wegen Wangels an Betten und sonstigen Utensilien. "Trozdem nun so viele verschiedene Landsleute", schreibt ein Offizier, der die Formation des Bataillons und die ersten Jahre in Goslar mit erleht hatte, "so schross entgegengesett erzogene und militärisch gebildete Elemente hier zusammen kamen, so muß den Leuten, welche damals beim Bataillon dienten, zum größten Ruhme nachgesagt werden, daß sie vom ersten Tage an sich musterhaft geführt haben, daß nie ein Streit zu Ohren der Vorgeschten und des Publikums gedrungen ist, und daß selbst die Leute, welche schon gegen Preußen und zwar erst vor so kurzem gesochten hatten, mit dem preußischen Rock auch den preußischen Geist angenommen haben. Allerdings gab ihnen das Ofsizierkorps ein leuchtendes Beispiel, da in ihm von der ersten Stunde an das Gesühl der Jusammengehörigkeit und Einheit lebte und herrschte. Kurz gesagt, es war ein sehr gutes Zeichen für die Truppe, daß sie sich so schaht setze Einvernehmen in sich und mit der Stadt setze. "\*)

Während die Ackruten fleißig in der Garnison exerzierten, wurde mit den olten Leuten geschossen und im Gelände Felddienst geübt. Das Wetter blieb den ganzen Winter schlecht und störte sehr den Dienst. Die Schießstände, welche man

<sup>\*)</sup> Die Aufnahme ber erften Jager in Gostar, bes vorausgeschidten Fourierkommanbos, ichilbert ein ehemaliger Gefreiter Saager folgenbermagen:

<sup>&</sup>quot;Da uns von der ersten Stunde an von den Einwohnern in Goslar mit so viel Liebe begegnet wurde, haben wir sehr bald unsere eingeschärfte Borsicht sallen lassen können und haben dies nie zu bereuen brauchen, die Liebenswürdigkeit aller Goslarer blieb uns dis zu unserem Abgange, und Freundschaften, die sich damals angebahnt, bestehen heute noch nach 34 Jahren. Das nun solgende Quartiermachen war uns in der Art ausgegeben, daß wir täglich nur einige Quartierzgeber besuchen dursten, um Land und Leute kennen zu lernen, da wirklich preußenseinbliche Bürger Sinquartierung nicht bekommen sollten. Ja, mehr als drei Quartiere vorz und ebensoviel nachmittags konnte ich auch gar nicht machen, denn mehr als dreimal Kassectrinken mit "Stippe" konnte ich troß allergrößter Anstrengung nicht, und eine dieser Mahlzeiten ausschlagen wäre für die Leute eine richtige Kränkung gewesen. Bei diesen Frühstückz und Kassecchmausereien kamen denn die Bünsche der liebenswürdigen Hausbessiger resp. Hausbessitzerinnen in der komischsten Weise zum Ausdruck. Die meisten versprachen allerbesste Aufnahme, wenn sie nur keine Preußen bekämen, und diese alle tröstete ich mit den Borten: Ach nein, die Preußen kommen in die Kaserne, Sie bekommen einen Pommer, der andere sollte einen Brandenburger, der dritte einen Lithauer und so weiter bekommen.

So etwa bis Beihnachten wurden wir (die Jäger) im allgemeinen die Preußen genannt, bann hießen wir eine Zeitlang die Soldaten, vom Februar aber ab, als wir uns mit der Bevölkerung, namentlich durch unser Theaterspiel zu gemeinnühigen Zweden schon recht angefreundet hatten, da wurden wir die Jäger genannt, und als wir im Spätherbst 1867 zum Abgang kamen, da hießen wir schon unsere lieben Jäger."

vorfand, waren mangelhaft und für unsere Zwecke durchaus ungenügend. Man jann auf einen anderen Plat zu ihrer Anlage, nahm auch das Holz bei der Domäne Grauhof in Aussicht, erfuhr jedoch, daß diejes Projekt ichon öfter aufgetaucht, aber jedesmal gescheitert sei. Die alten Schiefplätze, denn eigentliche Schiefstände waren es nicht, lagen an dem danials kahlen Abhange des Rainmelsberges nach Often gegen das Dörpke-Lal hin, über welches hinüber die Flugbahnen gingen und an dessen jenseitigem Rande die Scheiben standen. Die Anlage näher zu beschreiben ift hier nicht möglich, jedenfalls ift aus vorstehendem die Unmöglichkeit, als ein bleibender Schießstand zu dienen, ersichtlich. Ein besonders nachteilig wirkender Umstand war der hier auf ziemlich bedeutender Höhe fast stets herrschende starke Wind und ferner der, daß weder Baum noch Strauch den Plat beschattete. Sodann mußte auch fast eine halbe Stunde das Schießen unterbrochen werden, so oft auf eine weitere Entfernung ein Offizier die Scheibe nachsehen wollte. Alle diese übelftände führten denn endlich dazu, daß dem Bataillon auf öfteres dringendes Bitten im Grauhöfer Holz Plätze angewiesen wurden, um dort neue Schießftande herzustellen. Es kostete allerdings viel Beit und Arbeitskräfte, bis dieselben zum Gebrauch sertig waren. Die fünf Stände hatten die Schußrichtung nach Norden, weshalb fie später, beim Bau der Eisenbahnlinie Grauhof-Vienenburg, von neuem umgelegt werden mußten, um die Bahn nicht durch verirrte Geschosse zu gefährden. Die alten Stände am Dörpke-Tal gingen ein und das Tal selbst wurde im Lauf der Jahre als Gesechtsftand und als jolder für weite Entfernungen eingerichtet.

Mittlerweile waren auch im Offizierkorps manche Veränderungen eingetreten. Leutnant v. Apell II kam am 13. Dezember 1866 zum 4. Jäger-Bataillon. Der Kommandeur, Major Frhr. v. Rechenberg, schon längere Zeit sehr nervenleidend, nahm einen dreimonatigen Urlaub, und an dessen Stelle wurde zur Führung des Bataillons der etatsmäßige Stabsossizier des 79. Infanterie-Regiments, Major Dunin v. Przychowski, kommandiert. Hauptmann Kaup wurde am 17. Januar 1867 als Major in das Schlesische Füsilier-Regiment Nr. 38 versetz, Premierleutnant Baumann ann am 9. Februar 1867 als Hauptmann und Kompagnieches zum 7. Jäger-Bataillon, während Hauptmann Frhr. v. Wilczeck von dort nach Goslar kam.

Der Ersat für das 10. Jäger-Bataillon war durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 30. Oktober 1866 wie folgt bestimmt: Klasse A der Jäger aus der ganzen Monarchie, Klasse B der Jäger aus dem X. Armeckorpsbezirk — Provinz Hannover (ausschl. der Landdrostei Stade und dem Herzogtum Braunschweig), dem Großherzogtum Oldenburg und der freien Hansaftadt Premen.

Da bis Ende des Jahres 66 für die forstliche Ausbildung der gelernten Jäger nichts getan werden konnte, so brachte nun das neue Jahr den Besehl, daß der Forstunterricht für Klasse A durch einen Ofsizier des Truppenteils erteilt werden sollte, und begann damit der Leutnant Fischer I im Februar.

Am 22. März feierte die Garnison mit Kirchgang und darauf folgender Parade, wozu die Spitzen der Behörden geladen waren, zum ersten Wale den Allerhöchsten Geburtstag Seiner Majestät des Königs. Zum Gottesdienst hatten sich alle Beamten, die städtischen Behörden und Genossenschene eingefunden, ein Festessen santen die Jäger in verschiedenen, sehr schön geschmückten Lokalen. An demselben Tage trasen auch die durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 9. März 1867 zum Bataillon besohlenen ehemaligen hannoverschen Offiziere ein. Premier-leutnant Papen, ehemals 1. Jäger, wurde dem Bataillon aggregiert, während Leutnant v. Löse de, ehemals Garde-Jäger, einrangiert und der Kadett Elüver durch Allerhöchste Kadinetts-Ordre vom 28. März 1867 dem Bataillon als charakterisierter Portspeessähnrich zugeteilt wurde. Am Jahrestag der denkwürdigen Schlacht bei Königgräß erhielten sämtliche neu errichteten Truppenteile laut Allerhöchster Kadinetts-Ordre vom 24. Juni 1867 durch die Gnade Seiner Majestät neue Fahnen bezw. Standarten, und jeder Truppenteil entsandte zur Nagelung und Beihe der Fahne eine Deputation, welche beim 10. Bataillon aus Major Dunin v. Przyghowski i und dem Oberjäger Schwertseger bestand.

Am Worgen des 2. Juli versammelten sich sämtliche Truppenkommandeure und Fahnenträger im Warmorjaal des Königlichen Schlosses zu Potsdam, woselbst auf vier langen Taseln die zu nagelnden Fahnen entsaltet mit dem Schaft gegen die Wand lagen. Darauf erschien Seine Wajestät der König mit Ihrer Wajestät der Königin, der Königlichen Familie und einem zahlreichen Gesolge von Generalen, Staatsbeamten und Würdenträgern, und begrüßte die Anwesenden durch eine auf die Feier bezügliche Ansprache. Nun begann die Nagelung.

Seine Majestät der König schlug den ersten, Ihre Majestät die Königin den dritten, Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin den vierten Nagel, und so weiter die gesamte königliche Familie, die Generalität und die hohen Würdenträger je einen Nagel in die Fahne. Den vorletzen Nagel schlug der Kommandeur, und den letzen der Fahnenträger, welcher die ganze Zeit über die Fahne gehalten hatte, ein.

Das Einschlagen des zweiten Nagels unterklieb bis zum anderen Worgen, weil Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von einer Reise noch nicht zurückgesehrt war.

Am 3. Juli vormittags fand die Weihe der verliehenen Fahnen statt. Nachdem die Leib-Kompagnie des 1. Garde-Regiments zu Fuß, voran die gesamten Fahnenträger der neu errichteten Truppenteile in dreigliedriger Sektion dieselben aus dem Königlichen Schlosse abgeholt und nach dem Lustgarten gebracht hatten, bildeten dortselbst die Potsdamer Garnison und die Fahnenträger derart ein Viereck, daß die Infanterie die eine, die Kavallerie die andere und sämtliche Fahnenträger die dritte Seite einnahmen, die vierte nach dem Schloß zu gelegene aber offen blieb. Die Kommandeure der neuen Truppenteile hatten mit gezogenem Degen vor ihren Fahnen Ausstellung genommen.

Herhöchsten und Höchsten und Höchsten Gereschaften mit dem gerade in Potsdam anwesenden Kronprinzen Humbert von Italien, den Generalen und zahlreichem Gesolge. Durch den Garnisonprediger von Potsdam wurde nun die kirchliche Weihe vollzogen, nach deren Beendigung eine vom General v. A I v en ß I c b en kommandierte Parade stattsand. Nach dem Borbeimarsch wurden die geweihten Fahnen in das Schloß zurückgebracht, durch die Träger in bereitstehende Kisten verpackt und nach der Garnison abgeschickt. Zum Nachmittag hatte Seine Majestät der König sämtliche Kommandeure der neu errichteten Truppen zur Tasel ins Neue Palais besohlen.

Nachdem tags vorher die Fahne in Goslar eingetroffen war, wurde diefelbe am 6. Juli von der 1. Kompagnic aus der Wohnung des stellvertretenden Kommandeurs abgeholt und nach dem großen Lindenplan gebracht, woselbst sich die drei anderen Kompagnien zur Parade aufgestellt hatten. Nach einer seierlichen Ansprache des Kommandeurs sand die Übergabe an das Bataillon statt. Es erfolgte hierauf ein Vorbeimarsch der Kompagnien, und unter klingendem Spiel rückte das Bataillon, an seiner Spike die neue Fahne, in die Stadt ein.

Gleichzeitig mit dem neugeweihten Feldzeichen erhielten die neuen Truppenteile die den alten Truppen entsprechenden Namen, und so war von diesem Tage an das Bataillon das Hannoversche Fäger-Vataillon Nr. 10.

Die zweite Hälfte des Jahres 1867 brachte dem Bataillon noch manche Veränderung unter den Offizieren, so wurde auch Major Frhr. v. Rechen ber gals Kommandeur zum Brandenburgischen Jäger-Bataillon Nr. 3 versetzt, während Major Dunin v. Przych o wski sein desinitiver Nachfolger in Goslar wurde.

In und außerhalb der Garnison wurden sämtliche Dienstzweige sleißig geübt, um das Bataillon in der Ausbildung bald auf die Stuse der alten Truppenteile zu bringen. Der Ersat, welcher sich nunmehr aus der Provinz rekrutierte, zeigte sich sehr lenksam und gelehrig; die Leute waren kräftig, ausdauernd und zuverlässig, allerdings wollten sie Zeit zu allem haben und nicht zu sehr getrieben sein, jedenfalls sür Erreichung des vorgesteckten Ziels ein gefügiges Material. Die vorgeschriebenen Bor- und Hauptübungen wurden im Lause des Jahres geschossen, jedoch verursachten sie der sehr mangelhaften Schebenstände und des schlechten Wetters wegen so viel Schwierigkeit, daß zur Schießübung im Bataillon keine Zeit mehr erübrigt werden konnte. Ein Manöver fand in diesem Jahre nicht statt und hatte daher das Generalkommando besohlen, daß sechs Tage hindurch Felddienst zu üben sei, um den Ofsizieren Gelegenheit zur Lösung von Ausgaben zu geben.

Der Winter- und Sommerdienst des Jahres 1868 verlief ohne besondere Schwierigkeiten, und die Ausbildung des Bataillons, durch den regen Eiser aller Dienstgrade unterstützt, war eine vorzügliche und kam der der alten Truppenteile in jeder Hischt gleich, wie Seine Ercellenz der kommandierende General v. Boigts-Rhetznach Besichtigung des Bataillons am 19. Mai sich sehr anerkennend hierüber aussprach. In ähnlicher Weise äußerte sich der Inspekteur der Fäger und Schützen, Generalmajor v. Dbernitz nach seiner fünstägigen Inspizierung vom 27. Juni bis 1. Juli.

Dem Offizierkorps sollte in diesem Jahr eine besondere Freude zu teil werden. Der kommandierende General hatte es an maßgebender Stelle durchzusehen gewußt, daß dem Bataillon das chemalige Umtsgerichtsgebäude in der

Worthstraße als Ofsizierkasino übergeben wurde; gleichzeitig waren reichliche Mittel zur Einrichtung desselben bewilligt worden. Eine Konnmission, an deren Spike Hauptmann v. Wildemann stand, hatte die sehr schine Einrichtung herstellen lassen, und am 3. Juli fand die seierliche Einweihung durch ein Festessen statt. Dies Kasino war nun nicht nur ein auständiger, vornehmer Aufenthaltsort für die Offiziere, sondern es erreichte auch einen Zweck, der von den weittragendsten Folgen für die Zukunft werden sollte. Gine nette Geselligkeit, vortreffliche Ruche, schone Räume und Garten zogen recht bald viele Berren der Gesellschaft Goslars zu dem Kafino hin. Pensionierte Offiziere und Beamte, auch Angestellte und angesehene Privatpersonen der Stadt und Umgegend vereinigten sich fast alltäglich dort, so daß hier der Weg zu vollständigem nahen Verkehr gebahnt, die Aussöhnung mit den neuen Berhältnissen bewirkt und ein sehr gutes Einvernehmen mit der Gesellschaft hergestellt wurde. Wenn also noch eine Spannung existierte, trug nun das Offizierkorps hier mit dem Zusammenkommen in seinen Räumen zur Beseitigung derselben sehr viel bei; natürlich pflanzte sich diese günftige Regung auch auf die übrige Bürgerschaft der Stadt fort und stellte mit dieser das Verhältnis zu dem ganzen Bataillon immer besser.

Im Laufe des Sommers fanden im Bataillon mehrere Gesechtsschießen in der Nähe von Goslar, so namentlich am "langen Berg" bei Oker und zahlreiche Felddienstübungen statt.

Zum dießjährigen Wanöver wurde am 22. August nach Braunschweig außgerückt, woselbst, mit der 40. Infanteric-Brigade (Regimenter 92 und 17) vereint, zunächst das Brigadeczerzieren war. Das Manöver selbst zog sich über Salzgitter, Lutter, Gitter, Othsresen, Baddeckenstedt, Holle, Derneburg, Citum nach Bockenm. Am 15. September war das Wanöver beendet, und traf das Bataillon an diesem Tage wieder in Gossar ein.

Der regelmäßige Ersatturnus war auch in diesem Jahr noch nicht ganz hergestellt, und erhielt das Bataillon im Oktober vom 1. Jäger-Bataillon noch 44 und vom 2. Jäger-Bataillon 15 Mann überwiesen.

Trotdem die vorgefundenen Kasernen nehst anliegenden Gebäuden für die neue Garnison eingerichtet, und dort die Wache, Handwerkstätten, Büchsenmacherei und die Kantine ein Unterkommen gefunden hatten, so reichten sie doch für die Ouartiere der Jäger nicht aus und erhielt das Vatailson ein früheres Kloster und späteres Polizeigefängnis, "den Trollmönch" als Nebenkaserne angewiesen, der von einem Teil der 3. Kompagnie am 1. Januar 1869 bezogen wurde. In diesem altertümlichen und durch die verschiedenen Zwecke, denen dies Gebäude gedient hatte, verbauten Hause waren noch mehrere Arrestzellen hergestellt worden, um den Plat in der großen Domkaserne nicht zu sehr einschränken zu müssen.

Am 2. Juni begann die Inspizierung vor dem Inspekteur, General v. Obernitz, und am 9. Juni traf Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Wecklenburg-Schwerin in Goslar ein und besichtigte das Bataillon im Schießen und Exerzieren.

Beide Inspizierungen verliesen sehr günstig, so daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog dem Bataillon sehr anerkennende Worte zu teil werden ließ.

Zu einer Schießübung wurde auch in diesem Jahre nicht außgerückt, dagegen waren einzelne Tage dazu bestimmt, Gesechtsschießen in der Nähe Goslars im Harz abzuhalten.

Das Bataillon war zum Brigadeegerzieren der 38. Infanterie-Brigade (Regimenter 16 und 57) in Hannover zugeteilt und marschierte am 16. August dahin ab. Das Manöver zog sich nördlich von Hannover nach der Weser hin und wurden unter anderen solgende Ortschaften berührt: Wöllendorf, Hoya, Reten und Heiligenfelde. In Nienburg wurden die Jäger zur Rückreise eingeschifft und trasen am 12. September wieder in Goslar ein.

Durch mit der Stadt geschlossene Berträge war der Gelinke-Teich dem Garnisonkommando zur Anlage einer Schwimm- und Badeanstalt überlassen worden. Zu ihrer Einrichtung waren seitens des Kriegsministeriums 500 Taler bewilligt, wofür die Anstalt erbaut wurde. Dem Zivil wurde dieselbe zur Erlernung des Schwimmens als auch zum Baden zugängig gemacht und am 26. Juni 1870 eröffnet. Die Anlage hatte manche Schwierigkeiten, so daß, wenn auch nur wenige, so doch Jäger an gewissen Arbeiten mithelsen mußten; ferner wurde zur Beschaftung notwendiger Utensilien, wosür keine Geldmittel bewilligt waren, der ganze Schulsonds des Bataillons erschöpft.

Die Besehle zu den großen Herbstübungen, welche Korpsmanöver nebst großer Parade vor Seiner Majestät dem König für das X. Korps bestimmten, waren erlassen, aber die Truppen sollten ihre gute Ausbildung nicht in friedlicher Art, sondern vor dem Feinde beweisen.





E

P.L

C

## Die hannoverschen Jäger im Feldzuge 1870/71.

urch den so glücklich geführten Krieg gegen Österreich und die süddeutschen Staaten hatte Preußen eine mächtige Stellung in Deutschland erlangt und die Führerschaft der norddeutschen Staaten übernommen.

Rapoleon, fürchtend, seine herrschende Stellung in Europa einzubüßen, wenn er dem wachsenden Preußen nicht einen empfindlichen Schlag beibrächte, suchte nach einer Berwickelung mit diesem Staate, die zum Kriege führen mußte.

Es wurde die Luxemburger Frage hervorgesucht, und da Preußen, solange es die Ehre zuließ, gewillt war, nachzugeben und jeden Konflikt zu vermeiden, so wurde das zweiselhafte Besatungsrecht Luxemburgs mit dessen Neutralisation vertauscht. Diese einsache Lösung der Frage genügte aber den Franzosen nicht, sondern sie drängten den Kaiser weiter, das Schwert gegen Preußen zu ziehen, indem sie wähnten, ein Erfolg ihrer Wassen können nicht ausbleiben. Napole on zögerte sehr, den Krieg zu erklären, weil er sah, wie die Kräfte des Landes durch die Parteileidenschaften im Innern unterwühlt und zersplittert waren. Die regierungsseindliche Partei wollte die Entscheidung mit der Wasse, die anderen Parteien rieten zur Mäßigung, und der Kaiser, durch diesen ewigen Kampf ermüdet, sah, ohne energisch einzugreisen, dem Treiben lange untätig zu. Da er aber hierdurch Thron und Herrschaft in Frage gestellt sah, entschloß er sich, diesem Streit eine Ablenkung nach außen hin zu geben. Wan suchte nach einer Beranlassung, die zu einer Verwickelung mit Preußen führen mußte, und sand endlich die Frage der spanischen Thronsolge als geeignet hierzu.

Das spanische Ministerium hatte beschlossen, dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern die spanische Königskrone anzubieten, und zu diesem Zwecke eine Abordnung nach Deutschland entsendet. Diese Königswahl, fürchtete Napoleon, könne die Macht Preußens nach außen hin vergrößern, und er befahl daher seinem Geschäftsträger, dem preußischen Auswärtigen Amt den peinlichen Eindruck, den diese Wahl in Frankreich hervorgerusen, zu erklären.

Er erhielt die Antwort, daß Preußen diese Wahl gar nicht berühre und für den König selbst die Frage nicht als politische, sondern nur als Familienangelegenbeit bestehe.

Der Minister, Herzog v. Er am ont, indes wußte in Paris durch seine Reden in den Kammern daß Feuer zu schüren und das Volk erhob, von der Presse kräftig unterstützt, sein Kriegsgeschrei. Vergebens erklärte der spanische Gesandte in Paris, daß alle Verhandlungen nur direkt mit dem Prinzen von Hohenzollern geführt seien, vergebens erklärte der Vater des jugendlichen Prinzen von Hohenzollern, der sich gerade auf einer Reise außerhalb Deutschlands befand, die Annahme der Wahl seines Sohnes sei verweigert, vergebens erklärte Lord und in einer Annahme seilen Bahn befangen, es hörte nicht auf die beruhigenden Worte, welche einige besonnene Leute in der Kammer sprachen, sondern verlangte weiter Rache für Sadowa.

Diese oben angeführten Erklärungen der spanischen Regierung und des Fürsten von Hohenzollern genügten den Pariser Nachdarn nicht mehr; die Forderungen Frankreichs wurden erweitert. So kam es denn, daß der französische Botschafter, Graf Benedett i — dem aus dem französischen Kabinett folgende Depesche zugegangen war: "il paraît nécessaire que le roi . . . nous donne l'assurance, qu'il n'autoriserait pas de nouveau cette candidature" — den König Wilhelm in Ems aussuchte und im Namen Frankreichs verlangte: König Wilhelm solle öffentlich erklären, daß er die Annahme einer neu austauchenden Kandidatur eines hohenzollernschen Prinzen für den spanischen Thron stets verhindern wolle.

Diesem überaus anmaßenden Ansinnen konnte nicht nachgegeben werden, und da Preußen die Demütigung nicht hinnahm, blieb keine Wahl mehr — der Krieg war unvermeidlich.

Der König reiste am 15. Juli nach Berlin, wo er mit der größten Begeisterung von jung und alt empfangen wurde, die ihrer Freude über die Zurückweisung der französischen Forderung durch lauten Beisall Ausdruck gaben.

Schon am nächsten Tage, dem 16. Juli, wurde die Mobilmachung außgesprochen, der am 19. Juli die Kriegserklärung seitens Frankreichs folgte, das noch nicht mit der Rüstung begonnen hatte.

Um 16. Juli, morgens 7½ Uhr, traf wie ein Blit aus heiterem Himmel die Mobilmachungsordre in Goslar ein und überraschte das Bataillon mitten in seiner Friedenstätigkeit auf dem Schießstande. Lauter Jubel erschallte nach Bekanntmachung dieser Ordre, die den ganzen Norddeutschen Bund elektrisierte. Es folgten nun überall Tage der größten Emsigkeit, so auch hier in Goslar; jeder arbeitete tätig und freudig an der Rosle, die er bei der Mobilmachung zu übernehmen hatte, so daß alles wie vorgeschrieben zur rechten Beit und ohne Stockung vollendet war. Jedem, der noch keine Mobilmachung mitgemacht hat, scheint die Summe der Geschäfte in großem Misserhältnis zu der geringen Zeit zu stehen. Da aber im

Frieden alles vorbereitet und bis auf die kleinste Einzelheit bestimmt und im Mobilmachungskalender Aufnahme gefunden, so weiß jeder, was er zu tun hat, und die Sache ist nicht so schwierig, als sie dem Uneingeweihten scheint.

Noch vor kurzem hatten uns fast alle unsere Reserven mit der Wasse in der Hand seindlich gegenübergestanden; als aber der Besehl Seiner Majestät sie nun wieder zum Truppenteil rief, trasen sie freudigen Herzens und begeistert für die gemeinsame, gerechte Sache hier ein. Iwar mag mancher schweren Herzens sich von Weib und Kind getrennt, mancher seine alten Eltern verlassen haben mit der Uhnung des Nimmerwiedersehens, mancher sorgenvoll von seinem friedlichen Hof und seinem blühenden Geschäft weggegangen sein, aber alle begeisterte gleichmäßig das Wort: Seine Majestät der König ruft, das Vaterland ist in Gesahr! Mie Sorgen und jeder Kummer blieben daheim, jeder war jest nur Soldat und seine Losung hieß: "Vorwärts mit Gott für König und Vaterland."

Am 26. Juli war die Mobilmachung beendet, und die Tage, die vor dem Ausmarsch des Bataillons noch zur Verfügung standen, wurden aufs äußerste ausgenutt; es fanden Felddienstübungen verbunden mit Übungsmärschen, Exerzieren der Kompagnien im Gelände und Übungsmärsche des gesamten Trains des Bataillons statt. Mit den eingezogenen Reserven wurde auf verschiedene Entsernungen geschossen, Instruktionen erteilt und das Bataillon unter die Kriegsgesetz gestellt.

Am 30. Juli, nachmittags 4¾ Uhr, trat das Bataillon zum Ausmarsch auf dem Marktplatz an. Jahlreiche Bekannte, Freunde und Verwandte waren von nah und sern erschienen, um dem Offizierkorps und den Mannschaften angesichts des drohenden, ersten Kampfes ihre Sympathien kund zu tun und dem Bataillon die besten Glück- und Segenswünsche mit auf den Weg zu geben. Ein feierlicher Augenblick war es, als der damalige Kommandeur, Major Dunin v. Przysch owski, dem Bataillon mit weit vernehmbarer, ergreisender Stimme die Fragestellte, ob jeder bereit sei, für das Baterland seine Schuldigkeit dis zum äußersten zu tun und für die heilige Sache Blut und Leben willig hinzugeben. Ein freudiges donnerndes "Ja" erschalte aus tausend kräftigen Männerkehlen.

Um 6 Uhr war das Bataillon eingeschifft, der Zug setzte sich langsam in Bewegung, ein letztes "Lebe wohl", und mancher hatte Abschied genommen für immer.

Es ist wohl nötig, ehe wir zu den weiteren Vorgängen schreiten, die Kriegsrangliste des Bataillons anzuführen.

Kommandeur: Major Dunin v. Przychowski. Abjutant: Sekondleutnant v. hatten.

1. Rompagnie.

hauptmann: v. Wilbemann.

Zugführer: Sekondleutnant Fischer, v. Hagen

v. hagen, Feldwebel Schwertfeger, Dberjäger Schumann. 2. Rompagnie.

hauptmann: v. hendebred.

Bugführer: Setonbleutnant v. Lösede,

v. Seydewit, Feldwebel Brid,

. Rruger.

3. Kompagnie.

hauptmann: v. ber Schulenburg.

Bugführer: Premierleutnant v. Bismard,

Sekondleutnant Clüver, Feldwebel Feldt,

Portepeefähnrich v. Bobel:

s. Sover: schwingh. 4. Rompagnie.

Sauptmann: v. Reffel.

Bugführer: Bremierleutnant Fifcher,

Sefondleutnant Baron v. Rirch :

bach, Freiherr Senfft v. Pilsach,

Relowebel Dabinsti.

Die Stärke des mobilen Bataillous beim Ausrücken betrug: 22 Offiziere einschl. offizierdiensttuenden Oberjägern, 3 Beannte, 78 Oberjäger, 12 Hornisten, 850 Gefreite und Jäger, 3 Lazarettgehilsen, 24 Trainsoldaten nebst 40 Pferden.

Sekondleutnant v. Colomb war als Lehrer zum Kadettenhaus nach Wahlstatt kommandiert und verblieb während der Dauer des Krieges dortselbst, während Sekondleutnant v. Apell, welcher als Wilitärlehrer zum Kadettenhaus in Berlin kommandiert war, nach den enormen Verlusten des Garde-Schützen-Vataillons am 18. August diesem Truppenteil zugeteilt wurde und mit demselben den Feldzug mit ganz besonderer Auszeichnung mitmachte.

Bur Bildung einer Ersat-Konmpagnie standen zunächst im ganzen nur 70 Köpfe zur Verfügung, deren Führung Premierleutnant Freiherr v. Schlei-nit übernahm. Der Kompagnie wurden die Sekondleutnants v. Bünau und Krahmer-Wöllenberg zugewiesen.

Am 9. September 1870 übernahm der zum Hauptmann und Kompagniechef ernannte Premierleutnant Freiherr v. Schleinitz für den zum 11. Jäger-Bataillon versetzen Hauptmann v. Hehde berg die mobile 2. Kompagnie und Leutnant Krahmer-Möllenberg trat ebenfalls zum mobilen Bataillon über, um später, nach Versetzung des Leutnants v. Hatten zum Garde-Schützen-Bataillon, zu Anfang Dezember die Geschäfte als Adjutant des Bataillons zu übernehmen.

Das Bataillon nahm seinen Weg über Braunschweig—Hannover—Winden —Hamm—Dortmund—Düsseldorf—Köln—Bonn—Koblenz nach Bingerbrück.

Unterwegs an den Stationen überall begeistert empfangen, reichlich gespeist und mit Liebesgaben verschen, langten die Jäger am 1. August morgens 1 Uhr in Bingerbrück an, woselbst sie den Zug verließen, den Marsch nach zweistündigem Aufenthalte in die Quartiere Bosenheim und Volzheim antraten und um 6½ Uhr morgens dort eintrasen.

Zunächst möge ein Blick auf die deutschen Streitkräfte, deren Gruppierung und Einteilung, und auf den allgemeinen Operationsplan der Armee geworfen sein.

Das Generalstabswerk über den deutsch-französischen Krieg 1870/71 sagt: "Die detaillierten Borschläge für die Versammlung aller deutschen Streitkräfte im Fall eines Krieges gegen Frankreich und für Aufstellung und Gliederung der einzelnen Armeen, als Basis jeder weiteren Operationen, sinden wir niedergelegt in einem Memoire des preußischen Generalstabes, welches schon vom Winter 1868/69 datiert."

Als nächstes Operationsziel wird in demselben bezeichnet: "die Hauptmacht des Gegners aufzusuchen und wo man sie findet, anzugreisen", und als leitender Gedanke schon von den ersten Bewegungen an läßt sich unschwer das Bestreben erkennen, die seindliche Hauptmacht in nördlicher Richtung von ihrer Berbindung mit Paris abzudrängen.

Das Memoire ergeht sich nunmehr über die Gruppierung der Streitfräfte und setzt, da eine Hecresmacht, wie die gegen Frankreich aufzustellende, selbstwerständlich nur, in mehrere Armeen gegliedert, operieren könne, die Bildung von drei Armeen sest.

In dieser vorgeschlagenen Weise wurden die Armeen gebildet, und zwar sollten diese den ersten Anordnungen entsprechend am 3. August bereitstehen:

Die Erste Armee unter Oberbesehl des Generals der Infanterie v. Stein. met (VII. und VIII. Armeekorps nebst 3. Kavallerie-Division) an der Wosel in der Nähe von Trier,

die Zweite Armee unter Oberbeschl des Generals der Kavallerie Prinz Friedrich Karl von Preußen, Königliche Hoheit (Garde-, III., IV. und X. Armeekorps, 5. und 6. Kavallerie-Division) bei Völklingen, Saarbrücken und gegen Saargemünd,

die Dritte Armee unter Oberbesehl des Generals der Infanterie Kronsprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, Königliche Hoheit (V., XI., I. und II. bayerisches Armeekorps, württembergische Feld-Division, badische Feld-Division und 4. Kavallerie-Division) auf beiden Usern des Rheins um Landan, Speyer und Karlsruhe.

Die Reserve bildeten das IX. und XII. Armeekorps, während das I., 11. und VI. Armeekorps sowie die 1. und 2. Kavallerie-Division, deren Transport vorläusig noch nicht bewerkstelligt werden konnte, zur Zeit noch keiner Armee überwiesen wurden.

Französischerseits hatte man von dem Plane eines Einfalls in Süddeutschland Abstand nehmen müssen, da die Wobilizierung der Armee sich als zu umständlich und zu zeitraubend erwies, um diese Absicht mit Ersolg durchsühren zu können. Deutscherseits wußte man zwar, daß dieser Plan sehr bald von Napole on aufgegeben war, vermutete aber, daß die Truppen, ohne sich vorher auf Kriegsstärke zu sehen, zur Besehung der Grenze abrücken würden, was sich auch später durch die gewaltsame Erkundung des Feindes auf Saarbrücken am 2. August bestätigte.

Um nun eine Störung des Aufmarsches der deutschen Armeen zu vermeiden, wurde für die Zweite Armee, welche wegen ihrer vorgeschobenen Versammlung zunächst davon betroffen werden konnte, der Aufmarsch näher am Rhein — südlich Wainz — befohlen; sie rückte erst, als sie kriegsbereit war, in einzelnen Wärschen gegen die Grenze vor.

Da durch diese Zurückerlegung ihres Ausmarsches in die Linie Alsenz-Göllheim—Grünstedt die Zweite Armee den Bezirk des kombinierten IX. und des XII. Armeekorps berührte, so wurden diese Korps zunächst in Rücksicht auf Unterbringung und in Bezug auf Etappenangelegenheiten, und am 30. Juli endgültig der Zweiten Armee unterstellt.

Diese setzte sich nun solgendermaßen zusammen: Gardekorps, III., IV. und kombiniertes IX. Armeekorps (18. Tivision und Großherzoglich hessische [25.] Tivision), X. und XII. Armeekorps, 5. und 6. Kavallerie-Division und hatte also zur Berfügung: 156 Bataillone, 148 Schwadronen und 91 Batterien mit 546 Geschützen.

Später kam noch das II. Armeckorps mit 25 Bataillonen, 8 Schwadronen und 14 Batterien mit 84 Geschützen hinzu, was die Gesantstreitkräfte der Zweiten Armee mit 181 Bataillonen, 156 Schwadronen, 105 Batterien mit 630 Geschützen ergab.

Das 10. Häger-Vataillon wurde der 20. Division unter Generalmajor v. Kraat-Koschlau zugeteilt und verblieb sast während des ganzen Feldzuges in diesem Verbande.

Am 4. August wurden die Franzosen bei Weißenburg, am 6. August bei Wörth von der Dritten Armee und am selben Tage bei Spicheren durch die Erste Armee sowie von Teilen der Zweiten Armee geschlagen und dadurch in die Defensive gedrängt, während die Deutschen eine allgemeine Vorwärtsbewegung gegen die Wosel ausführten.

übereinstimmende Meldungen ließen erkennen, daß der Feind auf das linke Wosel-User abzog, und Generalmajor Freiherr v. der Golk, späterer Inspekteur der Jäger und Schüken, ergriff nun als Führer der Avantgarde des VII. Korps in richtiger Erkenntnis der damaligen strategischen Lage die Initiative. Voch am Nachmittag griff er den abziehenden Feind an und es gelang ihm durch die nun folgende Schlacht bei Colomben—Nouilly, an welcher sich preußischerseits das VII. und I. Armeekorps sowie Leile der 18. Division beteiligten, den Abzug des Gegners auf Verdum derart zu verzögern, daß es später möglich wurde, durch die Schlacht bei Vionville—Mars la Tour jene Bewegung völlig zum Stillstand zu bringen und schließlich in der Schlacht bei Gravelotte—St. Privat zu jenem umfassenden und entscheden Angriff von Westen her vorzugehen.

Wenden wir uns dem Bataillon wieder zu, welches am 1. August, wie schon erwähnt, in Vosenheim und Volzheim angekommen und dort gute Quartiere vorgefunden hatte.

Am 3. August erhielt das Bataillon den Beschl, eine Kompagnie nach Reunfirchen zur Deckung des dortigen Wagazins des X. Korps zu entsenden; demzusolge rückte die 2. Kompagnie, die Wasor Dun in v. Przydow wäßi begleitete, früh 8 Uhr nach genanntem Orte ab. In Neunsischen angesommen, biwasierte das Detachement auf dem Bahnhof und schickte sosort einige Patrouillen von 5 bis 8 Jägern auf Bagen unter Führung der Leutnants v. Löse de, v. Seydewitzt und unter Feldwebel Brick nach Saarbrücken ab; ebenfalls gingen 20 Oragoner des 16. Regiments, die den Jägern beigegeben waren, unter Leutnant v. Woot erfundend dahin vor.

Unterdessen näherte sich das Bataillon, welches mit der 40. Infanterie-Brigade unter Generalmajor v. Diringshofen die Avantgarde des X. Korps

bildete, in Tagemärschen über Weisenheim, Lichtenberg, Ruthweiler und Konken der Grenze und betrat am 8. August, aus der bayerischen Psalz kommend, bei Frauenburg das französische Gebiet.

Durch die anderweitige Besetzung von Neunkirchen wurde Major v. Przhch owski abgelöst und gelang es diesem, sich mit der 2. Kompagnie dem Jäger-Bataillon in Konken wieder anzuschließen.

Nach längeren Märschen, bei abwechselnd großer Sitze und strömendem Regen, erreichte das Bataillon am 14. August Pont à Mousson und hatte hier Gelegenheit von weitem die Schlacht bei Colomben—Nouilly wahrzunchmen.

Man hörte in der Richtung auf Wet hin Kanonendonner, sah den Pulverdampf aufsteigen, und in der beginnenden Dunkelheit die französischen Granaten wie feurige Leuchtkugeln platen.

Alarmbereitschaft wurde daher sofort angekündigt; die Nacht verlief jedoch ebenso wie der folgende Tag für das Bataillon vollständig ruhig. Am 16. August um 6 Uhr morgens traten die Jäger, die vorher alarmiert waren, im Berbande der 20. Division ihren Bormarsch über Thiaucourt auf Trouville an. Schon früh morgens herrschte eine tropische Sonnenglut, welche in Berbindung mit starkem Staube den Warsch sehr beschwerlich machte. Gegen 10 Uhr ließ sich deutlich von Bionville her Kanonendonner vernehmen, ansangs in Pausen, später ununterbrochen und an Stärke zunehmend. Dies belebte von neuem die erschöpftem Kräfte und mit äußerster Beschleunigung ging es weiter dem III. Korps zu Hise, welches schon mit dem weit überlegenen Gegner hestig rang, um ihn auf seinem eiligen Rückzuge nach Westen sessyndaten.

### Bionville-Mars la Tour, 16. August.

Es mochte etwa gegen 4 Uhr nachmittags sein, als sich die 20. Division dem Schlachtselde bei Trouville näherte. Drei Bataillone wurden sosort zur unmittelbaren Unterstützung der 5. Insanterie-Division auf den linken, den am meisten bedrohten Flügel, abgesandt, während fünf Bataillone die nördlich Trouville liegenden Büsche besetzten. Drei Bataillone, darunter das Jäger-Bataillon, nahmen eine Bereitschaftsstellung an der Chaussee Berdun—Met.

Um 5½ Uhr traf für die Jäger der Besehl ein, die Tronviller Büsche ebenfalls zu besehen. Demzufolge wurde das Bataillon in Kompagniekolonnen auseinandergezogen, die 1. und 4. Kompagnie in erster, die 2. und 3. Kompagnie in zweiter Linie. Sie erhielten beim Vorgehen ein heftiges, aber in der Wirkung unschälliches Granatseuer. Das zu durchschreitende Wäldchen hatte dichtes Unterholz und wurde durch eine von Ost nach West lausende breite Lichtung, auf der sich niedere und vereinzelt stehende Büsche besanden, durchschnitten. Die Jäger konsten sich daher nur mit großen Schwierigkeiten hindurcharbeiten. Inzwischen erfolgte auf dem linken Flügel der nicht gelungene Angriff der 38. Brigade, infolgedessen das Bataillon zur Aufnahme der zurücksommenden Truppen in seine alte Stellung wieder zweimal zurückbeordert wurde. Zwei Züge der 4. Kompagnie unter Leutnant Baron v. Kirdbad erreichte dieser Besehl nicht, da sie weit

voraus im Holze die Verbindung mit der Kompagnie verloren hatten und sich in der Annahme, diese würden folgen, weiter bis zum jenseitigen Waldrand durcharbeiteten. Nachdem sie den jüdlichen Teil des Wäldchens durchschritten hatten, wurde ein sehr schmaler Fußweg, auf dem zu einem abgebrochen werden mußte, zum weiteren Borgehen benutt. Leutnant Baron v. Rirch bach überraschte an einer lichten Stelle etwa 15 Franzosen, die sich, nachdem sie einzelne Schüffe abgefeuert hatten, eilig zuruckzogen. An dem jenfeitigen Holzrand angekommen, fah der Führer ftarke Schützenschwärme gegen fich borgeben und eröffnete daher sofort ein lebhaites Teuer auf 200 Meter, wodurch es noch rechtzeitig gelang, den Gegner zum Halten zu bringen. Zwar wurde der Offizier bald durch einen Schuß in den rechten Unterarm ichwer verwundet und gezwungen, das Gefechtsfeld zu verlassen, jedoch führten die Säger unter dem Feldwebel Dabinsti das Gefecht erfolgreich fort und wiesen drei feindliche Offensivstöße in jedesmaliger Stärke von etwa zwei Kompagnien zurud. Erft am Abend schlossen sich die beiden Züge ihrer Kompagnie wieder an.

Mittlerweile war es dunkel geworden und die Nacht breitete ihre Schatten über das Schlachtfeld. Der Kampf hatte allmählich sein Ende erreicht und man hörte nur ab und zu noch vereinzelte Schüsse fallen. Die Truppen begannen sich zu sammeln und schlugen auf dem Schlachtselde ihre Viwaks auf. Auch die Jäger blieben, die Vüchse im Arm, für die Nacht im Trouviller Solze liegen.

In der Nacht noch (zwischen 12 und 1 Uhr) wurden zwei Züge des Bataillons durch den Wald zur Erfundung gegen die feindliche Stellung vorgeschickt. Während der eine (1. Kompagnie) unter Leutnant Fischer II seinen Weg mehr an dem südlichen Waldrand entlang nahm, ging der andere Zug (3. Kompagnie) unter Leutnant Elüver mehr nördlich, mitten durch die Trouviller Büsche. Beim Heraustritt aus dem Walde sahen sie die französischen Viwaksseuer in ziemlicher Nähe vor sich liegen, häusige Signale wurden gehört, sogar einzelne Kommandoworte unterschieden und unausgesetztes Wagengerassel vernommen, das sich in nördlicher Richtung fortzubewegen schien.

Beide Offiziere brachten nach ihren Wahrnehmungen die gleiche Meldung zurück: "Daß beim Feinde große Unruhe herrsche, und er in nördlicher Richtung abzuziehen scheine."

Der folgende Tag sollte diese Wahrnehmungen im wesentlichen bestätigen.

Die erste Waffentat brachte dem Bataisson auch die ersten Berluste. Gefreiter Opowski, Gefreiter Schulz und Jäger Barloh tot, verwundet Leutnant Baron v. Kirch bach, zwei Oberjäger und fünf Jäger. Besonders zeichneten sich die Oberjäger Hort und Springer durch ihr umsichtiges Benehmen, ihre große Kaltbliitigkeit und durch ihr vorzügliches Schießen aus.

Den nächsten Tag früh morgens gegen 7 Uhr erging für das Bataillon der Besehl, sich nach dem Dorf Trouville zurückzuziehen und sich gleichsalls, wie die anderen Truppenteile, welche im Feuer gewesen waren, der nötigen Ruhe hinzugeben. Es wurde südlich vom Dorfe an der Straße Biwak bezogen.

In der Schlacht bei Vionville—Mars la Tour war zwar der Gegner aus seiner Hauptstellung nicht geworfen worden, dazu war er an Kräften zu sehr überlegen, aber einen großen Erfolg haben diese Kämpse doch deshalb gehabt, weil es gelang, den Feind von seinem Rückzuge auf Verdun abzuhalten. Die Früchte dieser Kämpse sollten aber erst am 18. August durch eine geplante Entscheidungsschlacht geerntet werden. In dieser nun solgenden Schlacht bei Gravelotte—St. Privat wurde zunächst der rechte Flügel der französisischen Stellung bei St. Privat und Ste. Warie auf Chenes energisch zurückgeworfen und demnächst die ganze seindliche Armee unter den Forts von Wech zusammengedrängt. Früh morgens um 5 Uhr am 18. August versammelte sich das X. Korps, marschierte in nördlicher Richtung über das Schlachtseld von Wars la Tour ab und nahm später die Richtung auf Ste. Warie ein. Schon von weitem hörte man das heftige Gewehrseuer und den gewaltigen Kanonendonner herüberschallen.

über die Anteilnahme der 10. Jäger an der Schlacht bei St. Privat schreibt der damalige Leutnant C I ü v e r , jest Oberstleutnant a. D.:

## Gravelotte-St. Brivat, 18. Auguft.

"Zunächst nahm das Korps nach anstrengendem Marsche querfeldein eine Bereitschaftsstellung auf der Höhe östlich Batilly ein; es mochte etwa um die Mittagsstunde sein, als wir hier eintrasen. Diese Höhe gewährte ringsum einen weiten überblick, und da das Jäger-Bataillon noch unmittelbar neben einer hohen Strohdieme stand, welche von uns Offizieren, nachdem die Gewehre zusammengesett waren, sosort erklettert wurde, sahen wir durch unsere Feldstecher den Angriff der Garde auf Ste. Marie aug Chênes und später auf St. Privat sich vor unseren Augen wie auf der Bühne abspielen.

Die Begeisterung, als wir das Gelingen des Angriffes auf ersteren Ort erkannten, war kaum zu zügeln; doch mußten wir uns ja ruhig verhalten, aber die Erinnerung an dieses schaurig-ernste Schauspiel hat sich wohl jedem auss tiesste eingeprägt.

Wir beobachteten nun weiter von unserer Stellung aus das Borgchen des XII. (königlich sächsischen) Korps nördlich Ste. Warie und dann wieder den Angriff der Garde auf St. Privat.

Diese von Natur schon äußerst stakte Stellung wurde von den Franzosen aufs hartnäckigste verteidigt; der Garde gelang es nur langsam, vorzudringen und so wurde denn gegen 6 Uhr nachmittags etwa auch das X. Korps zur Unterstützung des Angriffs auf St. Privat vorgeholt.

Im Brigadeverband ging es zunächst südlich St. Ail vorbei; nach Durchichreiten dieses Ortes entwickelte sich die Brigade zum Gesecht; das Jäger-Bataillon auf dem linken Flügel erhielt den Auftrag, gegen den Nordrand des Dorses vorzugehen.

Das Bataillon überschritt zunächst die Chaussee Ste. Marie—St. Privat, schwenkte hier ein, und gingen die Kompagnien nebeneinander in weit geöffneter Zugkolonne in der ihnen angewiesenent Richtung vor.

Anzwiichen war es der Garde gelungen, die erften Säufer des Orts mit den vorliegenden Mauern zu gewinnen; jo erhielt das Bataillon nur noch vereinzelte Schiffe von dort; der Teind war im Abziehen begriffen.

Πú

西京市 市 二 公 3

Ė

1

Als aber das Bataillon sich nördlich des Ortes der Straße nach Roncourt näherte, wurde es von der seindlichen Artillerie, die vor dem Walde an der Chansse nach Saulnn zur Teckung des Abzuges ihrer Infanterie aus St. Privat Stellung genommen hatte, aufs heftigite mit Granaten beworsen. Bor und hinter den Kompagnien, ja mitten zwiichen die einzelnen Züge schlugen die Geschoße wohl während einer Viertelstunde ununterbrochen ein, das fortwährende Gesöse machte jedes Kommando fast unverständlich, und nur wie ein Bunder ist es zu betrachten, daß das Bataillon fast ohne Verluste hieraus hervorging. Aber dank der vom Kommandeur getrossenen Anordnung, daß die Kompagnien mit sehr erweiterten Zugabständen von einander vorgehen sollten, und auch dank der mangelhasten seindlichen Granaten, die sast sämtlich ohne zu krepieren im Boden stecken blieben, hatte das Bataillon dies Fener glücklich überstanden und schließlich, nachdem St. Privat umgangen war, noch Gelegenheit gesunden, aus weiter Entsernung die seindlichen Batterien zu beschießen und zu ihrem Abzuge beizutragen.

Inzwischen war es dunkel geworden, das seindliche Tener hörte gänzlich auf; das Bataillon ging noch bis an den Wald von Jaumont vor und setzte hier zunächst Vorposten aus. Früh am anderen Worgen wurde das Bataillon zusammengezogen und bezog an dem östlichen Torfrand von St. Privat Biwak, wo es bis zum 21. verblieb und Kommandos zum Absuchen des Schlachtseldes und Vegraben der Toten stellte.

Da man aber noch während der Nacht den Abmarich des Teindes nach Norden oder einen Durchbruch des verzweiselten Gegners nach Westen hin vermuten konnte, so war der Beschl an sämtliche Truppen gegeben, da, wo sie sich gerade besänden, zu biwasieren und die äußerste Vorsicht und Wachsamseit obwalten zu lassen. Jedoch bestätigte sich am Morgen des 19. keine dieser Annahmen, sondern man sand, daß sich Bazaine mit seiner gesamten Armee hinter die Wälle von Met zurückgezogen hatte. Seine Majestät der König besahl die Zernierung der Festung und übertrug das Oberkommando über sämtliche Zernierungstruppen Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl.

## Belagerung von Met, 19. Angust bis 28. Oftober.

Das X. Armeeforps war der Einschlichungs-Armee zugeteilt und erhielt seinen Abschnitt nördlich Meh\*) mit der Weisung, das Mosel-Tal gegen Diedenhosen hin abzusperren und dasselbe, um einem Aussall von Meh wirksam entgegentreten zu können, zu einer nachhaltigen und kräftigen Berteidigung einzurichten. Die 20. Division schloß sich bei Maizieres der 19. an und stieß mit dem linken Flügel bei Amelange an die Mosel. Die 10. Jäger bekamen zunächst den Abschnitt von Maizieres bis Chateau Brienz zur hartnäckigen Berteidigung einzu-

<sup>\*)</sup> Umgebung von Den siehe Anlage 10.

richten, also einen Abschnitt, der im Fall eines Ausfalles oder Durchbruchversuches am gefährdetsten war. Die Arbeiten zu dieser Verteidigungslinie erforderten viel Beit und Kräfte, und es dauerte Wochen, bis die Stellung den geforderten Ansprüchen genügte. Während die 2. und 3. Kompagnie mit dem Stabe des Bataillons beim Gros der 20. Divijion zurückehalten und zu einzelnen Unternehmugen verwandt wurden, hatten die 1. und 4. Kompagnie unter Hauptmann v. Wildemann dauernd einen sehr gefährdeten Posten bei Bellevue, einem Dorfe an der Straße Met-Rombas. Eine Feldwache war von hier aus bis Ste. Agathe vorgeschoben. Säufige Alarmierungen und öftere Sendungen von Geschossen jeder Größe von den Forts Plappeville und St. Julien sorgten zur Genüge dafür, die Bachsamkeit der Jäger bei Tag und Nacht rege zu erhalten. Es war für diese Kompagnien allerdings eine harte, aber immerhin Ichrreiche, interessante Zeit, in welcher jeder einzelne Gelegenheit fand, seine persönliche Geschicklichkeit auf Bosten und auf dem Batrouillengang anzuwenden. richtete sich namentlich nach dem Bois de Woippy, welches, westlich von Ste. Agathe gelegen, seiner großen Ausdehnung wegen weder von den Deutschen noch von den Franzosen besetzt gehalten werden konnte, und welches dem Gegner zu seinen Unternehmungen einen gedeckten Weg nach der rechten Flanke der Jäger bot.

Beim Groß der Division hatte Major v. Przydo wski am 31. August den Auftrag erhalten, mit der 2. und 3. Kompagnie und dem 1. Zug Dragoner westlich von Thionville herum nach Hettange-Grande zu marschieren, um dort die nach Norden führende Eisenbahn- und Telegraphenverbindung zu unterbrechen. Das Detachement marschierte noch Nachmittags nach Richemont, verblieb dort die Nacht und führte am folgenden Tage (1. September) über Uckange, Château Serre, Elange und durch das Bois de Thionville nach Hettange-Grande marschierend, das Unternehmen glücklich auß. Nach Zerstörung der Bahn wurde noch bis Uckange wieder zurücknarschiert und dort für die Nacht Quartiere bezogen, worauf am 2. September das Detachement Maizières wieder erreichte.

Neben der großen Anforderung an die Marschleistung der Jäger am 1. September, wo etwa fünf bis sechs Meilen auf zum Teil sehr schlechten Wegen, in ununterbrochenem Marsche zurückgelegt werden mußten, war das Unternehmen auch nicht ohne Gesahr, da der Marsch zum Teil im Bereiche der Festungsgeschütze ausgesührt werden und man stets auf Gegenmaßregeln von der Festung aus gesaßt sein mußte. Es geschah jedoch nichts derartiges; nur wurde das Detachement zwischen Château Serre und Beymerange durch einige wirkungslose Granaten aus der Festung begrüßt.

Von seiten des Oberkommandos war schon öster die Aufforderung ergangen, Gesangene zu machen, um sich durch diese über die Stimmung in der Festung einen Einblick zu verschaffen. Visher waren derartige Unternehmungen aber immer ohne Erfolg gewesen. So wurde denn auch vom Kommandeur des Jäger-Bataillons der Leutnant C I üver aufgesordert, in der kommenden Nacht (8./9. September) zu versuchen, mit seinem Zuge (1. 3. Kompagnie) eine bei Maison rouge stehende französische Feldwache zu gleichem Zwecke zu überfallen; die anderen drei Züge der 3. Kompagnie sollten ihn dis zu den Vorposten begleiten und dort

eine Aufnahmestellung für ihn einnehmen. Infolgedessen marschierte etwa gegen 10 Uhr abends die 3. Kompagnie unter Premierleutnant v. Bismard von Château Brieux nach Ladonchamps, verstärfte die dort stehende Infanterieseldwache und richtete im Berein mit dieser eine Ausnahmestellung für die vorzuschickende Offizierpatrouille ein. Bon hier ging dann der Leutnant Clüver, etwa um 12 Uhr nachts, mit dem ersten Juge (50 Jäger) gegen Waison rouge vor; der Wond, der bis dahin die ganze Gegend hell beleuchtet hatte und das Gelingen des Unternehmens sehr in Frage stellte, verschwand plöglich hinter dichten Bolken, es wurde völlig sinster und gleichzeitig sing es an zu regnen; das wurde als eine gute Vorbedeutung angesehen!

Vor allen Dingen kam es darauf an, mit dem geschlossenen Zuge möglichst nahe und unbemerkt an die feindliche Feldwache, die man in dem Gehöft Maison rouge jelbst vermutete, heranzukommen. Es war zweifellos, daß diejelbe auf der Chausse einen Posten vorgeschoben haben würde, und um diesen zu umgehen, ging daher Leutnant C I ü v er etwa 50 Meter neben der Chaussee vor, auf dieser jelbst nur eine Scitenpatrouille in gleicher Höhe mit dem Zuge belassend; ferner jette er sich in Reihen, um von vorn nur den Eindruck einer Patrouille zu machen und nicht durch breitere Front sich zu früh zu verraten. So ging denn der Zug schweigend vor, immer die Gipfel der Chaussebäume, die sich noch gegen den Himmel abhoben, als Richtschnur sesthaltend. Rach etwa 20—30 Vinuten meldete leije die Patrouille von der Chaujjee, daß fie foeben auf einen feindlichen Posten (2 Mann) gestoßen sei, welcher sich eiligst zurückgezogen habe. Um nun noch ebenjo früh, als diejer Pojten die jeindliche Feldwache zu erreichen, jetzte fich der Zug sofort in Laufschritt. Der Zug war schon beim Abmarsch von Ladonchamps hierauf vorbereitet worden und so konnte alles im Flüsterton abgemacht, sedes unnüte Wort vermieden werden.

Nach Verlauf von etwa 10 Minuten erfolgte unmittelbar (4 bis 5 Schritt) vor ihnen der Ruf: "Qui vive!", und gleichzeitig gingen zwei Schüfse über ihre Köpfe hinweg.

Immer noch in dem Glauben, nur auf einen Posten gestoßen zu sein, da man ja die Feldwache in Maison rouge selbst vermutete, stürmte der Zug weiter vor, als er plöglich nach wenigen Schritten, da wo der Posten gerusen und geschossen hatte, vor einem zu einer tief gelegenen Wiese hinabsührenden Abhange stutzte, auf welcher er unmittelbar zu seinen Füßen die weißen Zelte der seindlichen Feldwache schimmern sah.

Die ganze Feldwache nußte fest geschlasen haben und erst durch die beiden Schiisse alarmiert worden sein, denn man sah halbangezogene und nur im Unterzeuge besindliche weiße Gestalten aus den Zelten stürmen und in der Richtung auf Met verschwinden.

Kurz entschlossen kommandierte daher Leutnant Elüver: "Vorwärts, marsch, marsch!" und den Jägern zurusend: "Greift sie, greift sie!" stürmte der ganze Zug mit Hurra den Abhang himmter, wobei noch mehrere Jäger bei der Dunkelheit oben auf die Zelte gerieten, und suchten die rasch verschwindenden Gestalten zu greisen.

Nur drei gelang es noch zu fangen, die anderen entkamen.

Während nun zunächst die Gefangenen unter Bedeckung etwa der Sälfte des Zuges auf der Chaussee zurückgeschickt wurden, besetzte die andere Sälfte einen Graben jenseits des Zelklagers, um dem Gefangenentransport einen Vorsprung zu verschaffen.

Inzwischen mochte es etwa 2 Uhr morgens geworden sein; der Himmel begann sich etwas aufzuklären, und man sah in einiger Entsernung nach Wetz zu, wie einzelne seindliche Abteilungen, alarmiert durch den bei dem Übersall entstandenen Lärm, sich gegen Waison rouge vorbewegten. Da der Zweck des Unternehmens erreicht war, ohne daß der Zug Berluste zu beklagen hatte, räumte der Leutnant Elüver den Graben und folgte dem Gesangenentransport, der nun einen genügenden Vorsprung haben mußte, als Deckung. Unbelästigt, wie sie



sich angepürscht hatten, verließen die Jäger wieder den Schauplat ihrer Tätigkeit und kehrten vergnügt und erfreut über ihr glückliches Unternehmen zu der Kompagnie zurück, die inzwischen nach St. Renn gerückt war und dort den Zug erwartete. Besonders geschickt und schneidig benahmen sich die Oberjäger Schusbert und Bollmer, der Gefreite Dietrich, der Jäger Thiele und der Avantageur La Pierre. Zwei Tage später, am Schluß eines Gottesdienstes, überreichte der Divisionskommandeur dem Leutnant Clüver in seierlicher Beise das Eiserne Kreuz 2. Klasse mit den Worten: "Ihnen sür den kühnen und glücklichen Coup in voriger Nacht!" Drei Jäger wurden später sür diesen übersall mit der gleichen Dekoration ausgezeichnet.

In derselben Nacht vom 8. zum 9. September unternahm auch die 1. Kompagnie zum selbigen Zwecke wie die 3. Kompagnie, eine Nekognoszierung gegen Woippy.\*)

<sup>\*)</sup> Den Aufzeichnungen eines Offiziers entnommen, welcher die Unternehmung mitgemacht.

Durch Patronillen war der Punkt, wo der seindliche Posten stand, genau festgestellt. Rach Mitternacht trat die Kompagnie von Bellevue aus den Bormarsch an, erreichte bald den Waldweg Bois de Forêt-Boippy und ging bis zum Oftrand des Waldes von Boippy vor. Hier blieb der Zug des Leutnants der Rejerve Runnebaum zur Aufnahme zurück, während der Zug des Leutnants v. Hagen gegen Boippy weitergeben und durch eine spätere Schwenfung dem feindlichen Posten in den Rücken fallen sollte. Ihm folgte anfangs der Zug des Leutnants Fifther, bei dem fid Sauptmann v. Wildem ann befand, mit dem Auftrage, den Posten von seitwärts zu fassen, während der vierte Zug gegen die Front vorging. Oberjäger Schuttmann und Gefreiter Redemann, welche hierbei, ihren Jägern voraus, den Posten bereits bemerkt hatten, schickten Meldung zurück; jedoch schon ehe diese beim Kompagniechef eintraf, gingen einige Jäger im Marsch-Marsch vor, wobei versehentlich zwei Jäger schossen und den Posten hierdurch zu früh aufmerksam machten. Unter dem Ruf: "Mon dieu nous sommes perdu!", suchten die Franzosen Rettung in der Flucht. Im Anlauf gelang es dem Leutnant Fisch er, der auf das Schießen hin mit seinem Juge herbeigeeilt war, persönlich, einen Gefangenen zu machen, während die anderen Leute des feindlichen Postens im Dunkel der Nacht verschwanden. Der einzige Gefangene war reichlich mit gutem Brot versehen, und die erbeuteten Gewehre, welche die ilüchtenden Franzosen zurückgelassen, befanden sich in tadellosem Zuftande, waren aber ungeladen.

Die Tage bis gegen Ende September verliefen für das Bataillon sehr gleich mäßig. Die 1. und 4. Kompagnie blieben bei Bellevue auf Vorposten, während die 2. und 3. Kompagnie fleißig an den Verschanzungen und Verstärkungen der Stellung bei Maizières weiter arbeiteten. Nebenbei wurde exerziert und fonstiger Dienst zur Instandhaltung der Ausrüftung und Bekleidung abgehalten. Um 23. September traf für das Bataillon (Stab, 2. und 3. Kompagnie) der Befehl ein, nach Moneuvre zu rücken, woselbst der Kommandeur, Major Dunin v. Przychowski, den Besehl über sämtliche Truppen und Kolonnen im Orne-Tal zu übernehmen hatte. Sofort wurde dahin abgerückt. Der Stab und die 3. Kompagnie nebst beigegebenen 68 Pferden der 9. Dragoner quartierten sich in Monembre, die 2. Kompagnie im Rosselange und 50 Jäger derselben Kompagnie unter Leutnant v. Löse & ein Cluange ein. Es galt hier, die Proviantkolonnen gegen die Angriffe der Franktireurs zu schüten und zu bewachen und dieselben gegen die Ausfälle und Streifzüge aus der Festung Diedenhofen zu decken. sich in erster Linie gegen seindliche Unternehmungen der Bewohner zu sichern, wurde vor dem Einrücken in die Ortschaften mit den Maires verhandelt. nächst mußten sämtliche vorhandenen Waffen abgeliesert werden, dann wurde den Maires die Verpflichtung auferlegt, für die sanitätspolizeilichen Magnahmen und für die Fortschaffung der Kranken aus den Lazaretten Sorge zu tragen, und schließlich durften die Einwohner am Tage den Ort ohne Erlaubnis nicht verlassen; auch musten sie sich von abends 911hr ab in ihren Wohnungen aushalten. Hür Desinfektion von Lazaretten oder jonstigen Häusern, wo Kranke gelegen hatten, zu forgen, war ihnen ebenfalls zur Pflickt gemacht.

Bur ferneren Sicherung wurde regelmäßiger Patrouillengang und weitere Erkundungen nach Hanange und Richmont angeordnet, alle Dörfer, Wälder und Gehöfte abgesucht und befohlen, wo gesperrte und verbarrikadierte Kommunikationen aufgesunden würden, diese durch die Bewohner der nächsten Ortschaften beseitigen zu lassen.

Am 28. September nachmittags marschierte die halbe 3. Kompagnie unter Hauptmann v. der Schulenburg von Mohenvre aus durch den Wald von Mohenvre und von Ranquevaux nach Hayange (südwestlich von Thionville), um hier in seinem Schloß den Fabrisherrn und Besitzer aller größeren Fabrisen dortiger Gegend, Henry de Wendel, auf Beschl des Generalkommandos zu überraschen und gesangen zu nehmen. Henry de Wendel, dessen Pruder Kommandant von Thionville war, stand in der ganzen Gegend in hohem Ansehen, und man nahm an, daß er auf die meistens von ihm abhängige Bevölkerung einen uns schädlichen Einsluß übe; dies sollte durch seine Gesangennahme verhindert werden.

Gleichzeitig hatte die Kompagnie noch den Auftrag, für das in Richemont eingerichtete Lazarett Wein im Schloß beizutreiben.

Kurz vor Anbruch der Dunkelheit erreichte die Kompagnie nach sehr beschwerlichem Marsche durch die oft unwegsamen Waldungen ihr Ziel. Während nun der erste Zug sosort die Ausgänge von Hahange mit Wachen besetzte, betrat der andere den Schloßhof und nahm hier den Herrn de Wen del, der gerade im Begriff gewesen war, fortzusahren, gesangen. Nachdem noch ein im Schloß beigetriebener Wagen mit Wein (Fässer und Flaschen) besaden war, wurde der Rückmarsch angetreten. Während Herr de Wen del durch Leutnant Elüver zu Wagen unter Bedeckung von vier Tragonern, welche dem Tetachement von Wohendre mitgegeben waren, über Uckange und Richemont nach Hauconcourt an der Wosel gebracht und dort dem Kommandanten, General Kordem ann, abgeliesert wurde, marschierten die beiden Züge unter Hauptmann v. der Schu-len burg nach Wohendre zurück.

Wenden wir uns nun wieder nach Meh, woselhst die 1. und 4. Kompagnie während der Expedition der beiden anderen Kompagnien auf Vorposten verblieben waren. Dort hatte man in den letzten Tagen des September ein regeres Leben in der Festung sowie auch Truppenverschiebungen innerhalb der feindlichen Vorpostenlinie wahrgenommen. Von Diedenhosen aus wurden gleichzeitig größere Ausfälle unternommen und beide Festungen traten durch häusig gegebene Signale in Verbindung. Depeschen versuchte man sogar in verkorkten Flaschen, in der Mosel treibend, oder an kleinen Lustballons besestigt, weiter zu besördern. Alle diese Erscheinungen ließen darauf schließen, daß Vazain ein nächster Zeit ein gewaltsames Unternehmen plante. Sollte nun durch die in Aussicht stehenden Känuße der Durchbruch der eingeschlossenen Armee eingeleitet, oder sollten durch die Gesechte nur die französischen Soldaten vor der sir die Disziplin so verderblichen Ruhe bewahrt werden, oder sollten die Kämpfe nur zu gewaltsamen Requisitionen dienen? Zedenfalls mußten die Teutschen auf ihrer Hut sein. Die Verstärkungen des Einschließungsheeres wurden daher, wo sie noch nicht vollendet waren,

nun mit doppelten Kräften fortgesett und den Borposten besondere Bachsamkeit anempsohlen. Daß diese Vorsicht geboten war, zeigte sich schon am 27. September.

Un diesem Tage ging der Feind mittags gegen 1 Uhr mit einem Bataillon Infanterie, von Woippy kommend, gegen das Bois de Woippy vor, durchschritt dasselbe und entwickelte sich an dem nördlichen Waldrande zum Gefecht. Der Oberjägerposten in Ste. Anne, durch seine Batrouillen rechtzeitig benachrichtigt, empfing den Gegner mit einem wohlgezielten Feuer. Bald darauf entsendete der Feind zwei Kompagnien, in dichten Schützenlinien aufgelöft, gegen die in seiner rechten Flanke gelegene Feldwache des Oberjägers Schuttmann in Ste. Agathe. Wohl eine halbe Stunde hielt diese durch ihr gutes und wirksames Fener die Angreifer zurück, konnte jedoch diesem überlegenen Gegner ohne eine Unterstützung auf die Dauer nicht standhalten und mußte sich daher auf den rechten Flügel der Aufnahmestellung bei Bellevue zurückziehen. Hierbei ereignete sich das Mikgeschick, daß fünf Jäger, die nicht im Gehöft, sondern vor demselben, mit der Front nach Süden hin gestanden hatten, um dem Flankenseuer von hier aus zu begegnen, den Befehl zum Riidzug nicht rechtzeitig erhielten und in Feindes Sände fielen. Ein Berjuch der Franzojen, Bellevue gewaltsam zu nehmen, wurde zwar vereitelt, jedoch erhielt die 4. Kompagnie den Befehl, weiter zurückzugehen und für die 1. Kompagnie eine Aufnahmestellung zu nehmen, da auch die Keldwache in Ladonchamps und das Pikett, beide von überlegenen Gegnern heftig bedrängt, begannen, sich allmählich zurückzuziehen, und weil ferner Bellevue durch ein äußerst präzises Artilleriefeuer überschüttet wurde.

Durch diese Rückwärtsbewegung erhielten die auf der Söhe bei Sennecourt stehenden Batterien freies Schußseld und konnten nun den Gegner ihrerseits unter Feuer nehmen. Nachdem die Franzosen kurze Zeit Bellevue besetzt hatten, wurden sie durch das Artillerieseuer und die wieder vorgehende 1. Kompagnie gezwungen, den Ort zu räumen und sich in das Bois de Woippy zurückzuziehen. Abends gegen 6 Uhr war der Feind in seiner früheren Vorpostenstellung wieder angekommen und diesseits die alte Stellung eingenommen. Durch dieses Vorpostengesecht hatte die 1. Kompagnie 1 Toten und 9 Verwundete, die 4. Kompagnie niemand verloren, während die Verluste des Angreisers bedeutend gewesen sein sollen.

Da man im Hauptquartier größere Unternehnungen der eingeschlossenen französischen Armee auf dem rechten Mosel-User vermutete und diese kleinen Borpostengesechte nur für Demonstrationen hielt, die die Ausmerksankeit auf sichen sollten, wurde zur Berstärkung jener Seite am 1. Oktober die Berlegung des X. Armeekorps auf das rechte User in die Stellung der 3. Reserve-Division von Kummer besohlen und diese in den bisherigen Abschnitt des X. Armeekorps verlegt. Mit diesem Tage wurden auch die 1. und 4. Kompagnie von dem Borvostendienst abgelöst, den sie umunterbrochen sechs Wochen lang getan hatten, und kamen von hier zunächst in das Groß nördlich von Bellevue. Zwei Kompagnien kombinierten Niederschlessischen Landwehr-Regiments Nr. 18/46 übernahmen die Vorpostenstellung der beiden Jäger-Kompagnien.

In der Nacht vom 1. zum 2. Oftober hörte man im Gros ein fortwährndes Geplänkel der Borposten und nahm an, daß es Patronillen seien, die sich gegen-

jeitig beschöffen. Jedoch erfuhr man später, daß die Franzosen fast auf der ganzen nördlichen Einschließungsfront größere Borftöße, aber keinen Durchbruchsversuch gemacht hatten. Um 73/4 Uhr morgens ging von den Kompagnien aus Bellevue die Meldung ein, daß sie sich vollständig verschoffen hätten und um Munition bäten. Da jeder Zäger nur seine Taschenmunition bei sich führte, und die Patronenwagen der Nähe des Feindes wegen weiter rückwärts aufgestellt waren, so konnte augenblicklich keine Munition abgegeben werden, und es wurde daher die 4. Kompagnie folange zur Unterstützung der Landwehr-Kompagnie nach Bellevue vorgeschickt, bis die Patronenwagen herbei beordert waren. Bald darauf traf, von Maizières kommend, ein Bataillon Infanterie zur Unterstützung der Besatzung in Bellevue ein. Der Kommandeur derselben dankte den Jägern in herzlicher Weise für die kameradschaftliche Unterstützung und entließ sie wieder zum Gros. Um 10 Uhr erschien General v. Rüville, Kommandeur der 5. Landwehr-Brigade (6./18. und 18./46.) dortselbst und fragte den Hauptmann v. Wildemann, ob es nicht möglich fei, die feindliche Stellung von Bellevue zu flankieren; dieser glaubte zwar nicht recht an die Möglichkeit, entsandte aber den Leutnant v. Branconi mit dem vierten Zuge der 1. Kompagnie durch das Wäldchen weftlich des Gehöfts mit dem Auftrag, in obigem Sinne zu erkunden. Als fich der Offizier dem nördlichen Rande des Bois de Woippy näherte, erhielt er geringes Feuer und versuchte nun, kurz entschlossen, das Holz im Laufschritt zu gewinnen; aber er wurde mit einem fräftigen Schnellseuer empfangen; und dadurch gezwungen, in einer Stellung, etwa 500 Schritt vom Heinde entfernt, zu halten. Er eröffnete das Keuer, jedoch vermochte man nicht deisen Wirksamkeit zu beobachten, da der Gegner an dunklem Wald im Sintergrund völlig gedeckt ftand und die Jäger nur nach dem Aufbligen des Pulvers und dem Pulverrauch zielen konnten. Der Zweck dieser Erkundung wurde somit nicht erreicht und dem Leutnant v. Branconi daher befohlen, das Gefecht abzubrechen und zur Kompagnie zurückzukehren. Etwa gleichzeitig mit obengenanntem Zuge gingen zwei Züge der 4. Kompagnie unter Leutnant Krahmer-Wöllenberg gegen Ladonchamps vor, um der dort bedrängten Feldwache zu Hilje zu kommen. Ladondamps war den Deutschen aber bereits entrijfen, und es glüdte nicht, fich wieder in Besit des Ortes zu seten. Erst nach der Kapitulation von Wet kam es wieder in deutiche Sände zurück.

Bei diesen überfällen und Vorstößen der französischen Posten mag es öster vorgekommen sein, daß bei Toten und Verwundeten deutsche Zeitungen aufgefunden wurden, die der eingeschlossenen Armee Aufschluß über Sachen gaben, die für sie von Wichtigkeit werden konnten. Es erging deshalb an alle Vorposten der strenge Beschl, keinerlei Zeitungen bei sich zu führen.

Am 3. Oktober wurden die 1. und 4. Kompagnie vom Groß abgelöst und marschierten auf das rechte Mosel-User nach Olgh in das Quartier. Aber schon am 6. Oktober erreichte das Jäger-Vataisson ein Besehl, wonach es der 3. Landwehr-Division (General v. Kummer) zugeteilt sei und am 7. nach Sennecourt abzumarschieren habe. Sowohl die Kompagnien aus Olgh wie auch diesenigen vor Diedenhosen, welche letztere durch Landwehr abgelöst waren, setzten sich am

7. Oktober nach Sennécourt hin in Warsch. Unterwegs vereinigte sich das Bataillon nach beinahe siebenwöchiger Trennung und meldete sich morgens gegen 10 Uhr bei der Division. Es wurde sogleich den Vorposten zugeteilt und erhielt folgende Stellungen:

1/22. Kompagnie Pikett in Bellevue, 1/22. und 3. Kompagnie Vorpostengroß 800 bis 900 Schritt nördlich Bellevue, 1. und 4. Kompagnie unter Beschl des Kommandeurs beschten als Pikett zwei Gehöfte von Calembourg.

Marschall Baza ine hatte sich in Wetz bei einem Kriegsrat dahin ausgesprochen, auf beiden Seiten der Wosel nach Norden hin einen Durchbruchsversuch zu machen, und alles war bereits dafür angeordnet, als er plöglich das Unternehmen sallen ließ und sich auf einen größeren Vorstoß beschränkte, dessen Zweckhauptsächlich die Heranschaftung von Lebensmitteln war.

Am 7. Oftober erteilte der französische Feldherr den Besehl, die Vorräte aus den im Besitz der deutschen Vorposten nördlich Ladonchamps besindlichen Gehöften wegzunehmen, und zwar sollten das 6. Korps und die Garde-Voltigeur-Division das Unternehmen decken, während das 3. Korps auf dem rechten Wosellster und das 4. Korps in den Valdungen nordwestlich Woippy das Vorgehen in den Flanken unterstützen sollte. Gegen 1 Uhr wurden die Vorwärtsbewegungen angetreten, und zwar die 1. Garde-Voltigeur-Division gegen Franclonchamp und Les grandes Tapes, die 2. gegen St. Kenny und Les petites Tapes, das Garde-Jäger-Vataillon gegen Bellevue. Eine Division besetzte Ladonchamps und schickte eine Vrigade im östlichen Kand des Vois de Woippy gegen Korden vor. Auf dem Iinken Flügel nahm eine Division die Richtung auf Villers les Pleuvis.

Deutscherseits standen auf dem linken Moseluser in vorderster Linie die beiden Brigaden der 3. Landwehr-Division; drei Bataillone derselben waren auf Borposten, und zwar von La Forêt über Bellevue, St. Remy, Les grandes Tapes bis zur Mosel.

In der Vorpostenlinic bei Bellevue ließ sich bald nach 1 Uhr mittags ein Gefecht vernehmen, welches an Heftigkeit ichnell zunahm. Ghe bestimmte Meldungen eingelaufen waren, drang der Feind, der Ladonchamps, Ste. Agathe und das Bois de Woippy besetzt hielt, auch schon in dicken Massen gegen Bellevue vor. In diesem Augenblick besetzten drei Halbzüge unter Leutnant v. Sendewitz zur Verstärkung der Landwehr-Kompagnie den Rand von Bellevue, während Hauptmann Freiherr v. Schleinit mit einem Halbzuge im Laufschritt trot starken seindlichen Feuers Ste. Anne zu erreichen juchte, welches nur durch fünf Landwehrleute zur Deckung der rechten Flanke bei Bellevne besetzt war. Bald zeigten sich bedeutende Rolonnen auf den Straßen von Metz, bei Ste. Agathe, Ladonchamps und St. Renn; fie wandten fich gegen Bellevue, überflügelten dasselbe rechts, schlugen die Tore mit Hilfe von Pionieren ein und zwangen dadurch die Bejahung, den Niickung anzutreten. Nachdem Bellevue in Keindes Hand gefallen war, ließ sich Ste. Anne auch nicht mehr halten, und führte daher Hauptmann Freiherr v. Schleinitz seine halbe Kompagnie unter heftigem Kreuzsener, welches ziemliche Verluste verursachte, zur Aufnahmestellung der 3. und halben 2. Kompagnie zurud. Das Gefecht wurde stellemveise auf der nächsten Entfernung geführt und war Hauptmann Freiherr v. Schleinit mehrfach gezwungen, Front zu machen, um sich durch wohlgezieltes Feuer des heftig nachdrängenden Gegners zu erwehren. Als die Aufnahmestellung in größter Ordnung erreicht war, setzte das energische Feuer der in einem Graben liegenden Jäger beider Kompagnien dem weiteren Vordringen des Gegners ein Ziel.

Ein Mitkämpfer, der ehemalige Feldwebel Wilsch fe, der sich in der Aufnahmestellung besand, schreibt hierüber:

"Wir warfen uns auf freiem Felde nieder, denn schon sahen wir die Besatung von Bellevue zurücklehren und ihr französische Garde-Jäger in starken Schützenlinien unter lebhastem Feuer auf dem Fuze solgen und gegen unsere Stellung vorbrechen. Wir besanden uns in sehr übeler Lage. Obgleich von den Borposten nacheilenden Franzosen lebhast beschossen, mußten wir zunächst doch ruhig abwarten, dis die Besatung von Bellevue und Ste. Agathe herangekommen und das Schußseld freigemacht hatte. Inzwischen hatte aber auch der Feind die in St. Nenn besindlichen Vorposten zum Rückzuge nach Norden genötigt, und das ihnen beim überschreiten des gänzlich freien Feldes nachgesandte Schnellseuer schlug in der Hauptsache auf uns auf nur kurzer Entsernung in die offene linke Flanke. Durch eine Kugel von links her wurde der Fähnrich v. B o d e l schw in g h durch die linke Backe geschossen; Premierleutnant v. B i s m a r d war schon vorher durch einen Schuß in die Brust schwer verwundet.

Als die letzten Landwehrleute unsere Schützenlinie erreicht, eröffneten die Jäger auf die nachdrängenden französischen Jäger ein so wirksames Schnellseuer, daß der Borstoß stockte, die feindlichen Schützen sich uns gegenüber auf 200 bis 300 Schritt niederwarsen, die nachsolgenden geschlossenen Abteilungen aber Kehrt machten und nach Bellevue, welches inzwischen in Brand geraten war, zurückgingen.

Währenddessen hatte sich das Gesecht auf der ganzen Mosellinie gesteigert. Ein Teil der in St. Remy eingedrungenen französischen Abteilungen ging gegen unsere linke Flanke, die zurückgebogen ein lebhaftes Feuer abgab. Der Gegner erreichte augenscheinlich unter erheblichen Verlusten den Eisenbahndamm und jetzte sich teils hinter demselben, teils in einem Wärterhaus, daselbst uns nahe gegenüber, fest. Für uns wurde die Lage immer bedenklicher. Wir hatten bereits den größten Teil unserer Taschenmunition verschossen, die Dächse lagen im Biwak! Um Erfat zu ichaffen, mußten die Taschen der Gefallenen und Berwundeten entleert und die Munition verteilt werden. Ein großes Verdienst hierbei hat sich der Gefreite Conrad erworben, der freiwillig mit kaltblütiger Entichloffenheit im heftigen Augelregen in der Schützenlinie auf und ab lief und das Verteilen der Munition bewirkte. Während des ganzen Gesechts, das bis gegen Abend dauerte, lagen beide Kompagnich im heftigen feindlichen Teuer, das von Ladonchamps aus durch heftiges Granatseuer unterstützt wurde. Gegen 6 11hr abends begann auf dem rechten Flügel der 3. Landwehr-Division der durch Artillerieseuer eingeleitete Vorstoß gegen Bellevue, welcher von Norden her durch das Landwehr-Bataillon Samter, das I. und Küfilier-Bataillon Regiments 19 und das Landwehr-Bataillon Vojen gegen Bellevue und Ste. Anne erfolgte. Noch weiter rechts

schlossen sich vom Gehölz La Foret einige Kompagnien der 9. Brigade und vom Walde von Woippy her das Füsilier-Vataisson Regiments 48 der allgemeinen Bewegung an."

Bon den Jägern beteiligten sich an dem Sturm nur der halbe vierte Zug der 3. Kompagnie unter Feldwebel Feldt, der bei dieser Gelegenheit durch einen Schuß drei Wittelfinger seiner rechten Hand verlor.

Die Franzosen ließen es nicht zu einem entscheidenden Angriff kommen, sondern zogen sich, die Gehöfte freigebend, zurück. Da der Feind auch St. Renn aufgab, und Les petites Tapes und Les grandes Tapes ebenfalls von den Preußen genommen waren, so befanden sich jämtliche am Worgen innegehabten Ortlichkeiten wieder in unseren Händen.

Betrachten wir nun die Vorgänge auf dem rechten Flügel. Dort traf um 1 Uhr mittags der Beschl ein, mit den beiden Kompagnien die bedrohte Infanterie-Feldwacke in La Forêt zu unterstüßen. Von diesen Kompagnien blieben je ein Zug unter Leutnant v. Hag en und Feldwebel Dabinsky in Calembourg als Reserve zurück, während die anderen Jüge mit vorgenommenen Schüßen gegen das Bois de la Forêt vorgeschickt wurden. Die Züge des Leutnants Fisch er (1. Kompagnie) und des Leutnants Krahmer-Wöllenberg (4. Kompagnie) drangen in den Wald ein und zwangen die Franzosen, das Holz zu räumen. Letztere besetzten dann das Bois de la Julière, aus welchem sie durch das heftige Feuer der Jäger ebenfalls vertrieben wurden. Durch die Besitznahme dieses Wäldchens glückte es den Jägern und der Landwehr-Kompagnie, die ihrer Feldwache als Pikett gedient hatte, den Feind in seiner linken Flanke bei Bellevue heftig zu beschießen und ihm große Verluste beizubringen.

Als abends der bereits erwähnte Sturm auf Bellevue erfolgte, beteiligten sich diese Kompagnien nicht daran, sondern sammelten sich auf erhaltenen Beschl und rückten in die Pikettstellung der 2. und 3. Kompagnie nördlich Bellevue, um später bei einem geplanten Borgehen gegen Ladonchamps Berwendung zu sinden. Hierzu kam es jedoch nicht mehr, und rückten sie deshalb spät abends in die innegehabten früheren Stellungen wieder ein. In diesen verblieben alle Kompagnien einige Tage, da man auf einen erneuten Angriff des Gegners rechnen mußte und die einmal wieder eroberten Positionen nicht aufgeben wollte. Die Berluste des Bataillons am 7. Oftober sind nach Angabe des Generalstabswerkes:

Tot oder infolge Verwundung geftorben:

10 Oberjäger und Jäger;

verwundet:

3 Offiziere und Offizier-Diensttuende,

37 Oberjäger und Jäger;

bermißt:

14 Jäger;

also im ganzen:

3 Offiziere und Offizier-Diensttuende,

61 Oberjäger und Jäger.

Schon während des Gesechts hatte der Himmel seine lang verhaltenen Schleusen geössnet und sandte seinen Regen auf Freund und Feind hernieder. Der Ausenthalt im Freien wurde durch dieses unsreiwillige Bad nicht nur recht ungemütlich, sondern auch sehr ungesund. Leichtere Erkrankungen und Erkältungen nahmen im Umsehen zu und verursachten manche Lücke unter den Jägern. Dazu kam noch, daß einzelne Teile des Bataillons drei Tage nicht abkochen konnten und sich nur von ungekochten Konserven nähren mußten. Aber alle die Unannehmlichseiten des Feldlebens wurden still und froh ertragen; hatte doch das Bataillon seine Schuldigkeit vollauf getan und die Zufriedenheit seiner hohen und höchsten Borgesetzen erreicht. Ein sichtbarer Lohn sollte ihm noch zu teil werden durch die Gnadenbeweise Seiner Wajestät des Königs, welcher den nachstehend Benannten für ihre bewiesene Tapserkeit das Eiserne Kreuz 2. Klasse verlieh.

```
Am 10. Oftober Hauptmann v. Wilbemann
                     Oberjäger Schultgen
                     Jäger Bischoff
                     Oberjäger Götte Buch 2. Kompagnie,
                     Oberjäger Wilschfe
                              Schubert 3. Kompagnie,
                     Gefreiter Dietrich
                     Oberjäger Rieger 4. Kompagnie;
      am 13. Oftober Hauptmann v. Refiel,
                                Freiherr v. Schleinig,
                     Leutnant Fischer II;
ferner am 28. Oktober Leutnont v. Sagen,
                             Krahmer=Möllenberg,
                     Oberjäger Schuttmann 1. Kompagnie,
                              Anorr
                                       2. Kompagnie,
                     Gefreiter Dalchow
                               Conrad 3. Kompagnie,
                     Jäger
                              Goebels 4. Rompagnie.
```

Am 12. Oktober wurden dem Kommandeur und dem Abjutanten des Bataissons die Geschäfte der Kommandantur von Maizières übertragen, und am folgenden Tage erhielt der Kommandeur auch das Kommando über das Zentrum der ganzen Stellung bei Maizières. Hierdurch war die Bereinigung des Bataissons in genanntem Orte, mit Ausnahme zweier Züge, die sich als Borposten bei Calembourg und Bellevue besanden, jedoch täglich durch andere abgelöst wurden, ermöglicht. Eine hervorragende Anerkennung über die Kaltblütigkeit und die Schießsertigkeit der Jäger während dieser Zeit auf Borposten erhielt das Bataisson durch ein an den Kommandeur gerichtetes Schreiben des 2. Posenschen Insanterie-Regiments Nr. 19.

"Dem Königl. Bataillon glaubt das Regiment aus dem Vorpostenbericht des diesseitigen I. Bataillons in Bellevue, das anerkennenswerte und rühmliche

Verhalten von Offizieren und Mannschaften Wohldesselben während der Zeit vom 8. bis zum 13. Oftober mitteilen zu müssen. Der Bericht lautet, was das Jägerbetachement anbelangt, folgendermaßen:

Der diesseitigen 1. Kompagnie waren zwei Züge Jäger zugeteilt, welche die Verteidigung der Gartenmauer und des Schützengrabens mitübernahmen. Der Oberjäger Horft zeichnete sich hier nicht allein durch große Präzision im Schießen aus, indem er drei seindliche Schützen niederschöß, sondern auch durch große Ruhe im Feuer und eine echt soldatische Haltung. Ohne sich um die den Garten und die Mauer bestreichenden Augeln zu künnmern, hatte er sein ganzes Interesse auf ein gutes Zielobjekt gerichtet und beobachtete freistehend die Wirkung sedes Schusses. Erst bei der Dämmerung stellte er seine Tätigkeit ein.

Auch muß der guten Unterstützung des Leutnants v. Löse de und Krahmer-Möllen berg sowie des Feldwebels Brid und des Oberjägers Bosse vom 10. Jäger-Bataillon als gute, couragierte Schützen Erwähnung getan werden.

b. Goeben,

Oberst und Regimentsfommandeur."

Schon Anfang Oktober machte sich ein zunehmender Mangel an Lebensmitteln in Met bedenklich bemerkbar, und da die wiederholten gewaltsamen Beitreibungen von Lebensmitteln auch nicht von Erfolg gekrönt waren, so wurde die Lage Bazaines immer schlimmer. Einzelne Leute der französischen Vorposten gingen bereits, um dem quälenden Hunger zu entgehen, zu den deutschen Borposten über und baten um etwas Brot und Salz, und erhielten sie bei dieser Gelegenheit gar etwas Tabak, so waren sie hoch erfreut und dankbar über den so lange entbehrten Genuß. Diese Art Verkehr zwischen den Vorposten war ja sehr menschlich, aber nicht vorteilhaft sür den Gang der Belagerung. Es wurde deshalb sehr bald besohlen, den Verkehr nicht nur abzubrechen, sondern auch angeordnet, künstighin auf jeden Franzosen zu schießen, der sich dem Posten nähere, sowie auch auf diesenigen, welche im Felde Kartosseln suchten.

Beim Oberkommando war man genau über den Zustand der eingeschlossenen Armee unterrichtet, und man erwartete von Bazaine noch einen verzweifelten Bersuch, das Einschließungsheer zu durchbrechen. Es wurde deshalb stetig an den Verschanzungen und Besestigungen weiter gearbeitet.

Daß nach allen vorhergegangenen Anzeichen die Annahme des Durchbruchs gerechtfertigt erschien, finden wir im Generalstabswerk folgendermaßen bestätigt:

"Infolge einer am 8. Oftober erstatteten Meldung des Festungskommandanten, daß seine Vorräte höchstens noch für zwölf Tage ausreichten, hatte Marschall Vazaine am 10. einen Kriegsrat berusen, welcher sich in Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen ungefähr dahin aussprach:

»Das Ausharren bei Metz sei noch immer der beste Dienst, den die Rhein-Armee dem Vaterland zu leisten vermöge, weil ein starkes deutsches Heer dadurch vor den Mauern der Festung gesesselt und für die Rüstungen im Lande Zeit gewonnen werde. Die bedenkliche Abnahme der Vorräte gebiete indessen ein sofortiges Anknüpsen von Unterhandlungen mit dem Gegner, um, salls letzterer unannehmbare und die Waffenchre verletzende Forderungen stellen sollte, noch ein Durchbrechen der Einschließungslinie versuchen zu können, bevor der Hunger die eigenen Kräfte völlig erschöpft habe.«"

Auf Grund dieses Beschlusses ging General Boner nach Bersailles mit dem Auftrag, freien Abzug von Wet mit kriegerischen Ehren für die Rhein-Armee zu sordern. Da die Unterhandlungen aber zu keinem Abschluß führten, so reiste der französische General unverrichteter Sache wieder ab, und es blieb alles wie zuvor. Seit dem 20. Oktober wurden aber die Lieferungen an Lebensmitteln aus den Festungsvorräten gänzlich eingestellt, und die Truppen waren allein auf den Genuß von Pserdesleisich, das ohne Salz und Brot genossen werden mußte, beschränkt. Der Festungskommandant meldete nun Bazaine, daß sämtliche Borräte, auch die der Stadt, dis auf ein geringes Waß, das höchstens noch für vier Tage ausreichen würde, verzehrt seien. Hierzu gesellte sich noch der unaufhörlich strömende Regen, der den Dienst in den Lagern und auf Borposten beinahe unerträglich machte und in Verbindung mit dem quälenden Hunger die Kraft und die Energie der Leute abstumpfte.

Am 24. entjandte Bazaine abermals einen Unterhändler behufs Feststellung der Kapitulationsbedingungen. Da aber die Franzosen auf ihrer Forderung: "frei nach Algier abziehen zu dürsen" oder "einem Wassenstillstand mit Berproviantierung" bestanden, so schlugen auch diese Berhandlungen sehl. Lange indes sollte der Widerstand der Festung nicht mehr dauern, denn nach zwei Tagen sah sich Bazaine gezwungen, von neuem Unterhandlungen anzuknüpsen und auf die gestellten Forderungen der Deutschen einzugehen. Diese lauteten: "Übergabe der Festung und Kriegsgesangenschaft der Rhein-Armee!"

Die Unterzeichnung des Kapitulationsvertrags erfolgte am Abend des 27. Oktober im Schloß Frescaty. Die ganze französische Rhein-Armee mit 173 000 Köpfen wurde zu Gesangenen gemacht. Es sielen dem Sieger 56 Adler, 622 Feld- und 876 Festungsgeschütze, 72 Witraisseusen, 137 000 Chassepots und 123 000 andere Gewehre, ansehnliche Winnitions- und andere Vorräte in die Hände. "Am 28. Oktober", so schreibt das Generalstabswerk, "verkündete ein Armeebeschl des Prinzen Friedrich Karl den Truppen das lang ersehnte wichtige Ereignis. Seine Wascität der König ernannte am selben Tage, unter Worten vollster Anerkennung für das siegreiche Heer, den Kronprinzen wich erichten Varlebung bes Generals v. Woltke in den Grasenstand.

Die Depesche Seiner Majestät des Königs, welche die Ernennung des Prinzen Friedrich Karl verkündete, hatte folgenden Wortlaut:

"Ich habe die in der Nacht eingetroffene Meldung der Bollziehung der Kapitulation von Wetz abgewartet, bevor Ich Dir Meinen herzlichsten Glückwunsch sowie Meine Anerkennung für die Umsicht und zu den Siegen ausspreche, die Teiner Führung während der langen und beschwerlichen Einschließung der Bazaine schen Armee in Metz gebührt. Die gleiche Anerkennung zolle Ich Deinen braden Armeen, die durch Tapferkeit und Hingebung einen Erfolg herbeiführten, wie er kaum in der Kriegsgeschichte dagewesen ist. Die Ereignisse vor Metz sind

unvergängliche Ehrentage und Glanzpunkte der Armee. Du haft dieses Anerkenntnis zur Kenntnis der Truppen zu bringen.

Um Dich und die Armee für so große Leiftungen zu ehren, ernenne Ich Dich hierdurch zum General-Feldmarschall, welche Auszeichnung Ich gleichfalls Weinem Sohne, dem Kronprinzen, verleihe.

gez. Wilhelm."

Der Jubel, der bei den Truppen nach Befanntmachung dieses Allerhöchsten Erlasses entstand, war groß. Jeder freute sich über die Anerkennung der Berdienste des so beliebten prinzlichen Feldherrn und seiner Truppen, ein jeder fühlte sich selbst geehrt, gehörte er doch der siegreichen Armee an und hatte durch seinen Waut, seine Tapserkeit und seine Ausdauer im Ertragen von Strapazen und Anstrengungen jeglicher Art dazu beigetragen, die Lorbeeren zu diesem herrlichen Siegeskranze zu pslücken.

Wie am 2. September die erste französische Armee gesangen in unsere Hände gesallen war, so erging es bei Wetz der zweiten, und war somit nur noch ein Korps, das XIII. unter General V i no y, faum 40 000 Mann, übrig. Das Schicksal der Baza i ne schen Armee wohl vorahnend, ließ die seit dem Tage von Sedan neugebildete provisorische Regierung unter Leitung des ehemaligen Advokaten Gambetta eine neue Armee an der Loire entstehen, um den Krieg bis aufs äußerste weiterzusühren. Durch sein organisatorisches Talent gelang es dann Gambetta auch mit viel Geschick, die neue Armee unglaublich schnell auf die Beine zu bringen.\*)

Wenn auch die neue französische Armee nicht aus geübten Soldaten, sondern aus eingekleideten Männern bestand, die vom Kriegshandwerk keine Ahnung hatten, und deren Ausrüstung und Bewassnung mangelhaft war, so bildete sie immerhin eine große Übermacht des Gegners, die nicht zu unterschäten war. Bon um so größerer Wichtigkeit für den serneren Verlauf des glücklichen Feldzuges war es, daß Wetz gefallen war und diese Belagerungs-Armee zu anderer Berwendung frei wurde. Zunächst wurden von dieser nur drei Armeekorps, das III., das IV. und das X., auf drei verschiedenen Straßen in der Richtung auf die Loire in Warsch gesetz, um die deutschen Truppen, welche bereits bei Orleans standen, zu unterstützen. Infolgedessen erhielt dann das 10. Jäger-Bataillon am 1. November den Warschbeschl und verließ am solgenden Tage die Gegend, in welcher es länger als zwei Wonate die verschiedensten Kriegslagen durchlebt hatte. Wit neugierigen, zum Teil auch mitleidigen Blicken über das Unglück der stolzen

<sup>\*)</sup> Schon zu Anfang Oktober standen einige französische Divisionen und algerische Truppen an der Loire bereit, die durch einen Borstoß das Einschließungsheer von Paris bedrohen konnten. Es wurden deshalb unter dem 6. Oktober das erste Baperische Korps unter General v. der Tann, die 22. Division, die 2. und 4. Kavallerie Division von der Dritten Armee entsandt, um dieser neugebildeten Loire-Armee entgegenzutreten. Später kan noch die 17. Division hinzu. Am 20. Rovember bestand die französische Loire-Armee aus dem 15., 16., 17., 18. und 20., also aus fünf Korps, während ein sechstes — das 21. Korps — vor Le Mans in der Bildung begriffen war.

Festung und ihrer früheren Beherrscher durckzogen die Jäger Wet, um sich über Toul, Neuschateau, Chaumont, Loigny nach der Loire zu wenden. Da die Märsche nicht sehr groß und bei günstigem Wetter nicht anstrengend waren, auch meist allein auf wohlgebauten Straßen marschiert wurde, so erholte sich das Bataillon sichtlich von den solange ertragenen großen Entbehrungen und Strapazen vor Wet, und der Gesundheitszustand wurde täglich besser.

Die unter dem Bejehl des Generals v. der Tann vereinigten deutschen Truppen hatten inzwijchen ihre in der zweiten Oftoberhälfte eingenommenen Stellungen von Orleans im wejentlichen beibehalten. Da jedoch die Meldungen über alle Borgänge im Westen und Süden der Einschließung von Paris, dem großen Hauptquartier zu Verjailles die Gewißheit von dem gewaltigen Aufschwunge der Rüstungen gaben, so lag die Boraussetzung nahe, daß der Gegner noch vor dem Eintreffen der Zweiten Armee von Wetz einen Bersuch zum Entsate der Hauptstadt machen würde. Als nun die Nachricht vom Ausgange des Treffens bei Coulmiers am 10. November im Hauptquartier Seiner Majestät des Königs einging, erhielt die Zweite Armee auf telegraphischem Wege den Beschl, ihre Borbewegung zu beschleunigen und mit dem IX. Korps am 14. Rovember Kontainebleau zu erreichen. Dieses Korps sollte im Fall eines Borstoßes der Franzosen gegen die westliche Einschließunglinie von Paris hier dem Gegner wirksam entgegentreten. Es änderte sich aber die feindliche Stellung in den nächsten Tagen sehr wenig, und hatte Prinz Friedrich Karl, der inzwischen mit dem III. und X. Korps bis Montargis vorgerückt war, durch Meldungen erfahren, daß sich die vor kurzem durch mehrere Korps verstärkte Loire-Armee in verschanzter Stellung nördlich von Orleans befände.

In Anbetracht dieser Verhältnisse beschloß Prinz Friedrich Karl nunmehr, zunächst das IX. und III. Korps auf beiden Seiten der Straße von Paris nach Orléans zu versammeln und auch das X. Korps dorthin heranzuziehen. Die drei vereinigten Korps sollten alsdann voraussichtlich am 26. November zum Angriff auf Orléans schreiten. Das X. Korps, welches noch mit einzelnen Teilen bei Wontargis stand, sollte sich nach Beaune la Rolande über Ladon um Maizières bezw. Panne zusammenziehen. Nach einem unbedeutenden Gesecht der 37. und 39. Brigade hatte sich das X. Armeekorps angesichts sehr überlegener Kräfte des Feindes durch einen Flankenmarsch am 24. November um Beaune vereinigt. Da der französische General Crouzat an 26. Rovember von der Regierung aus Tours die Weisung erhielt, das Vordringen der Armee in der Richtung auf Pithiviers durch Beseing von Beaune la Rolande, Jucanville und Maizières einzuseiten, so führte dieser Besehl zur Schlacht bei Beaune la Rolande am 28. November.

Zwei Tage vorher hatte die 3. Kompagnie des 10. Jäger-Bataillons ein interessantes Gesecht zu bestehen, welthes hier Erwähnung finden soll.

#### Lorcy, 26. November.

Das Jäger-Bataillon hatte mit dem einen Teil des X. Korps bereits die Gegend von Beaune la Rolande erreicht und bei Loren Borposten ausgesetzt, um

das Zusammenziehen des ganzen Korps dortselbst abzuwarten. Es hatte am 25. November fast ununterbrochen geregnet, wodurch der Boden sast die Jur Grundlosigkeit aufgeweicht war, und die auf Vorposten besindlichen Truppen durch die Kässe und Kälte empfindlich litten.

Am Abend trat ein ersehnter Wechsel der Vorposten ein, der die Jäger als Groß der Vorposten in der Racht in Corbeilles vereinigte. Da am Morgen des 26. November die Besetzung von Lorcy (eine Schwadron 16. Dragoner) höheren Ortes als zu schwach besunden worden war, so erhielt die 3. Kompagnie Besehl, sosort nach Lorcy zu marschieren und diesen Ort als Pisett für die vorgeschobenen Oragoner zu besetzen. Als die 3. Kompagnie kurz vor 12 Uhr mittags den nach Ladon sührenden Ausgang des Dorses gerade erreicht hatte und im Begriff war, Dorswachen einzuteilen, ließen sich von der Postenlinie der Oragoner her Schüsse vernehmen, und gleich darauf sprengte auch schon ein Oragoner heran, der die Meldung brachte, daß seindliche Kavallerie und stärkere Infanteriekolonnen von Ladon her im Anmarsch seien und bald den vor Lorch liegenden Höhenrand erreicht haben würden.

Vor dem jüdlichen Rande des Dorfes nach Ladon zu befindet sich zunächst ein ebenes Gelände, an dessen äußerstem Ende, etwa 200 bis 300 Schritt von diesem entsernt, ein tieser, breiter, fast rechtwinklig auf die Chanssee Lorcy—Ladon mündender Graben sich besindet; von hier aber steigt das mit Weingestrüpp bewachsene Gelände sanst bis zu einer Höhe an, dessen oberster Rücken noch etwa 600 Schritte von diesem Graben bezw. 800 bis 900 Schritt von dem Dorfrande entsernt ist. Dieser selbst ist vollständig offen und sür eine Verteidigung völlig ungeeignet, die einzelnen Häuser siehen mit der Giebelseite nach außen in einem Abstande von etwa 20 bis 30 Schritten ohne Verbindung nebeneinander.

Da nach der Meldung des Tragoners keine Zeit mehr zu verlieren war, ging der Leutnant Elüver sosort mit dem ersten Zuge der Kompagnie bis an die äußersten Häuser an der Chausse vor, um den Ausgang des Torfes zu besetzen, hier erkannte er aber die mangelhaste Verteidigungsfähigkeit des Torfrandes und bemerkte den vorerwähnten Graben am Fuße des ansteigenden Geländes und fast gleichlausend zum Torfsamm. Im Laufschritt führte er daher seinen Zug, bereits stark von der Höhe herab beschossen, die zu diesem vor und erwiderte erst von dort aus, aber nur mit einzelnen wohlgezielten Schüssen, das Fener des Feindes. Die anderen drei Züge der Kompagnie blieben zunächst geschlossen auf der Torfstraße, gedeckt hinter einem Hause, da eine Verwendung sür sie nach Lage des Geländes vorläusig ausgeschlossen war.

Allmählich verstärkte der Feind seine Schützenlinie immer mehr und bewarf die Jäger in dem Graben, den er von der Höhe herab völlig übersehen konnte, mit einem Hagel von Geschossen, die glücklicherweise keinen Schaden anrichteten, sondern meistens zu hoch gingen und weit jeuseits des Grabens einschlugen. Als der Feind die Verteidiger des Grabens wohl genügend erschüttert zu haben glaubte, ging er, mit seinen Schützen fortwährend seuerud, die Höhe herunter vor; ihnen folgten in geringen Abständen kleine geschlossene Abteilungen und diesen wieder in weiteren Abständen stärkere Kolonnen, so daß das Ganze auf zwei Vataillone geschäht wurde.

Die Jäger verstärkten nun allmählich ihr Jeuer, das sie hauptsächlich auf die geschlossenen Kolonnen richteten, und da der Leutnant Elüver und die Oberjäger, immer in dem Graben hinter den Schützen hin und her kriechend, ihre ganze Sorgfalt darauf richteten, daß stets richtige Visserstellung genommen und ruhig gezielt wurde, so erlitt der Feind starke Verluste. Dennoch blieb er im Vorrücken, bis seine Schützen sich auf etwa 150 Schritt dem Graben genähert hatten; hier mußten wohl die Verluste zu groß werden, die Schützen warsen sich nieder, und Deckung hinter dem Weingestrüpp suchend, begannen sie zurückzukriechen. Sosort machten auch die geschlossenen Abteilungen "Kehrt" und alles verschwand wieder hinter der Höhe:

Nach Berlauf von einer halben Stunde etwa erneuerte der Feind den Angriff auf die kleine Jägerschar ganz in derselben Beise und, wie es schien, ganz in derselben Stärke. Wiederum kannen seine Schützen auf 150 Schritte heran, als von neuem durch das ruhige und wohlgezielte Feuer der Jäger der Angriff ins Stocken geriet, der Feind sich wieder hinter die Höhe zurückzog und von hier aus sein Feuer fortsette.

Zwei Stunden ungefähr hatte bis jett das Gesecht gedauert, und trot zweimaligen Angriffs von mindestens zwei Bataillonen hatte der Zug noch keine Ber-Iuste erlitten; nur der Kompagniesührer, Leutnant v. Löse der, welcher für seine

Person dem Zuge gefolgt war, hatte während des zweiten Angriffs einen Streifichuß unter die Kniescheibe erhalten, da er sich auf dem Grabenrande hinter eine Pappel gestellt hatte, anstatt im Graben jelbst Deckung zu suchen. (Er konnte erst nach Beendigung des ganzen Gesechts, das noch mindestens eine Stunde dauern follte, zurückgebracht und verbunden werden.) Während der nun eingetretenen Gefechtspause, denn das feindliche Schützenfeuer von der Söhe wurde kaum noch sonderlich beachtet, wurden die Patronen nachgeschen, da immer eine nochmalige Erneuerung des Angriffs erwartet werden konnte, und da



zeigte es sich, daß sich die Säger schon ziemlich verschossen hatten. Wie aber sollten die Patronen ergänzt werden? Den Patronenwagen herbeizuschaffen, war natürlich ganz ausgeschlossen, auch für einzelne Leute schien ex fast unmöglich, da bis zum Dorf über 200 Schritt auf freiem Felde im feindlichen Teuer zurückgelegt werden mußten. Dennoch nieldeten sich zwei Jäger sofort freiwillig, dieses Wagnis zu versuchen und in ihren Brotbeuteln Patronen von der Konpagnie heranzuholen.

Es gelang über alles Erwarten; zweimal durcheilten sie im Laufschritt die Strecke, ohne verwundet zu werden, und nach kaum einer halben Stunde nach Jurückweisung des zweiten Angriffs war der Zug wieder genügend mit Patronen

versehen — gerade noch rechtzeitig, um auch den jetzt erfolgenden dritten Angriff des Feindes abzuschlagen.

Diesmal schien er aber seine ganzen Kräfte eingesetzt zu haben; seine Front war bedeutend nach rechts hin verlängert, und schien er mit seinem rechten Flügel den östlichen Eingang des Dorses gewinnen und den Graben in der Flanke sassen wollen. Sein Borgehen war im übrigen genau wie die beiden ersten Wale, nur betrug seine Stärke diesmal, wie es sich später auch richtig erwies, ein volles Regiment. Der Angriff in der Front scheiterte auch diesmal wieder an dem ruhigen Berhalten und sichern Schießen der Jäger aus dem Graben; aber dem rechten seindlichen Flügel gelang es, gegen Lorch weiter vorzudringen und sast school den Graben von der Seite zu beschießen, als er plöglich auch aus der südöstlichen Ede des Dorses Feuer erhielt.

Die Berlängerung des feindlichen rechten Flügels und sein Vorgehen gegen diesen Teil des Dorfes, war von den drei noch immer an der Dorsstraße gedeckt stehenden Zügen nicht unbemerkt geblieben, und rasch hatte Vizeseldwebel Wilsch fe, die Gesahr erkennend, mit seinem Zuge den südöstlichen Ausgang des Dorses besetz, um hier noch rechtzeitig dem Teinde entgegenzutreten.

So wurde denn auch der dritte Angriff des seindlichen Regiments zurückgewiesen; der Feind ging unter großen Berlusten wiederum hinter die Höhe zurück, diese wieder mit Schützen besetzend.

Kaum war diese Rückwärtsbewegung vom Feinde ausgeführt, und die Jäger glaubten, daß er nunmehr jeden Versuch, sie aus dem Graben zu vertreiben, aufgeben würde, als plötslich Kavallerie erschien, die auf der Chausse nach Lorcy heranjagte.

Hatte sich die Grabenbesatung durch eiserne Ruhe trot des überlegenen dreimaligen Angriffs hervorgetan, so kam jetzt freudige Bewegung und übermut in die Jäger, denn was wollte ihnen die eine Schwadron Chasseurs à Cheval, welche Stärke sosort erkannt wurde, nach solchen Erfolgen noch anhaben? Und mit dem Ruse: "Kavallerie, Kavallerie!" rissen sie die Büchsen hoch, um auf dieselbe zu schießen. Doch dem lauten, energischen Kommando des Leutnants Elüver: "Büchsen herunter, niemand schießt!" gelang es sosort, die Ruhe wieder herzustellen. Und rasch, denn es handelte sich nur um Sekunden, besahl er: "Alle Klappen herunter, jeder schießt mit dem Standvisser und hält mitten auß Pferd, aber erst auf das Kommando "Jetzt!"

So ließ er dann die feindliche Schwadron bis auf 200 Schritt herankommen, dann komandierte er "Jekt!", und im selben Augenblick stürzte ein großer Teil der Schwadron auf der Chausse zu Boden. Nur den letzen Reihen gelang es, "Rehrt" zu machen und, noch start von den Jägern beschossen, über die Höhe zurückzukommen, während fünf bis sechs Reiter der vordersten Reihe, darunter der Oberst, an den Jägern vorbei nach Lorcy hineinjagten, hier aber von den dort noch stehenden beiden Zügen der Kompagnie in Empfang genommen und von den Pferden geschossen wurden.

Außer zwei Chaffeurs, die vor dem Dorfe abbogen, entkam keiner. Einem Chaffeur gelang es noch, in das Dorf hinein zu reiten und durch Säbelhiebe den

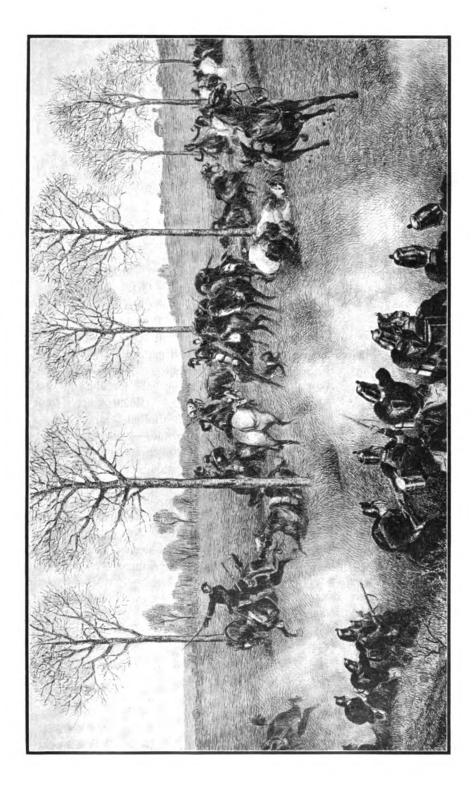

Marketender und einen Trainfoldaten zu verwunden, um bald darauf das gleiche Schickfal mit seinem tapferen Oberst zu teilen.

Der gefallene Oberst, Namens Girard, führte in seiner Brusttasche Aufzeichnungen über Stellung und Stärke des X. Korps bei sich, die mit ungemeiner Genauigkeit der Wahrheit nahe kamen.

Da seit dem Beginn des Gesechts nunnicht drei Stunden, von 12 bis 3 Uhr nachmittags, verstossen waren, trasen von allen Seiten Berstärkungen in Lorcy ein. So hatte auch die 2. und 4. Kompagnie das Dorf erreicht, nachdem ein nach Château Ladon bestimmtes Detachement unter Oberstleutnant Bolten stern Lorcy bereits durchschritten und den Gegner auf beiden Flanken bedroht und dadurch gezwungen hatte, schleunigst nach Ladon abzuziehen.

So endete dieser für die 3. Kompagnie so ereignisreiche Tag, an dem sich die Jäger wieder als kaltblütige und tapsere Soldaten und als gute Schützen bewährt hatten. Durch Korpsbeschl wurde das Gesecht, jedoch ohne Nennung der 3. Kompagnie, rühmlichst erwähnt. Es hieß in diesem Beschl unter anderem: "Eine Schwadron Chasseurs à Cheval ist gänzlich vernichtet." Auch verdient hier noch erwähnt zu werden, daß zwei Tage nach der Schlacht von Beaune la Rolande, am 30. November, der kommandierende General v. Voigts-Rhey das Gesechtssseld besichtigte und auf der Rücksehr von dort an den 1. Zug der 3. Kompagnie, der an diesem Tage in dem äußersten Gehöft von Lorcy wieder auf Dorswache sich besand, heranritt und an ihn die Worte richtete: "Guten Worgen, Jäger, ich komme soeben über Euer Schlachtseld geritten, ich habe so etwas nie gesehen, ich danke Euch, Adieu, Jäger!", und ein donnerndes "Adieu, Euer Erzellenz!" war die freudige Antwort der durch diese Anrede beglückten Jäger.

Die Verluste der Kompagnie waren nur geringe— Leutnant v. Löse de und drei Jäger verwundet — während die der Franzosen bedeutende gewesen sein müssen. Ein Augenzeuge berichtet darüber, daß er nach dem Gesecht allein fünf tote Offiziere gesunden hätte.

Derselbe Augenzeuge gibt an: "Bon Intercsje dürste auch die Mitteilung eines schwer verwundeten französischen Offiziers der Schwadron sein, welcher bald nach seiner Aussage starb. Hiernach habe nämlich Oberst G i r a r d mit einem Infanterie-Regiment und einer Schwadron den Austrag gehabt, gegen den linken Flügel des X. Korps vorzustoßen, da nach Aussage der Einwohner Lorcy unbesetzt gewesen sei. Der Oberst wäre wider Bermuten auf den besetzten Graben gestoßen und habe nun mehrsach durch die Infanterieangriffe die preußischen Schützen aus dem Graben vertreiben wollen. Im höchsten Unwillen darüber, daß dies dem Infanterie-Regiment nicht gelungen, habe er gesagt: »Run, wenn es die Infanterie nicht kann, wird es die Kavallerie tun.« Tarauf habe er sich selbst mit fämtlichen Offizieren an die Spitze der Schwadron gesetzt und dieselbe in Karriere auf der Chaussee vorgeführt, um nach Lorcy hinein zu gelangen."

Da man eine Wiederholung dieser gewaltsamen Erkundungen vernutete, so wurden am 27. November Lorcy und Corbeilles durch Schanzen und Schützengräben befestigt; auch wurden, um sich vor seinellichen Unternehmungen der Ein-

wohner beider Orte zu schützen, dieselben aufgefordert, sämtliche noch vorhandenen Waffen nehst Munition bis zum 28. früh abzugeben, widrigenfalls ein jeder, bei dem oder auf dessen Grundstück Waffen vorgefunden würden, nach einer Stunde erschossen werden sollte. Es fanden sich denn auch eine Wenge Vorderlader-Gewehre, Chassepts, Pistolen 2c. zusammen, die sämtlich vernichtet wurden.

## Beanne la Rolande, 28. November.

Die Nacht zum 28. November war ruhig verlaufen, und die Verschanzungsarbeiten vor Corbeilles sollten daher am Morgen fortgesetzt werden, als sich gegen 81/2 Uhr heftiges Schießen bei den Borposten vernehmen ließ. Sogleich wurden die 1., 2. und 4. Kompagnie alarmiert, während die 3. Kompagnie die innegehabte Borpostenstellung bei Lorch beibehielt. Wajor v. Przychowsky ließ gegen 9 Uhr die 2. Kompagnie zur eventuellen Aufnahme der von Lorch zurücksehrenden Borpoften den Eisenbahndamm zu beiden Seiten der nach Lorcy führenden Straße besetzen. Als jedoch rechtzeitig Meldungen eingingen, daß der Zeind mit starken Kräften, auch östlich umfassend, auf Corbeilles vordringe, wurde die 1. Kompagnie auf den Eifenbahndanun vorgezogen, die 4. Kompagnie dagegen als Rejerve im Dorfe zurückbehalten. Die beiden Kompagnien (1. und 2.) besetzten den Damm in einer Länge von etwa 800 Schritt derartig, daß die 1. Konwagnie Front gegen Lorcy, links der Straße Corbeilles-Lorcy, die 2. Kompagnie rechts der Straße Stellung nahm. Das Schußfeld war im allgemeinen für die Zäger nicht günftig; es befanden sich mehrere kleine Büsche vor der Front, und an beiden Seiten der Straße verdeckten größere Waldstücke, deren Nordrand bis auf etwa 400 Schritt an den Bahndamm heranreichte, eine große Strecke Geländes, die von den Franzosen zur Annäherung gut benupt werden konnte.\*)

Außerdem lagen im Vorgelände, das im ganzen eben war, einzelne nicht sehr tiefe Steinbrüche, die ganzen Schützenlinien eine gute Deckung bieten konnten. Ferner zog sich auf einer Entsernung von etwa 1200 Schritt von Lorcy auß eine Höhenwelle nach Osten hin, die beinahe bis an die Vahn heranreichte. Schließlich sei noch erwähnt, daß der Bahnkörper einige hundert Schritte links der 1. Kompagnie gesprengt war und der Trichter, der eine gute Deckung bot, eine Umfassung von hier auß sehr begünstigte.

Gegen 3/10 Uhr kamen die 4. Konnpagnie des 79. Infanterie-Regiments und die 3. Jäger-Kompagnie von Lorcy her, vom Feinde gedrängt, am Bahndamm an. Major v. Przych o wski verwandte die Infanterie-Kompagnie teils zur Berlängerung des rechten Flügels der Feuerlinie, teils zur Bejetung der im Küden der Aufstellung gelegenen Brücke über den Kolande-Bach, während die 3. Jäger-Kompagnie eine Offensivslanke auf dem rechten Flügel bildete. Es war 10 Uhr, als die ersten Franzosen in Sicht kamen. Eine dichte Schützenlinie bewegte sich von Lorch her zu beiden Seiten der Straße und zwischen den erwähnten Waldstücken gegen den Bahndamm vor; erst auf 800 Schritt war sie des schlechten Wetters wegen als Teind zu erkennen und nach ihrem langsamen unbefangenen Vorgehen zu urteilen, hatte sie, wie es schien, die Jäger, die sich hinter

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge S. 277.

dem Bahndamm vollständig gedeckt hatten, noch nicht gesehen. Um ihr das Festsetzen in den vor der Front der Verteidigungslinie gelegenen Deckungen zu et schweren, gab auf etwa 500 bis 600 Schritt die 2. Kompagnie ein ruhiges, langsames Feuer ab, das, da es sehr unerwartet kam und Berluste zur Folge hatte, ein kurzes Stuten in der feindlichen Linie hervorbrachte. Dann warf sich der ganze Schwarm auf den lauten Ruf der Offiziere, deren sich mehrere beritten in der Schützenlinie befanden, im Laufe in die erwähnten Deckungen hinein. Der Keind entwidelte nunmehr ein heftiges Feuer und begann, unter dem Schutze des selben seinen Angriff anzuseten. Zunächst waren es die beiden Waldstücke, die von herankommenden Verstärkungen bejetzt wurden. Das stehende Gefecht, das fich in der nächsten Stunde auf der gangen Linie der 1. und 2. Kompagnie mit den feindlichen Schützen entwickelte, wurde von den Jägern mit sichtlichem Erfolge geführt. Von dem vor der 2. Kompagnie gelegenen Gehölz, welches mittlerweile stärker vom Feinde besetzt war, sollte nun ein Angriff auf den Bahndamm erfolgen. Jedoch das sichere und gute Schiegen der 2. Kompagnie der 79er und der die Waldlisiere flankierenden 3. Kompagnie brachten den Angriff ichon beim ersten Vorgehen zum Stoden.

Bald erfolgte ein Zurückweichen, das in wilder Unordnung ausgeführt, zur Flucht nach dem schützenden Wäldchen ausartete. Nur noch einen Versuch machte hier der Gegner, Gelände zu gewinnen, da aber auch dieser Angriff ebenso wenig Erfolg hatte wie der vorige, so gab er hier seine Absicht gänzlich auf und zog sich mit seinen Kolonnen, den Wald schwach besetzt lassend, nach Lorch zurück.

Inzwischen hatte vor der Front der 1. Kompagnie das Gesecht einen ernsteren Charafter angenommen. Nachdem auch von ihr ein mehrmaliges Vorbrechen feindlicher Schützenschwärme aus dem Wäldchen durch ein ruhiges. wohlgezieltes Feuer der Zäger abgewiesen worden war, machte der Teind den Versuch, seine Schützen mit Kolonnen vorwärts zu stoßen. Bon dem vor der Front der Kompagnie gelegenen Höhenzug rudte gegen 11 Uhr eine feindliche Kolonne, wohl ein Bataillon stark, längs des Wäldchens vor; als sie bis auf 700—800 Schritte gegen den Bahndamm herangekommen war, begannen die Jäger ein Schnellfeuer, das eine entscheidende Wirkung ausübte. Unter Zurücklassung von Toten und Berwundeten, für einige Augenblicke fast auseinandergesprengt, schwenkte die Kolonne in Unordnung nach dem Wäldchen ab und suchte sich daselbst zu bergen. Trop des bereits auf so weite Entfernung verunglückten Angriffs machte kurze Zeit darauf eine zweite Kolonne, ebenfalls von der Sohe herab, einen neuen Borftoß. Aber auch ihr gelang es nur, einige hundert Schritt weiter vorzudringen. Bon Schritt zu Schritt mehrten sich die Berluste, und ein Stocken und Stutzen machte sich in den Kolonnen bemerkbar, das schließlich zur vollständigen Auflösung der Truppen führte. Flüchtend suchten sie Schutz im nahen Wäldchen. Da es auch hier dem Gegner unmöglich war, Gelände zu gewinnen, fo begann er seine Zuflucht zur Umgehung zu nehmen. Sinter dem oben erwähnten Söhenzuge, der von Lorch aus sich nach Often bis an den Bahndamm hinzieht, hatten sich einzelne Kolonnen — einige Kompagnien ftark — entlang gezogen und begannen nun außer Schußweite der 1. Kompagnie den Bahndamm zu erklettern und zu überschreiten. Ginige Schützen hatten sich in dem Sprengungstrichter sestgesetzt und beschossen von hier aus flankierend mit Erfolg die 1. Kompagnie. Diese hatten dis jetzt keine Verluste gehabt; dinnen wenigen Ninuten aber wurden durch diese Schützen 17 Mann außer Gesecht gesetzt. Außerdem folgten bald andere seindliche Kolonnen, die das Bataillon durch Umgehung in eine gefährliche Gesechtslage bringen konnten.

Major v. Pranchowski, in richtiger Erkenntnis der Befahr, ließ die bis jest geschlossene 4. Kompagnie den östlichen Rand von Corbeilles besetzen und ordnete unter dem Schute dieser Kompagnie den allmählichen Abzug der 1. Kompagnie an. Er erfolgte ohne einen Schuf von jeiten des Feindes. Die 2. und 3. Kompagnie nebst den 79ern folgten, während die 4. Kompagnie die Arrieregarde bildete. Auch nicht eine feindliche Abteilung versuchte diesen Rückzug zu stören; er geschah genau in derselben Weise, wie es auf dem Manöverselde zu geschehen pflegt. Kaum war übrigens der Befehl zum Abbrechen des Gefechts erteilt, als ein Korpsbefehl einlief, der anordnete, daß das Bataillon, jedes ungünstige Gesecht vermeidend, sich nach Long Cour auf die vorbereitete Schlachtstellung des Korps zurückziehen sollte. Das Benchmen der Jäger während des Gefechts und des Abzuges war tadellos. Major v. Pranchowsfi jagt darüber selbst in seinem Gesechtsbericht: "Ich kann nicht unerwähnt lassen, daß das Bataillon, zuerst drei schwache Kompagnien stark, demnächst durch zwei, schon im Gesecht gewesene Kompagnien verstärkt, zwei Stunden lang gegen fünf bis sechs feindliche Bataillone auf einer Ausdehnung von etwa 2400 Schritt kein Terrain verloren und jeden feindlichen Angriff zurückgeschlagen hat und erst freiwillig, nach einer drohenden Flankenbewegung, seinen Abzug langsam und unbehindert vollführt hat. Die Haltung des Bataillons, das ich in diesem Feldzuge zum ersten Male geschlossen geführt habe, hat meine große Freude erregt. Die Berlufte des Feindes muffen groß gewesen sein, da diesseits mit der größten Ruhe und Kaltblütigkeit geschossen wurde; die Jäger verloren 2 Tote und 18 Verwundete."

Die übrigen höchst ruhmvollen Kämpse bei Beaune und Juranville hier zu erwähnen, würde zu weit führen. Es sei nur bemerkt, daß der Feind trotz seiner erdrückenden übermacht, 50 000 Mann mit 138 Geschützen gegen anfänglich nur 9000 Deutsche mit 70 Geschützen, uns an diesem Tage nur einiges Vorpostengelände abgerungen hat. Ein zweiter Angriff ersolgte nicht mehr, sondern der Gegner zog sich in der Richtung auf Laden zurück.

Das Oberkommando der Zweiten Armee vermochte am Abend des 28. November die Bedeutung des ersochtenen Sieges noch nicht in vollem Umfange zu übersehen. Da man vielmehr für den folgenden Lag einen abermaligen Angriff des Feindes erwartete, so wurde die Versammlung des III. und X. Korps in Bereitschaftsstellungen bei Beaune la Rolande und Long Cour besohlen.

Am 29. November, von welchem Tage ab das Jäger-Bataillon der Brigade Lehmann (37.) zugeteilt war, standen infolge dieses Besehls am Abend drei Brigaden des X. und das III. Korps zwischen Lorcy und Pithiviers, zwei Brigaden des IX. Korps bei Bonnes und Bazoches les Gallerandes. Bon allen Korps der Iweiten Armee wurden eifrige Erkundungen vorgenommen, deren Resultat ergab, daß der Feind nicht weit ausgewichen sei und die seste Absicht habe, mit diesen gesamten Kräften einen Borstoß nach Norden zum Entsatz von Paris zu machen. Letztere Nachricht wurde durch ein Telegramm von Paris her bestätigt, wonach die Teutschen Kenntnis erhalten hatten, daß die Besatzung einen Aussall nach Süden hin plane, um sich nach glücklichem Turchbruche der Zernierungs-Armee mit der Loire-Armee die Hand zu reichen.

In Ausführung des erwähnten Planes der französischen Heeresleitung ließ General d'Aurelle den linken Flügel seiner Armee eine Rechtsschwenkung machen, die deutscherfeits auf Widerstand stieß und zu dem Gesecht bei Villepion am 1. Dezember und zu dem bei Loigny—Poupry am 2. Dezember führte.

Prinz Friedrich Karl hatte aus dem Hauptquartier Befehl erhalten, den Gegner mit den gesamten Streitfrästen anzugreisen, um eine Entscheidung bei Orleans herbeizuführen. Dieser Besehl gab Beranlassung zu der zweitägigen siegreichen Schlacht bei Orleans am 3. und 4. Dezember. Durch diese Schlacht war der Bersuch der Ersten Loire-Armee (Bourbat), nach Norden durchzubrechen, ein für allemal vereitelt.

Da es sich darum handelte, dem abziehenden Gegner möglichst viel Abbruch zu tun und sein Festsetzen an der Loire zu verhindern, so wurde das Vorgehen der ganzen deutschen Heeres-Abteilung angeordnet. In der Folge führte dies zu der dreitägigen Schlacht bei Veaugenen-Cravant am 8. bis 10. Dezember, durch welche die Deutschen allmählich bis nach Blois vordrangen.

Wenden wir uns nun wieder dem Jäger-Vataillon zu, das in anstrengenden Märschen, zum Teil auch zur Nachtzeit und bei großer Kälte, von Beaune über Chalmont—Pithiviers—Artenan, die in Weinbergen ganz versteckt liegende Vorstadt Orlbans, Fleurn, erreicht hatte. Sier erhielt am Worgen des 9. Dezember das Bataillon den Beschl, durch Orlbans und in der Nichtung auf Beaugenen weiter zu marschieren. Nach mehrstündigem Warsch ließ sich Kanonendonner hören, doch erst mit der Dunkelheit erreichten die Jäger das Gesechtsseld und konnten nicht mehr tätig eingreisen.

# Beaugency-Cravant, 10. Dezember.

Früh am Morgen des 10. Dezember stand das Jäger-Bataislon gesechtsbereit mit auseinandergezogenen Kompagnien westlich Beaugenen. Gegen Mittag wurde der Beschl gegeben, ein auf der Höhe vor der Front der Jäger gelegenes Gehöft durch eine Kompagnie zu besetzen. Die 1. Kompagnie erhielt diesen Auftrag und ging gleich darauf mit zwei Zügen als Schützen vor und ließ die beiden anderen als Unterstützung unter Feldwebel Wolse solgen.\*) Wan konnte er-

<sup>\*)</sup> Feldwebel Wolle ergählt: Im Bormarich begriffen, erschien bei meiner Abteilung ein von dem Divisionskommando entsandter katholischer Feldpropst, der fragte, wer die Abteilung kommandiere, und, als ich ihm dies beantwortet hatte, um die Ersaubnis bat, einige Worte zu uns sprechen zu dürsen. Darauf hielt er während wir im Marsch blieben, seine Kopfbebedung abenehmend, eine feurige Ansprache, wies uns auf unsere Pflicht hin, für König und Baterland zu

kennen, dak um den Besik dieses Gehöfts schon erbitterte Kämpse geführt, und dak die Wegnahme dieses durch Granatseuer stark mitgenommenen, unmittelbar vor der französischen Aufstellung gelegenen Gehöfts eine ichwierige Aufgabe sei. Die Schiigen wurden denn auch von den Franzosen, die in guter Stellung hinter Erdaufwürfen und Mauern lagen, mit heftigem aber umwirksamem Feuer empfangen und legten sich am Hange, da sie nicht weiter vordringen konnten, in leidlicher Deckung nieder. Späterhin wurde hier das Zeuer fast ganz eingestellt, aber um so heftiger hatten die rechts der Jäger liegenden Wecklenburger zu fämpfen. Als fich die Nacht auf das Gefechtöfeld jenkte, und das Schießen allmählich verstummte, hatte die 1. Kompagnie ihre Stellung dem überlegenen Gegner gegenüber wenigstens behauptet. Für die Racht zog sich die Kompagnie unter Zurücklassung einer Feldwache nach Montrouge zurück. Die drei anderen Jäger-Kompagnien hatten den ganzen Zag über zum Zeil im Granatseuer bei Beaugency bereitgestanden, ohne eingreifen zu dürfen. Gegen Abend löste die 3. Kontpagnie einen Zeil der mecklenburger Jäger in vorderer Linie ab und ließ während der Nacht ebenfalls ihre Feldwachen am Jeinde.

Um den Gegner sich nicht nach heißem Kampse erholen zu lassen, war für die Nacht eine Beunruhigung der seindlichen Vorposten angeordnet worden, und dementsprechend wurden von sämtlichen Feldwachen der ganzen Linie um 1 Uhr nachts einige Leute bis nahe an die seindlichen Vorposten vorgeführt, gaben dort heftiges Schnellseuer ab und zogen sich eiligst wieder zurück. Die nächtliche Ruhestörung schien vollständig geglückt, denn Marmsignale, Kommandos und Lärm war bei den Franzosen zu hören, aber mit der Ruhe unserer Truppen der vorderen Linie war es zunächst auch vorbei.

Die grauende Morgendämmerung fand die 10. Jäger wieder auf dem am Abend verlassenn Posten. Die Viwaksseuer beim Feind waren bereits er-loschen, und lauter Lärm von dort ließ auf eine größere Bewegung schließen. Gegen 9 Uhr morgens bemerkte Hauptmann v. Wilden ann, wie der Gegner anstatt zum Angriff zu schreiten, seine Truppen hinter den vorgeschobenen Schützenlinien zum Rückzug ordnete. Sosort abgesandte Weldungen benachrichtigten den kommandierenden General, den Divisions- und Vataillonskommandeur von dem Vorgesallenen. Zur genaueren Feststellung des Rückzuges der Franzosen ging die 1. Kompagnie in westlicher Richtung weiter ver, vertrieb in leichtem Gesecht die Schützen von der Höhe, erhielt nun den Vlick auf die Nachhut des abziehenden Gegners und folgte ihm dis Wer.

Von hier aus incldete der Kompagniechef nochmals den Whzug der Franzosen in der Richtung auf Blois. Diese Nachrichten der Kompagnie müssen wohl die ersten und richtigsten gewesen sein, denn der kommandierende General dankte dem Hauptmann v. Wilde in ann persönlich für seine frühe und richtige Meldung, und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Wecklenburg verlieh ihm

ftreiten, und erteilte uns, wes Glaubens wir auch seien, kraft seines Amtes Absolution unserer Sünden. Ginen ergreisenderen Augenblick hat wohl niemand erlebt, und auf alle Jäger machte diese heilige Handlung einen nachhaltigen Eindruck.

in Anerkennung des wichtigen Dienstes, den er der Armee-Abteilung geleistet, das Militärverdienstfreuz 2. Klasse.

General Chanzy, Kommandeur der Zweiten Loire-Armee konnte auf ein Eingreifen des Generals Bourbaki nach dieser Schlacht bei Beaugency—Cravant nicht mehr rechnen und beschloß, sich auf Vendome zurückzuziehen.

Fenseits der Loire wollte er wieder Halt machen und den verzweiselten Kampf gegen die Deutschen von neuem aufnehmen. Er erhielt aber von seinen Generalen die übereinstimmenden Verichte, daß ihre Truppen durch die Anstrengungen der vorhergegangenen Schlachten und Gesechte und die ununterbrochenen Märsche so ermüdet und in solcher Versassung seinen, daß sie keinen Kampf mehr aushalten könnten. Dieser Umstand zwang den General, den weiteren Rückzug auf Le Mans anzuordnen, und er besahl daher, daß der rechte Flügel über Montoire, die Mitte über St. Calais, das bei Festeval und nördlich davon stehende 21. Armeekorps über Vibrahe marschieren solle.

Deutscherseits war man über den Zustand der französischen Truppen wohl unterrichtet, erwartete aber doch schon am Loir den entscheidenden Kampf. 15. Dezember wurde ein Borgehen des X. Korps gegen den feindlichen rechten Flügel angeordnet. Das Säger-Bataillon jollte dabei mit anderen Truppenteilen von der Straße Blois-Bendome in der Höhe von Malignas links abbiegen, die feindliche rechte Flanke, die man an der Straße Tours—Bendome vermutete, bedrohen und angreifen. Das Bataillon fam in Gefechtsformation, in Kompagnickolonnen außeinandergezogen, 2. und 3. Kompagnie voran, 1. und 4. Kompagnie folgend, bis vorwärts St. Anne und jette sich auf den linken Flügel des dort bereits haltenden II. Bataillons des 17. Regiment. General v. Diringshofen befahl nunmehr, zwei Infanterie-Kompagnien daselbst zu halten, während er die beiden anderen auf Orgie dirigierte. Das Jäger-Bataillon ging im feindlichen Granatfeuer auf Le Grand Putcaux weiter vor, von wo aus es in der linken Flanke von St. Amand her feindliche Kolonnen wahrnahm. Die 3. Kompagnie hielt, um die linke Flanke zu sichern, Le Grand Puteaux besetzt, wärend die drei anderen Kompagnien füdlich Orgie gegen Billerable vorgingen. Zwei in Le Grand Kuteaux gefangene Franzosen sagten aus, daß in La Borde und weiter auf St. Amand zu fich etwa fünf bis sechs feindliche Bataillone mit zwanzig Geschützen befänden. Diese Aussage bestätigte auch eine deutsch sprechende Dame, die in einem Wagen auf der Chausse gefahren kam und zwecks Erkundigung angehalten wurde. Gleichzeitig meldeten Patrouillen, daß Villerable und Huisseau en Beauce vom Feinde stark besetzt seien. Ein weiteres Vorgehen wurde den Jägern daher unmöglich gemacht, weshalb das Bataillon diesen Abschnitt besetzte und am Abend Posten vorschob.

Schon in der Nacht zum 16. Dezember melbeten die Patrouillen die Räumung einzelner von den Franzosen besetzter Orte und den Abzug des Gegners nach Vendome. Die Vesatzungen der weiter südlich gelegenen Ortschaften wichen hingegen in der Richtung auf Tours aus.

#### Bendome, 16. Dezember.

Ilm 9 Uhr begann der Bormarsch gegen Bendome, das gegen 111/4 Uhr erreicht wurde. Unterwegs konnte man von den Höhen herab deutlich auf der Straße nach Le Mans abziehende Kolonnen und Bagagen wahrnehmen. Zwar hatte der Gegner durch Sprengungen sämtliche übergänge des Loir für die Deutschen unpassierbar machen wollen, jedoch war es ihm in der Eile nicht überall gelungen, so daß der Zeitverlust für unsere Truppen nur sehr gering war. Um Kordrand von Bendome angekommen, die 1. Konpagnie voraus, schickte sich das Bataillon gerade zur Berfolgung des Gegners an, als sich auf den vorliegenden Höhen starke seindliche Schützenschwärme entwickelten.

Sofort besetzte die 1. Kompagnie auf dem linken Flügel, Front nach dem 1500 Schritte entfernten Montrieur, die 3. und dann die 2. Kompagnie rechts da-

neben den Eisenbahndamm, während die 4. Kompagnie als Rejerve zurücklieb. In diesem Augenblicke war dies-Artillerie <u>feitiae</u> auf Höhen rüdwärts Bendome aufgefahren, und ihr äußerft wirksames Feuer richtete sich auf die hinter den feindlichen Schützen befindlichen Kolonnen, in diesen große Verlufte hervorrufend. icheinend hatten die aus Infanterie, Kavallerie und Artillerie bestehenden Truppen des Feindes keine Ahnung vom Anmarsch des X. Korps Der eilige Abzug gehabt. der Franzosen erfolgte durch zwei die Söhen nordwestlich

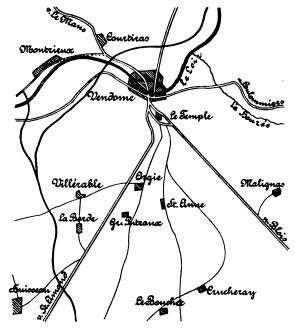

Bendome durchschneidende hohlwegartige Mulden, in denen bald durch das Feuer unserer Artillerie eine erfolgreiche Wirkung zu sehen war. Eine seindliche Batterie fuhr an der Höhe entlang, um einen dieser Wege zu erreichen, doch als sie die große Berwirrung dort sah, entschloß sie sich, weiter zu eilen und das schützende Dorf Montrieux, an der Schützenlinie der Jäger vorbei zu gewinnen. Dies gewahrend, wollte der 3. Zug der 1. Kompagnie unter Feldwebel Wolle in der Richtung auf das Dorf vorspringen, um der Vatterie den Weg abzuschneiden und sie durch Niederschießen der Pferde zum Halten zu zwingen. Zedoch der tief aufgeweichte und lehmige Boden gestattete kein schnelles Vorwärtskommen, und die Vatterie erreichte mit dem ersten Geschütz Montrieux, als unsere Jäger noch mehrere hundert Schritte vom Dorse entsernt waren. Nun hieß es Halt gemacht, sollte noch ein Ex-

folg erzielt werden. Die vordersten Jäger des Zuges vereinten ihr Feuer auf die Bespannung des letzten Geschützes, die turz vor dem ersten Hause zusammenbrach. Soweit die ermüdeten Glieder es zuließen, entspann sich nun ein Wettlauf nach dem Geschütz, das von der Bedienungsmannschaft verlassen, auf dem Wege stand. Die toten und verwundeten Pferde wurden abgeschnitten, das Geschütz gewendet, und zurück ging es der Kompagnie zu.

Etwa gleichzeitig bemerkte die 3. Kompagnie rechts vorwärts eine feindliche Batterie, die, gedeckt durch ein Bataillon Infanterie, aber durch die Braunschweiger gedrängt und von unserer Artillerie bei Le Temple beschossen, absahren wollte. In richtiger Erkentnis der Lage ließ der Kompagnieführer, Leutnant Freiherr Senfft v. Pilsach zwei Züge unter Feldwebel Wilschke und Luther eiligst vorgehen und die absahrenden Geschütze unter Teuer nehmen. Nachdent einige Pferde gefallen, famen zwei Geschütze zum Stehen, die von den Sägern, zwar noch belästigt durch das Feuer des auf die Höhe zurückgegangenen seindlichen Bataillons, bald erreicht wurden. Beim zweiten Geschütztrasen zu gleicher Zeit, von rechts anlaufend, Braunschweiger ein und beteiligten sich an der Wegnahme. Die Oberjäger Plaumann und Wiebe, welche die ersten an den Geschützen waren, brachten sie nach Bendome und lieferten sie dort dem Divisionskommandeur ab. Gegen 2½ Uhr nachmittags erstieg das Jäger-Bataillon in breiter Front die vorliegenden, jest frei gewordenen Söhen und sah auf der Straße nach Le Maus eine lange Wagenkolonne, bedeckt von einem Vataislon Infanterie, abfahren. Schnell wurden die 3. und 4. Kompagnie und ein Zug der 1. Kompagnie nach der Chaussee entsandt, um die Kolonne zu versolgen. Rechts und links der Straße vorgehend, näherten sich die Jäger der abziehenden Kolonne soweit, daß sie dieselbe mit Erfolg beschießen konnten. Gefallene und verwundete Pferde brachten die Wagen zum Stehen und erleichterten den heftig vordringenden gägern die Erreichung ihrer Beute; 1 Mitrailleuse, 4 gefüllte Artillerie-Munitionswagen, 120 Gefangene und 60 Bagagewagen fielen nach kurzem Kampfe in ihre Hände. Die 2. Kompagnie, die beim Borgehen als Dechung des äußersten linken Flügels gegen ein feindliches Bataillon und eine Eskadron herausgezogen war, wurde, da die Bedeckungsmannschaften der Wagenkolonne nun rechts und links der Straße gegen die Jäger vorgingen, unter Zurücklassung eines Zuges beranbeordert, so daß also fast das ganze Bataillon bei der Wegnahme der Wagen tätig war.

Der Feind in der linken Flanke, wohl schon stark entmutigt, ließ sich durch den einen Zug aufhalten und zog sich dann zurück.

Abends gegen 8 Uhr nahm das Bataillon eine Borpostenstellung an der Straße nach Le Mans bis zum Loir, vorwärts Courtiras bis Montrieur. Hier verblieb das Bataillon bis zum 21. Dezember auf Borposten, an welchem Tage es wieder der 37. Brigade unterstellt wurde. Es marschierte alsdann, nachdem ihm am 22. ein Rubetag gegönnt war, nach Blois a. L. ab, um dort zu erkunden und beizutreiben. Bei nassen und kaltem Better, das den guten Gesundheitszustand der Jäger etwas herabdriicke und den Betleidungsstücken, hauptsächlich den

Stiefeln arg zusethe, bezog es vom 23. bis 25. Dezember auf dem linken Ufer der Loire Borposten.

Hier wurde von den Kompagnien zum Teil unter brennendem Tannenbaum das Beihnachtsfest geseiert und, um sich an diesem Abend etwas zu gute tun zu können, waren auß den vor der Postenlinie liegenden Ortschaften Lebensmittel beigetrieben worden; Weihnachtslieder wurden gesungen und an die Lieben in der Heimat gedacht und geschrieben.

Die alsdann bei Blois am 23. vereinigte 19. Division übernahm die Sicherung gegen Tours und durchstreifte zu diesem Zwecke das Gelände auf beiden Flußusern. Es kam hierbei zu österen kleineren Zusammenstößen mit dem Gegner, jedoch größere Massen des Feindes wurden nicht angetrossen. So hatte auch das Bataillon und eine Schwadron 9. Dragoner-Regiments am 26. Dezember in der Nichtung auf Amboise aufzuklären und gleichzeitig Beitreibungen auszuführen. Das Detachement langte um ½3 Uhr in Chaumont a. L. an, stellte dortselbst Borposten aus und sicherte sich durch vorgeschickte Patrousllen, während die anderen Mannschaften Quartiere bezogen.\*)

Der Auftrag war nicht so leicht ausführbar, da unsere vorgeschobenen Truppen schon vielfach von Franktireurs beunruhigt waren.

Es wurde nun ein anfässiger Franzose aus dem Orte, der auf mein Befragen angab, die Ferme zu kennen, mitgenommen, und führte derselbe und über Feld und Wald an einzeln liegenden Gehösten vorbei, dis auf eine etwas frei gelegene Höhe. Dort halb rechts von der Straße, ungefähr auf 800 bis 1000 Schritte, zeigte er auf ein im Walde liegendes (Behöst, welches die Ferme sein sollte, mit den Worten: Monsieur voild la forme "Fromitage"! Ich sagte dem Franzosen, hätte er uns falsch geführt oder in eine Falle gelock, so sein toter Wann, ließ, damit er nicht entwischen konnte, einen Jäger bei ihm zurück und gab dem Jäger den Austrag, der Kompagnie zu berichten, salls uns etwas passieren sollte.

Eine Spipe ließ ich links auf der Straße weiter vorgehen, Patrouillen postierte ich links an die Baldlifiere, und ich folgte mit dem Reft mit 100 Schritten Abstand gerade über bas freie Keld, um das Gehöft so zu umfassen. Kaum waren wir auseinander gegangen, so wurde es auf ber Ferme lebendig, ungefähr 10 bis 15 Blaufittel wurden sichtbar, beratschlagten und verschwanden. Im Augenblid barauf wurde eine Herbe Hammel sichtbar und verschwand, wie bazu abgerichtet, mit ihrem Schäfer im bichten Balbe. Wir gingen nun auf bas Behöft vor, ba uns bie Sache nicht geheuer portam, aber es ereignete fich nichts. Dort angefommen, fanben wir anscheinenb ben Befiger und einen Anecht vor; auf mein Befragen, wo bie Schafe geblieben, antwortete ber Frangofe gang frech, er mußte von feinen Schafen. Das mar mir benn boch ein wenig zu viel und ju Unterhandlungen blieb und verdammt wenig Beit. Rach einer abermaligen Frage: Bo find die Schafe? und die gleiche Antwort, machte ich meine Buchfe fertig, schlug auf ihn an und fragte bas britte Mal. Da ichrie fein armes Beib mit einem Rinde auf bem Urme in ber haustur ftehend, er möchte boch um Gottes willen ichnell bie Schafe fuchen helfen. Er freibebleich voran, wir hinterher, und in faum gehn Minuten maren mir im Befige ber Berbe, welche im Balbe verftedt mar. Ginige Jager maren auf bem Gehoft gurudgeblieben mit ber Beifung, ein Kuhrwert zu besorgen, um des ichnellen Mariches wegen das Gepad zu fahren. Wie gesagt, so

<sup>\*)</sup> Aber eine am 27. Dezember 1870 vorgenommene Fouragierung schreibt ber Oberjäger hinge (fpater Leibjäger Gr. Majestat bes Königs Wilhelm I.):

<sup>&</sup>quot;Ich bekam an diesem Tage den Sonderaustrag, mit einigen zwanzig Jägern eine Herbe Hammel, die, angeblich unter Obhut von Franktireurs stehend, der französischen Armee gehören und sich auf einer 10 Kilometer südöstlich von der Hauptstraße entsernt liegenden Ferme "Eremitage" befinden sollte, zu sassen, was schon einmal vergeblich versucht worden war.

Am Worgen des folgenden Tages wurden von hier aus drei Züge Dragoner und 140 Jäger, die auf 16 von einer Fuhrparkfolonne gestellte Planwagen gesett waren, gegen das immer noch 15 dis 20 Kilometer entscrnte Amboise weiter vorgeschickt, um zu erkunden und aus den umliegenden Ortschaften beizutreiben. Der Bataillonskommandeur begleitete dieses Octachement. Die zurückgelassenen Jäger und Dragoner trieben währenddessen in Chaumont Lebensmittel bei und stellten Borposten zur eigenen Sicherung und zur Aufnahme des gegen Amboise vorgehenden Detachements aus. Da man jeden Augenblick darauf gesaßt sein mußte, seindlichen Abteilungen zu begegnen, nahm letzteres solgende Warschsormation au: 1 Zug Dragoner als Avantgarde, 100 Schritt dahinter 5 Wagen mit Jägern, dann folgten mit 200 Schritt Abstand die übrigen Tragoner und Jäger auf Wagen 2c.

In dieser Formation ging es nun bei schneidender, bitterer Kälte im Trabe auf der Chaussee vor, und da die Jäger sehr auf den Wagen froren, hatten sie alle Plane heruntergelassen und möglichst dicht zugebunden, so daß nur noch vorn die Wagen offen waren.

So gelangten die vordersten Wagen etwa bis auf 150 Schritt an Killy heran, die Dragoner waren bereits im Orte verschwunden, und niemand dachte mehr daran, daß man hier noch auf den Feind stoßen könne, als plöglich sich der Dorfrand besetzt zeigte und die Wagen von dort beschossen wurden. Es trat eine augenblickliche Stockung und Verwirrung ein, da die vordersten Pferde scheuten, Kehrt zu machen suchten und so auf der engen Chausse, die links von steilen Felswänden eingesatzt war und rechts steil absiel zu den tief gelegenen Loire-Wiesen, sich sesstuhren. Zu alldem mußten die Jäger erst die Plane zerschneiden, da sie die Bindsaden nicht rasch wieder zu lösen vermochten.

Trozdem dauerte es aber nur Sckunden, bis die Jäger von den Wagen herunter waren, sich rasch auf der tiefgelegenen Wiese formierten und zum Angriff auf den Dorfrand vorgingen. Der Feind ließ es jedoch hierzu nicht kommen, sondern zog sich nach einigen Schüssen in südwestlicher Richtung durch das Dorf zurück, da inzwischen der Zug Dragoner, der das Dorf bereits durchritten hatte, auf das in seinem Rücken gehörte Feuer zurückgeeilt war und den Südausgang desselben beseth hielt. Die Jäger gingen sosort im Laufschritt gegen Rich vor, besetzen hier vor allem den westlich des Ortes gelegenen Söhenrand mit dem Schlospark, woselbst sie dann Gelegenheit fanden, dem abziehenden Feinde, etwa 200 Zuaben und Wobilgarden und 40 Reitern (Spahis), welcher gerade in den vorliegenden Waldungen verschwand, einzelne Schüsse nachzusenden.

geschehen, in kaum 20 Minuten ging's erleichtert mit Schäfer, hund und hausherrn im Geschwindsschrit zum Detachement zurück und von dort auf eigene Faust auf Blois. Wie richtig wir gerrechnet hatten, hörten wir bald hinter uns an dem Scharmühel, welches ein Teil der Kompagnie zu bestehen hatte. Eine Ulanenpatrouille brachte uns gleich hinterher den Besehl, so schnell wie möglich nach Blois zurückzusehren. Unsere schöne Beute hätten wir unter keiner Bedingung gern wieder herausgegeben, denn wir hatten schon längere Zeit Mangel an frischem Fleisch. Bei unsern Vorposten angekommen, opserten wir den 92 ern aus Dankbarkeit gern verschiedene schlapp gewordene Tiere, die wir auf die mitgesührten zweiräderigen Karren gepackt hatten. Nachmittags um 3 Uhr kamen wir in Blois mit unserer Beute an."

Inzwischen waren auch die übrigen Jäger und Dragoner herangekommen, und ließ Major v. Przychowski die Ausgänge des Dorfes nunmehr mit Wachen besetzen und im Ort gründlich beitreiben.

Die Dorfbewohner sagten aus, daß der Führer der Abteilung geglaubt habe, es nahe sich dem Dorfe eine seindliche Wagenkolonne, und daher beschlossen habe, dieselbe abzufangen. Seine Leute hätten sich daher im Dorfe verborgen halten und die Dragoner unangesochten durchlassen müssen. Alls aber beim Näherkommen die Besehung der Wagen mit Soldaten erkannt wäre, habe er auf sie seuern lassen und sich dann sofort zurückgezogen.

Aus dem ganzen Benehmen der Einwohner glaubte man annehmen zu müssen, daß auch sie an dem Feuer auf die Wagen nicht unbeteiligt gewesen waren; der Major v. Przydo o wöf i ordnete deshalb eine gründliche Durchsuchung der Häuser auch nach Wassen an. Dierbei wurde in einem der letzten Häuser des Ortes ein in einem blauen Kittel eingewickeltes Gewehr, aus dem frisch geschossen war, unter der Zimmerdecke versteckt, gefunden. Der Besitzer, ein starker, schoszewachsener, verwegen aussehnder Mann, leugnete natürlich, mit dem Gewehr geschossen zu haben, machte aber einen so verdächtigen frechen Eindruck, daß er gesangen genommen und gesesselt wurde. Die Einwohner, die den Mann als berücktigten Wilddieb zu fürchten schienen, waren mit seiner Gesangennahme nicht unzufrieden, gaben sogar stillschweigend zu, daß er sich an dem Schießen auf die Wagen beteiligt habe. Noch am Nachmittage wurde das Todesurteil in Chaumont an ihm vollstreckt.

Nach etwa dreistündigem Beitreiben, wobei den Jägern auch noch einige Hammel in die Hände fielen, trat das Detachement von Rilly seinen Rückmarsch an. Mit vollgepackten Wagen und einer Herbe von gegen 500 Hammeln, sowie mehreren Stücken Rindvieh, traf man gegen Abend, von den Kameraden freudig begrüßt, wieder in Blois ein.

Um die Deutschen von Tours abzulenken, ließ General Chanzy den General Jouffron mit einer Division des 17. Korps gegen Bendome vorgehen. Als letterem nun der Anmarich der Deutschen gemeldet wurde, erhielt er vom General Chanzy den Bejehl, unter Mitwirkung der bei Chateau du Loir stehenden Streitfräfte gegen Bendome vorzustoßen. Infolgedessen kam es am 31. Dezember zum Gefecht bei Lendome, zu welchem das Jäger-Bataillon wieder von Blois nach Bendome beordert wurde und zur 40. Brigade zurücktrat. In das Gefecht selbst griff das Bataillon nicht mehr ein, da bei dessen Ankunft die Entscheidung bereits gefallen war. Dieses und andere kleine Gefechte mit Truppen der 3meiten Loire-Armee ließen die Deutschen annehmen, daß General Changn, sobald er seine Armee wieder zusammengezogen und gekräftigt hatte, offensiv vorgehen würde. Da man auch die Erste Loire-Armee unter General Bourbati noch bei Bourges vermutete und ein gleichzeitiges Vorgehen beider Armeen gegen Paris für bedenklich hielt, so mußte der Zeitpunkt, in welchem beide Armeen räumlich noch sehr weit getrennt waren, benutt und die schleunige Offensive gegen die nächste (Zweite Armee) angeordnet werden, um diese abzusertigen, ehe die andere zur nahen Einwirkung gelangen konnte.

## 1871.

Um Neujahrstage erhielt Feldmarichall Pring Friedrich Karl aus dem Hauptquartier zu Versailles den Beschl, daß die Zweite Armee sofort die Offensive gegen die von Westen heranrückenden seindlichen Streitkräfte zu ergreisen habe und ihr zur Verstärkung das XIII. Armeekorps (17. und 22. Infanterie-Division) und die 2. und 4. Kavallerie-Division zugeteilt wurden. Herner sollte es Aufgabe der Zweiten Armee bleiben, Orleans besetzt zu halten und für die nächsten Tage wenigstens die auf dem rechten Ufer der Loire auf Nevers laufenden Straßen mit ausreichenden Kräften zu beobachten. Die Vereinigung der Armee dürfte am Bois von Bendome bis Billiers anzuordnen und innerhalb zwei Zagen auszuführen sein. Dementsprechend und in der Annahme, daß der Feind nur unerhebliche Streitkräfte Bendome gegenüber entwickelt habe, um die weiter rückwärts gelegenen Erholungsquartiere der Zweiten Loire-Armee zu sichern, da außerdem zu hoffen war, falls der Vormarich der Deutschen verborgen blieb, daß der Gegner in seinen Quartieren überrascht werden könnte, ordnete Prinz Friedrich Karl folgendes an: Die 20. Division solle sich abwartend bei Bendôme verhalten, das X. Korps fowie die 1. und 6. Kavallerie-Divifion fich am 5. Januar auf die Linie Bendôme—St. Amand versammeln und am 6. bis Wontoire vorrücken, das III. Korps am 6. bei Bendôme aufschließen und mit seinen Spißen den Azan-Abschnitt erreichen, das IX. Korps (mit Ausnahme der 25. Division) mit der 2. Kavallerie-Divifion bis zum 6. nach Włorée und das XIII. Korps mit der 4. Kavallerie-Divijion bis zu demselben Tage von Chartres nach Bron vorrücken und starke Abteilungen aller Wajfen auf Nogent le Rotrou vorjchicken. Die 5. Kavallerie-Division sollte die rechte Flanke der Armee decken.

Das Jäger-Bataillon verblieb nach diesen Anordnungen mit der 20. Division bei Bendome und erhielt in dem Orte Quartiere angewiesen. Diese Tage der Ruhe, an welchen nur eine Wache vor dem Divisionskommandeur zu stellen war, wurden eifrig benutzt, die mit der Zeit sehr schadhaft gewordenen Sachen in stand zu seken.

Am 2. Januar erhielten Premierleutnant v. Bismard, Leutnant v. Senfft, Feldwebel Brid, Feldt, Giese, Luther und Biezens das Eiserne Kreuz 2. Klasse überreicht, das Leutnant v. Lösede vor einigen Wochen ebenfalls schon erhalten hatte.

## Billiers, 6. Januar.

Am 5. Januar abends erhielt der Kommandeur, Major v. Przhho wsfi, den mündlichen Auftrag, am 6. früh als rechte Seitendeckung am rechten Ufer des Loir den Bormarsch der 20. Division zu begleiten. Demgemäß trat das Bataillon früh 7½ Uhr den Bormarsch an. Als es gegen 8¾ Uhr bei Villiers ankam, stieß die Avantgarde plöglich auf feindliche Infanterie, welche die Höhe weftlich Villiers beset hatte. Die 3. Kompagnie rechts, die 4. links entwickelt, und beide vereint, warsen den Gegner im ersten Ansturm und unter Hurra in das Tal des Baches,

der von Azay kommt. Da jedoch auf den Höhen bei Mazange sich stärkere Infanteriekolonnen zeigten, auch Artislerie aufgefahren und der rechte Flügel durch Umgehung von Norden her bedroht war, so wurde die 1. Kompagnie unter heftigem Granatseuer nach Haute Boissière gesandt, um, Front nach Norden, diese Häuser zu besetzen. Die 2. Kompagnie verblieb vorläusig im Dorse als Reserve. Gegen 11½ Uhr entwickelte sich der Feind, vier bis fünf Bataislone stark, zu einem Borstoß, während gleichzeitig unser rechter Flügel von neuem durch eine Umgehung bedroht wurde.

Den Frontangriff wiesen die Kompagnien durch kräftiges, wohlgezieltes Feuer ab, während die 1. Kompagnie der Umgehung dadurch entgegentrat, daß sie sich rechts in die Büsche bei Haute Boissiere zog. Bald nach diesem ersten Angriff folgte ein zweiter Borstoß des Feindes, der durch Artillerieseuer eingeleitet war, aber ebenfalls ohne Erfolg blieb. Um 1 Uhr, nachdem der Gegner noch bedeutendere Kräfte entwickelt hatte, rüstete er sich zu einem dritten Vorstoß. Um diesem vorteilhafter begegnen zu können, wurden die 3. und 4. Kompagnie näher

nach Villiers herangezogen, da hier die Deckung und das Schußfeld erheblich besser waren, und die 4. durch die 2. Kompagnie abgelöst, weil sie sich gänzlich verschossen hatte. Die Verhältnisse gestalteten sich jeht immer schwieriger und ernster. Der Feind hatte die Umgehung der rechten Flanke unterdessen so weit fortgesetzt, daß ein Rückzug nach Vendome nicht mehr möglich war. Das Vataillon beschränkte

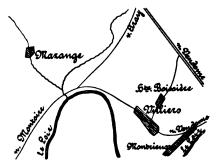

sich eigentlich nur noch auf die Verteidigung des Talrandes, auf welchem auch im Rücken der Jäger das Erscheinen des Feindes jeden Augenblick erwartet wurde. Ilnd wirklich erschien jetzt auch eine Abteilung auf der Chausse von Vendome her, so daß nunmehr das Bataillon völlig umzingelt und abgeschnitten schien, da ein Ausweichen über den Loir wegen Zerstörung der Brücke nicht möglich war.

Rasch rückte die Abteilung, die immer noch für eine seindliche gehalten wurde, gegen Villiers näher heran, und schon sollte der Ausgang des Dorses zum letten Verzweiflungskampf besetht werden, als man durch ein sortwährendes Vlizen und Funkeln über den Köpsen der Abteilung zweiselhaft wurde, ob es Franzosen seien. Sehr bald wurde nun auch durch die Feldstecher erkannt, daß es Kavallerie war, und daß das Funkeln über den Köpsen derselben von dem Flattern der Lanzensähnchen herrührte. Damit war die Abteilung als preußische Manen erkannt, und nun wußte man, daß Silse nahte. Nach wenigen Minuten hatten sie Villiers erreicht und meldete nun der Führer des Ulanen-Zuges, daß er die Spize des III. Armeekorps bilde und auf den sortwährenden Kanonendonner und das Gewehrfeuer hin nach Villiers marschiert sei. Die Insanterie-Brigade solge ihm auf dem Fuße. In eiliger Gangart wurde ihnen der damalige Adjutant Leutnant Krahmer-Wöllen berg entgegengesandt, um den Brigadekommandeur, Oberst v. Conta (Regimenter 8 und 48), über die Lage zu unterrichten.

Die der Brigade beigegebenen zwei Batterien und eine Schwadron Ulanen gingen nun im Galopp vor, während die Infanterie zum Teil im Laufschritt folgte.

Das war nun Hilfe zur rechten Zeit! Denn bereits hatte der Feind den dritten Borstoß mit Erfolg durchgeführt, den dießseitigen Talrand gewonnen und die Fäger in der Richtung auf Billiers zurückgedrängt.

An dem nun folgenden Gefecht der 9. Brigade beteiligten sich nur einzelne Jäger; das Bataillon sammelte sich in Villiers.

über fünf Stunden hatten die Jäger dem bedeutend überlegenen Feinde — derselbe entwicklte 5 bis 6 Bataillone, 2 Batterien und 2 Mitrailleusen — standgehalten, und wenn die Berluste im allgemeinen keine großen waren (Feldwebel V i e z e n s , Vizeseldwebel D e g e n e r und 4 Jäger tot und 15 Jäger verwundet), so ist dies der geschickten und gewandten Benutzung des Geländes seitens der Jäger und dem schlechten Schießen der neusormierten französischen Truppen zuzuschreiben.

Am Abend des Gefechts, nachdem die Franzosen über den Azan-Bach zurückgeworfen waren, stellte das Bataillon Borposten aus und bezog in Villiers Quartiere. Am nächsten Tage marschierte es nach Montoire, um zur Division zu gelangen.

Konzentrisch gingen jetzt sämtliche Teile der Zweiten deutschen Armee gegen Le Mans vor, um die Armee Chanzys, die sicheren Nachrichten zusolge von Bourbakinnicht mehr unterstützt werden konnte, da derselbe nach Osten ausgewichen war,\*) zu umsassen und anzugreisen.

Die Armee trat nun vollständig in die zwischen Loir und Sarthe gelegene Landschaft ein, welche teils aus kleinen Hochflächen, teils aus wechselvollen Bergzügen besteht, die nicht selten eine relative Söhe von 200 Metern und darüber erreichen. Zwischen diesen zeigten sich reißende und schnellsließende Wasserläufe, an ihren Ufern steil abgesett, breite und tiefe Täler, ebenfalls mit geröllartigen steilen Sämtliche Höhen sind durch Obstpflanzungen, Gemüse-Rändern hindurch. gärten 2c. bebaut, während die Abhänge mit zahlreichen und großen Weingärten bedeckt find. Die Ortschaften bilden hier keine zusammenhängende dichte Häusermasse, sondern bestehen aus meist steinernen Häusern, die sich jeder auf seiner Scholle errichtet und mit einer Mauer, Wall oder Hecke umgeben hat. Zwischendurch ziehen sich Waldteile und besinden sich Schlösser, meist von großen Parkanlagen umgeben, welche wiederum von festen Nauern begrenzt werden. In diesem Gelände hört jede Übersicht und jedes freie Gesichtsfeld auf, die Bewegung ber Truppen wird eine schwierige und zwingt diese öfter, mit der Art in der Hand sich Bahn zu brechen und einzeln vorzudringen.

Es bieten sich hier fast überall Abschnitte und Stellungen, die sich leicht auch von ungeübten, ja selbst mittelmäßigen Truppen nachhaltig und erfolgreich ver-

<sup>\*)</sup> Gine Depesche aus dem Hauptquartier teilte mit, daß Bourbaki unter Zurudlassung von 20000 Mann bei Bierzon und Bourges sich mit der I. Loire-Armee nach der oberen Loire und Saone auf Dijon gewendet habe.

teidigen lassen. Hier lag der Berteidiger stets gedeckt und konnte sich ungesehen, falls er aus einer Stellung vertrieben wurde, in die nächste zuruckziehen, während der Angreifer fast Schritt für Schritt im nahen Büchsenseuer Bahn schaffen mußte, um vorwärts zu kommen. Dies war auch das eigentliche Gelände, um den Franktireurs günstige Gelegenheit zu bieten, den Deutschen durch die Kugel aus dem Hinterhalt Verluste beizubringen, um dann ungesehen und unverfolgt zu verschwinden. Zwar hörte hier die überlegenheit des französischen Chassepotgewehrs auf, aber um jo mehr trat auf den Höhen die Mitrailleuse jo recht in ihr eigentliches Element, und wurde, namentlich in den bestrichenen Tälern und Engpässen, eine für die Angreifer gefährliche und verluftbringende Waffe. Die Kavallerie war außer stande, sich hier zu bewegen und konnte nur auf den Straßen Berwendung finden. Diese, meist tief eingeschmittene Hohlwege, und zur damaligen Zeit durch tiefen Schnee, durch den die Pferde hindurchtrabten, teils ganz verweht, oder teils mit Glatteis bedeckt, gestatteten ein Vorwärtskommen nur an einzelnen Stellen und beschränkten die Lätigkeit der Kavallerie aufs äußerste. Die Wirkung der Artillerie konnte hier auch nur sehr wenig ausgenutzt werden, da ein Fahren der Geschütze bei der herrschenden Glätte und bergauf, bergab, wo es das Gelände geftattete, die Pferde bald ermüdete. Selten traten ganze Batterien oder Abteilungen ins Gefecht, denn meist ließen die Stellungen eine Berwendung von mehr wie 1 bis 2 Geschützen nicht zu. Die Hauptlast bei diesen sich hier abspielenden Kämpfen und Gefechten hatte demgemäß die Infanterie zu tragen. Da sich dem Angreifer selbst auf hochgelegenen Punkten selten ein freier Überblick bietet, so muß er auf eine planmäßige Entwicklung seiner Hauptmassen verzichten, besonders da auch die Leitung des Gefechts in jolchem Gelände bedeutend erschwert, wenn nicht ganz unmöglich gemacht wird. Hier mußte jeder Unterführer selbständig handeln und seine Aufgabe zu erfüllen im Auge haben. Waren doch oft einzelne Züge stundenlang, ja auch den ganzen Tag von ihren Kompagnien getrennt, ohne jede Befehlsverbindung.

Die Märsche in diesem Gelände dehnten sich oft bis in die Nacht hinein aus, da das Fortkommen auf den Straßen durch den Schnee, das Eis und die entstandene Glätte große Schwierigkeiten und Anstrengungen verursachte. Öfter mußte Halt gemacht werden, um den erschöpften Menschen und Pferden Erholung zu gewähren. Die Berpslegung war natürlich sehr mangelhaft und mancher freute sich über seine Portion, die er oft im stillen verwünscht hatte, und die Annehmlichkeit, etwas zum Kauen zu haben, machte ihn die geringe Last des Tragens vergessen.

Quartiere zu beziehen, schien bei den großen Entscrnungen der einzelnen Gehöfte und Fermen und wegen der Nähe des Gegners zu gefährlich, so daß mehrsach biwakiert werden mußte. Wenn auch die angezündeten Feuer die halb erstarrten Glieder nicht gefrieren ließen, so war es doch unmöglich, bei der herrschenden Kälte sich dem erquickenden Schlummer längere Zeit hinzugeben. Fröstelnd und zuweilen mit vor Hunger knurrendem Wagen umstanden die Jäger das Biwakseuer und beneideten die wenigen, welche über eine Pfeise oder eine Zigarre zu verfügen hatten. Wancher mag wohl auch in diesen Biwaksnächten, den Blick

auf das Feuer gewandt, an die ferne Seimat und seine Lieben daheim gedacht haben, bis ihm plötslich ein Kommando den Gedankengang jäh durchschnitt und ihn an das Gewehr rief.

Das X. Korps sollte nach Anordnung des Oberkommandos am 9. Januar Parigné erreichen, war aber beträchtlich weiter zurückgeblieben, und so wurde befohlen, daß die Abteilungen des Korps, welche bei Le Pont de Braze sich befanden, über Bance, der bei La Chartre stehende Teil über St. Bincent du Loruer nach Grand Luce marschieren sollte. Als am Morgen des 9. Januar die Avantgarde der 20. Division aus L'Homme heraustrat, wurde sie mit Granat- und Witrailleusenseuer empfangen; in den vorgelegenen Gehösten und Gebüschen zeigte sich seindliche Infanterie. Sosort entwickelte sich die Avantgarde, und mehrere Batterien suhren auf; sie nußten aber des starken Schneegestöbers wegen, welches das Ziel in einen dichten Schleier hüllte, das Feuer wieder einstellen.

Da in dem engen Tale des Brives-Baches ein zäher Widerstand zu vermuten war, so wurden die von Le Pont de Braye nach Bance marschierenden Abteilungen des Korps nach dem Brives-Bach beordert, um den linken Flügel des Feindes anzugreisen.

Nachdem die 20. Division den Feind zurückgedrängt hatte, setzte sie unter großen Schwierigkeiten den Marsch auf dem linken User des Baches fort. Starker Schneefall und Nebel erschwerten das Borwärtskommen in einem Berglande voll steiler Hänge, Schluchten und Hohlwege. Kavallerie und Artillerie führten abgesessen ihre Pferde; jedes fallende Pferd sperrte den Weg und hielt die Kolonne auf. Der kommandierende General fuhr auf einer Prohe. Der Stab des Generalkommandos ging zu Fuß. Die Korpsartillerie wurde überhaupt nicht verwendet, da es unmöglich war, sie auf den glatten Wegen vorzubringen.

# Chahaignes am Brives=Bach, 9. Januar.

Mit denselben Schwierigkeiten, vermehrt durch die Hindernisse, die ein Borgehen ohne Weg und Steg mit sich bringt, hatte auch das Jäger-Bataillon und das I. Bataislon des 92. Regiments zu kämpfen. Diese waren am Morgen aus dem Gros der Division vorgezogen mit dem Auftrage, den Feind in seiner rechten Flanke anzugreifen und später die Division am rechten Brives-Ufer zu begleiten. Demgemäß wendete sich das Jäger-Bataillon, die Braunschweiger als Reserve hinter sich, von L'Homme aus nach Chahaignes, stieß aber vor dem Dorfe auf den breiten, zur Zeit stark angeschwollenen Brives-Bach, der gänzlich unpassierbar war, und wurde vom anderen Ufer durch den einige Gehöfte besett haltenden Gegner mit Feuer empfangen. Brücken oder jonstige Übergänge waren nicht vorhanden; es blieb den Jägern daher nichts anderes übrig, als sich möglichst schnell solche herzustellen. Zu diesem Zweck wurden Bäume gefällt, aus einer nahen Mühle und aus L'Homme Bretter, Leitern und Wagen herbeigeschafft und in Zeit von 34 Stunden zwei Übergänge gebaut, die das Überschreiten des Baches ohne weitere Schwierigkeiten in kurzer Zeit gestatteten. Zwar versuchte ber Feind, mit schwachen Kräften bei dieser Gelegenheit einen Angriff zu machen,

jedoch gelang es der 3. Kompagnie, welche den Bach bereits hinter sich hatte, denfelben leicht abzuweisen und dabei 12 Gesangene zu machen. Nun schritt das Bataillon, die 1. Kompagnie in der Witte, die 2. links, die 3. rechts vorgezogen, die 4. in Reserve zum Angriff gegen Chahaignes, das noch schwach vom Feinde besett war, vor. Nach unbedeutendem Feuergesecht verließen die seindlichen Schützen das Dorf, 40 Mann als Gesangene in den Händen der Jäger zurücklassend.

Das Bataillon die Sicherung übernehmend, die Braunschweiger folgend, marschierte das Detachement auf dem Höhenrücken westlich der Straße nach Le Mans vor. Hier ging es auf ungebahnten Wegen durch die Weinberge, Knicks und Hecken bergauf und bergab, fast immer zu Einem abgebrochen, vor. Durch die vielsachen Windungen des Weges konnte man das Gesecht der Division bald rechts, bald links, manchmal sogar rückwärts hören. Die vorderste Kompagnie, welche die Avantgarde der Jäger bildete, mußte öfter abgelöst werden, weil sie

die großen Anftrengungen, welche die Sicherung in diesem schwierigen Gelände, zugleich mit dem Beil in der Hand sich Bahn brechend, erforderten, nicht lange aushalten konnte. Nachdem mehrere Stunden vom Feinde überhaupt nichts bemerkt war, stieß plöhlich gegen 5 Uhr nachmittags die 1. Kompagnie, welche gerade an der Spike war, etwas südlich Brives auf den völlig überraschten Gegner,

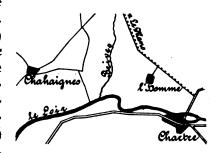

den fie mit Hurra warf und ihm 30 Gefangene abnahm. Die erste Position war zwar durch überrumpelung genommen, jedoch war die Kompagnie zu schwach, um das Gefecht mit Erfolg weiter durchzuführen. Es wurden daher die 3. Kompagnie zur Unterstützung der 1. und die 4. Kompagnie links vorgezogen, die 2. Kompagnie folgte als Reserve. Bei dieser Entwickelung machte das Bataillon cine Linksschwenkung, und erhielt die 4. Kompagnie auf einmal von links her Heuer. Eine gleich dorthin entsandte Abteilung sand keinen Feind mehr vor, dafür aber einige Gewehre, welche die Franktireurs, von denen die Schüsse herrührten, zur Erleichterung ihrer Flucht weggeworfen hatten. Allmählich war die Dunkelheit hereingebrochen, die trot des Schnees in nächster Nähe kaum etwas erkennen liek. In dieser unheimlich finsteren Nacht und in dem unübersichtlichen, unbekannten Gelände konnte man nur Schritt für Schritt langsam vordringen. Um ein Berirren einzelner Leute zu verhüten und um nicht auf die eigenen Kameraden zu schießen, bediente man sich als Erkennungszeichen der preußischen Signale und des bekannten Rufes "Lehm — up". überall wo man auf den Keind stiek, wurde er mit Hurra vertrieben. Diese Jagd dauerte auf diese Weise bis gegen 9 Uhr abends. Alsdann marschierte das Bataillon über Brives auf der Straße nach Le Mans bis nach St. Pierre du Lorouer, wo es um 12 Uhr nachts eintraf und Quartier bezog.

Am anderen Morgen früh 9 11hr verließ das Bataillon St. Pierre wieder und erreichte über St. Bincent den Ort Grand Lucé.

# Die Zerftörung der Bahn Tours-Le Mans durch Sanptmann Renmeifter und Lentnant Runnebanm, 10. Januar.

Beim Kommando des X. Korps war der Beschl eingelaufen, ein linkes Seitendetachement habe die Bahn und die Telegraphen von Le Mans nach Tours baldigst zu zerstören.

Infolgedessen wurde Hauptmann Neumeister, zweiter Ingenieuroffizier beim Generalkommando, vom kommandierenden General mit Ausführung bieses Austrages betraut.

Hart nördlich St. Vincent, als das Jäger-Bataillon gerade einen kurzen Halt machte, um vorgezogene Truppenteile vorbeizulassen, traf der Befehl ein, daß eine Abteilung Säger von 32 Mann, geführt durch einen Leutnant, sich in die Ortschaft zurückbegeben und sich dort zu einer Erkundung unter den Beschl des Hauptmanns Neumeister stellen jolle. Bon jeder Kompagnie wurden daher 8 Freiwillige und die Oberjäger Bojje und Springer dem Leutnant der Reserbe Runnebaum mit der Weisung zugeteilt, nach St. Bincent zu marschieren und sich bei oben genannten Hauptmann zu melden. Gegen 4 Uhr, nachdem sich die Zäger in ihren Quartieren etwas ausgeruht hatten, ließ Hauptmann Reumeifter die Jäger antreten, um ihnen feine Befehle und feine persönlichen Anordnungen mitzuteilen. Als in diesem Augenblick ein Gegenbesehl vom Generalkommando eintraf, der das Unternehmen unterfagte, da die große Straße Le Mans—Tours, welche überschritten werden mußte, noch in Feindeshand und stark besetzt sei, entstand ein allgemeines Bedauern, und der Hauptmann, der die Jäger gerade entlassen wollte, hielt sie kurz entschlossen zurück und sagte: "Jäger, ich habe die Absicht, den Plan doch auszuführen, wollt Ihr mir freiwillig folgen? Es geht aber auf Leben und Tod!" Begeistert stimmten alle zu, und so setzte sich das kleine Detachement, dem sich der Bionier-Oberleutnant Nemit und sieben Pioniere anschlossen, in westlicher Richtung in Bewegung. Eine Spite von drei Jägern (Tempelhoff, Lingner, Räthner) unter Führung des Oberjägers Boffe wurde vorgenommen, die Abteilung folgte unmittelbar dahinter.

Lassen wir hier den ehemaligen Oberjäger und späteren Feldwebel Bosse, jett Provinzial-Steuersekretär in Hannover, selbst erzählen:

"Ich erhielt darauf den Besehl, die Führung der Spige — einer Patrouille, welche der Abteilung 150 bis 200 Schritt voraufgeht — zu übernehmen. Es war ein furchtbarer Sturm, ein Schneetreiben und eine Finsternis, daß man nicht 30 Schritt weit sehen konnte, und dabei eine Kälte von 8 bis 10 Grad R., als unser Häuflein um 5 Uhr seinen Marsch antrat. Hinter der Stadt St. Vincent auf einer Hochebene angekommen, mußte der Hauptmann, um nicht zu irren, da die Wege mit zwei Fuß hohem Schnee total verschneit waren, nach der Karte sehen. Dieses wurde dadurch möglich gemacht, daß wir uns in einer Schlucht

hinter einem Busche niederließen und Wachsstreichbölzer ansteckten. Nach einstündigem Warsche erreichten wir den großen Eichenwald Forêt de Bersan. Hier wurde die Hauptschneise aufgesucht, und im Gänsemarsch ging's dis an die Knie im Schnee weiter in lautloser Stille; nur erinnerte uns der Hauptmann öfter an die größte Vorsicht, denn rechts von uns war noch ein Gesecht, und gab uns Besehl, daß niemand, wenn er angerusen würde, Antwort geben solle, da wir dem Feinde als Gespenster erscheinen müßten. Nach einem zweieinhalbstündigen Warsche im Walde, und nachdem wir verschiedene Kreuzschneisen überschritten hatten, erreichte die Spize den jenseitigen Waldrand. Hier machte die Abteilung einige Winuten Halt, um sich in der Gegend zurecht zu sinden und zugleich zur Stärkung der erstarrten Glieder ein Fägerschlücken zu nehmen.

Ungefähr 250 Schritt halb rechts vor uns sahen wir einen Lichtschein, der darauf schließen ließ, daß dort ein einzelnes Gehöft liegen müsse. Da es nun zunächst unsere Aufgabe war, einen Führer zu erlangen, weil die Wege vor Schnee nicht mehr zu erkennen waren, so wurde die Richtung zu diesem Lichtschein ein-



Wir überschritten zunächst eine vor dem Walde sich hinziehende geschlagen. Chaussee und bogen dann in einen kleinen Hohlweg ein, welcher zwischen hochliegenden Ländereien zu dem Gehöfte führte. Bei dem Gehöfte angekommen, nahm die Abteilung gedeckte Stellung ein. Der Hauptmann, unser Leutnant und ich sahen durch die oben offenstehende Tür und erblickten am Kaminfeuer ein altes Mütterchen, ihren Enkel auf dem Schoß schaukelnd. Wir gingen hinein, und der Hauptmann, welcher der französischen Sprache vollkommen mächtig war, stellte jest, um bei der Frau den Glauben zu erwecken, daß wir Franzosen seien, die verfängliche Frage: »Wo find unsere Leute?« Die Frau antwortete, daß das ungefähr zweihundert Schritt entfernt liegende Dorf ftark besetht ware. Auf die Frage, wo ihr Wann sei, gab sie die Antwort, der sei im Kuhstall bei einer kranken Kuh. Während der Hauptmann nach der Karte sah, slüsterte mir unser Leutnant ins Ohr: »Holen Sie den Mann, daß er uns als Führer dient.« Ich fand den Mann im Kuhstall zwischen zwei Kühen schlafend und ein kleines Mädchen von ungefähr zehn Jahren wachend auf der Erde vor. Als ich meinen Monfieur wachgerüttelt und ihm gerade seinen blauen Kittel übergezogen hatte, kam Meldung von der Spige, daß ein fürchterliches Lärmen und Geschrei von der eben von uns passierten Straße hörbar sei. Jest schob ich den Mann zur Tür hinaus, und diefer, in dem Glauben, die Preußen kämen, wollte uns hinter einem entferntliegenden Gebüsch versteden. Als wir ihm bis dahin im Laufschritt gefolgt waren, machte ihm der Hauptmann klar, daß wir die Preußen seien, und er uns den Weg

zum nächsten Dorfe führen müsse. Er machte ein sehr dummes Gesicht, weigerte sich aber nicht und jammerte nur, daß seine Frau von seinem Verschwinden nicht≤ erfahren habe. Der Bauer wurde nicht aus den Händen der Spiße, welche inzwischen die Hauptchausse von Tours nach Le Mans erreicht hatte, gelassen. Zetzt war die größte Vorsicht geboten, denn wir hörten ungefähr auf 300 Schritt in der Richtung nach Le Mans zu Lärmen und Wagengeraffel, welches darauf schließen ließ, daß dort franzöfische Truppen marschierten. Der Franzmann glaubte nun wohl, jest sei für ihn die Zeit gekommen, uns seinen Landsleuten zu verraten, denn er führte uns auf der Chaussec hinunter dem Zeinde zu, aber der Hauptmann erkannte die Absicht des Bauern und hielt ihm den Revolver mit den Worten auf die Brust: »Berräter, du bist ein Kind des Todes, wenn du uns den rechten Weg nicht zeigst!« Sierauf kehrte der Franzmann um und führte uns jenseits der Chaussee in einen Kiefernwald und dann durch freies Feld, bis die Spike auf ein zweites Gchöft stieß. Hier ließ sich die Abteilung hinter einer vor dem Gehöft befindlichen Hede nieder; der Hauptmann, unser Leutnant und ich fpähten durch die Aftlöcher der Fenfterladen und gewahrten in der Stube am Kaminfeuer ein junges Chepaar. Als wir die Stube betraten, rief uns der Wann ganz erftaunt entgegen: »Les prussiens!« Während nun der Hauptmann mit diefem Manne und dem inzwifchen herbeigeholten erften Führer über den nächften Weg nach Ecommon sprach, brachte uns die junge Frau Wein und Brot zur Stärfung.

Als ihr Mann ebenfalls zum Führer bestimmt wurde, bat die Frau slehentlich, doch ihren kranken Mann daheim zu lassen. Aber Not bricht Eisen; ich schob den Mann zur Türe hinaus, und da er Miene machte, umzukehren, gab der Leutnant Runne baum das Kommando: »Fäger hoch!« Als der Franzmann die Fäger erblickte, bekam er einen derartigen Schreck, daß er im Laufschritt vor der Spitze her einen Weg querfeldein über Hecken und Gräben nach dem nächsten Dorfe einschlug. Obgleich wir dieses Torf mit der größten Borsicht umgingen, hatten die Dorfföter uns doch gewittert und ließen ihre holden Stimmen ertönen.

Die Uhr zeigte 11½, als wir jenseits des Dorses in einem seitwärts des Weges liegenden Gehöft noch Licht sahen. Wir schauten durch die Türritzen und erblicken ein altes Ehepaar von ungesähr 70 Jahren mit silberweißem Haar, welches eben im Begriff stand, sich zur Kuhe zu begeben, und nun durch unser Klopsen veranlaßt wurde, uns die Tür zu öffnen. Der Hauptmann verlangte auch hier, daß uns der Mann den nächsten Weg nach einem von ihm bestimmten Punkte bei Econunon sühren müsse; das alte Mütterchen machte ein betrübtes Gesicht und sprach die Vitte aus, ihren Mann begleiten zu dürsen, welche auch gewährt wurde. Sie schützten sich gegen die Kalte mit der allernotwendigsten Kiedung, und nun ging es wieder hinaus in die grauenhafte Nacht. Unsere drei Franzmänner und das alte Mütterchen marschierten in Holzschuhen tapser vor der Spitze her, dis wir endlich, in einem großen Kiesernwalde angekommen, ungefähr um 12 Uhr nachts unser Ziel erreicht hatten. Die Abteilung nahm hinter einem, an der vor uns hinführenden Chansse gelegenen Hause gedeckte Stellung, während der Hauptmann mit der Spitze dis an den Waldrand vorging. Vor

uns lag ein etwa 250 Schritte breites, freies Tal, welches sich durch den Wald hinzog und von einem kleinen Bach durchschnitten wurde.

Jest bekam ich vom Hauptmann den persönlichen Auftrag, an die Eisenbahn, welche ungefähr 200 Schritte an uns vorbeiführte, hinanzuschleichen, und im Falle ein Bahnwärter dort sei, denselben auf irgend eine Weise unschädlich zu machen, aber nicht zu schießen, damit derselbe nicht etwa unser Borhaben vereiteln könnte.

Mit dem Gedanken, wie der Auftrag wohl am besten auszuführen sei, wanderte ich am Chaussedamm entlang in das Tal hinunter, bis ich plötlich oben von der Chausse her Pserdegeschnause vernahm. Ich kletterte an dem etwa 20 Fuß hohen Chaussedamm in die Höhe, und vor mir stand ein mit zwei Pserden bespannter Bagagewagen. Jenseits, zwischen der Chaussee und dem Eisenbahndamm, im Tale, sah ich in einem größeren Gehöfte beim Lampenschein im offenen Hausslur mehrere französische Soldaten beim Glase Wein.

Vorgehen war unter diesen Umständen nicht geboten. Ich legte mich daher unten an dem Chausseedamm in den tiesen Schnee, der Dinge wartend, die daktommen sollten. Nach kaum drei Winuten hörte ich Fußtritte und sah die Franzosen oben auf der Chaussee stehen, die Peitsche knallte und sort ging es der entgegengeseten Richtung zu, in welcher unsere Abteilung stand.

Im Laufschritt eilte ich zur Bahn, aber es war weder ein Wärterhaus noch Wärter zu sehen. Nachdem ich diesen Vorfall gemeldet hatte, ging der Hauptmann, unser Leutnant und ich zu dem Gehöfte, in welchem die Soldaten gesessen, wir fanden aber die Tür schon verschlossen und ließen die Bewohner in ihrer Ruhe. Die Abteilung wurde nun an den Eisenbahndamm herangezogen und zerbrach zunächst das vor demielben herführende Staket. Der Leutnant Runnebaum schickte auch sofort nach verschiedenen Richtungen Patrouillen aus und nahm mit dem Rest des Detachements beobachtende Stellung ein. Die Pioniere aber gingen sofort ans Werk. Zunächst wurden einige Telegraphenstangen vorfichtig umgefägt und die Drähte durchschnitten. Unter den Stoßschwellen von zwei Verbindungsstrecken wurden Minenösen ausgearbeitet und mit Sprengpulver in Beuteln geladen und verdämmt. Als ich mit meiner Spize, welche gegenüber den Gehöften der Eisenbahnbrücke zur Beobachtung gelegen, zurückgerufen wurde, war der Hauptmann und der Oberleutnant der Bioniere damit beschäftigt, die Zündschnüre abzuwickeln. Kaum waren wir in unsere alte Stellung zurückgezogen, als zwei starke Knalle erfolgten. Die Arbeit, welche ungefähr 15 Minuten gedauert hatte, war damit beendigt. Unsere ländlichen Führer, die keine Ahnung von unserem Vorhaben gehabt, sanken unter lautem Ruf: »O, mon dieu, mon dieu!« in die Kniee. Während der Hauptmann sich von dem Gelingen der Sprengung überzeugte, hörten wir in den Säufern das Lärmen und Geschrei der Bewohner derselben.

Fest hieß es laufen, jo lange die Kräfte aushielten, und eine halbe Stunde ging es wohl im Laufschritt denselben Weg, welcher wieder total verschneit war, zurück. Unsere Franzosen wurden mitgeschleppt, so gut es ging, und dann das Ehepaar und der zweite Führer, sobald wir ihre Gehöfte erreicht hatten, zurückgelassen. Wir hörten im Weitermarsch aus der Ferne das Heranbrausen der Eisenbahnzüge und dann nach kurzer Zeit das plögliche Verstummen des Geräusches. Als wir die Chausse Tours—Le Wans wieder überschritten und bei dem Gehöft, aus welchem wir den ersten Führer geholt hatten, angekommen waren, sah ich vor mir an dem nach dem großen Walde Foret de Versan sührenden Hohlwege eine dunkle Gestalt sichen, konnte aber nicht erkennen, ob es etwa ein französischer Posten war. Der Pauptmann und ich gingen vor, bis uns, als wir auf etwa 20 Schritt herangekommen waren, ein gellendes »Qui vive?« entgegenklang. Wir liesen zurück zur Abteilung, welche sich auf den Anruf des Postens hinter einem Gebüsche niedergelassen hatte.

Der Hauptmann gab den Befehl, den Posten sofort zu überrumpeln, und zeigte nach der Richtung hin, wo wir hinter dem Walde uns wieder zusammenfinden würden, wenn wir getrennt werden sollten, worauf der Leutnant R u n n c baum anordnete, daß die Spiße im Hohlwege, die Abteilung rechts und links des Hohlweges vorzugehen habe. Als der Hauptmann mit der Spite bis auf etwa 15 Schritt an den Posten herangekommen war, rief uns dieser wieder »Qui vive!« entgegen, legte zugleich auf uns an, aber seine Patrone versagte zweimal. Um ihm keine Zeit zum Laden zu lassen, sprang die Spiße auf, lief auf ihn zu, die Abteilung folgte, und der Posten lief davon, so schnell er laufen konnte. Wir erreichten die Chaussee, auf welcher wir auf unserem Hinmarsch das Lärmen und Geschrei gehört hatten, und sahen auf derselben 6—8 Mann, vermutlich ein detachierter Posten, nach dem Dorse Bersan hinunterlausen. Zetzt erreichten wir den großen Wald. Unsere Bermutung, daß die Flüchtlinge Meldung bringen würden, bestätigte sich bald, denn als die Spipe die erste Kreuzschneise erreicht hatte, sah sie auf derselben ungefähr 1 Bataillon Franzosen auf sich zu marschieren. Auf allen Vieren wurde deshalb die Schneise von uns allen passiert, und im Laufschritt ging es dann auf der Hauptstraße weiter, um den Augen des Heindes zu entrinnen. Rachdem wir so eine große Strecke zurückgelegt hatten, gewahrte die Spihe vor sich einige schwarze Westalten, vernutlich Franzosen. Jett war guter Rat teuer. Die Abteilung lief in den Wald und jeder Jäger legte sich hinter eine Eiche in Anschlag, zum Teuern bereit.

Nach ungefähr zehn Minuten sah die Spitze, daß sich die schwarzen Gestalten von der Schneise seitwärts in den Wald gezogen hatten. Sie ging vor und fand, daß es nicht Franzmänner, sondern äsendes Wild gewesen war.

Nach einer kleinen Pause ging es weiter, und die Abteilung erreichte schließlich das Städtchen St. Vincent, nachdem die Spize dasselbe vom Feinde unbesetzt gefunden, um 5½ Uhr früh, naß, müde, hungrig, doch mit dem Bewußtsein, etwas Folgenschweres vollbracht zu haben. Ter Hauptmann sprach noch besonders seinen Dank für unsere große Ruhe, Ausdauer und Kühnheit aus, welche wir bei diesem Unternehmen gezeigt, und teilte uns zugleich mit, daß wir in diesen 12½ Stunden einen Weg von ungefähr 9 Meilen zurückgelegt hätten. Nach einer zweieinhalbstündigen Ruhe marschierte unser Häustein auf der Straße nach Le Mans über Grand Luce weiter, dis uns unser Leutnant des Nachmittags 4½ Uhr in einem Dorfe einquartierte. Am 12. Januar brachen wir früh  $8\frac{1}{2}$  Uhr auf und erreichten des Wittags unsere 9. Dragoner, welche uns mit einem fräftigen Hurra empfingen, denn sie hatten schon Kunde von dem Gelingen der Expedition bekommen.

Nachdem wir wieder eine Strecke zurückgelegt hatten, hörten wir plöglich den Ruf: »Ach, meine Jäger!« Wie sehr waren wir überrascht, als der Kommandeur unseres Bataillons, welcher am 11. Januar im Nachtgesecht einen Schuß durch die Schulter erhalten hatte und sich infolgedessen im Groß bei dem Offizierforps der Dragoner aushielt, uns entgegentrat und uns mitteilte, daß er bereits das Lob des Prinzen Friedrich Karl sür unsere Ausdauer bei unserem kühnen Unternehmen entgegengenommen habe. Er besahl uns, vorläusig bei ihm zu bleiben und uns zu stärken. Der Kommandeur des Dragoner-Regiments schickte auch sosort mehrere Dragoner sort, um aus den nächstliegenden Fermen Lebensmittel sür uns zu holen. Nach kurzer Zeit kamen unsere Dragoner aus allen Richtungen mit Körben voll Lebensmitteln zurück, und wir ließen uns alles, nachdem wir abgekocht hatten, recht gut schmecken. Hier erfuhren wir schon, daß zwei Eisenbahnzüge mit französischen Truppen durch unsere Sprengung am Weitersahren verhindert seien.

Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es gegen Le Mans vor, und wir trasen des Wends nach 6 Uhr, während des Straßenkampses, dortselbst ein.

Daß dieses kühne Unternehmen besondere Anerkennung gefunden hat, geht daraus hervor, daß der Hauptmann Neumeister dafür mit dem Orden pour le merite, Leutnant Runnebaum und acht Mann, allein vom Jäger-Bataillon, mit dem Eisernen Kreuz dekoriert wurden."

Kehren wir nun zum Bataillon zurück, das wir am 10. Januar 1871 bei St. Vincent verlassen haben. Dasselbe sette seinen Bormarich ohne jeden Zwischenfall nach Grand Lucé fort, woselbst es nachmittags um 4 Uhr eintraf und sofort Quartiere bezog. Am anderen Morgen gegen 8 Uhr brach die Division, mit ihr das Jäger-Bataillon, auf und marschierte auf der Straße über St. Mars d'Outillé gegen Mulsanne vor. In ersterem Orte exhielten die Jäger und das I. Bataillon Regiments 92 unter Führung des Wajors v. Przychowski den Auftrag, als rechtes Seitendetachenient auf der Straße gegen Ruandin vorzugehen, dort eine Linksschwenkung auf Château de la Rochère zu machen und dem dort vermuteten Feinde in die Flanke zu fallen. Der Ort war jedoch nicht besetzt, und das Detachement erreichte ihn ungehindert. Während des Vormarsches hierher war vorwärts und rechts deutlich Gewehrseuer zu hören, welches wahrscheinlich von dem neben den Jägern vorgehenden III. Korps herrührte. Bei dem weiteren Borgehen gegen Ruandin, wohin das Detachement um  $4 lac{1}{2}$  Uhr aufbrach, ließ fich ebenfalls nach links hin, wo unsere Division im Borgehen war, heftiges Gewehrfeuer hören. Die Vermutung lag daher nahe, auch unsererseits in baldige Verührung mit dem Feinde zu kommen. Jedoch war das Dorf nicht besetzt, und es wurden am Abend gegen 7 Uhr, nachdem die Sicherheitsmaßregeln getroffen und die Berbindung nach links mit der Brigade von Diringshofen, nach rechts mit der Kavallerie-Brigade von Schmidt hergestellt war, Alarınquartiere bezogen. Um

12 Uhr traf die Nachricht ein, daß die Division links von den Jägern die Höhe von Point du Jour und von Les Wortes Aures genommen habe, das Detachement follte nun von Ruandin auf dem nach Bontlieue führenden Wege vormarschieren, um den für den nächsten Morgen beabsichtigten Angriff der 20. Infanterie-Division in der rechten Flanke zu sichern. Es wurde alarmiert, die Sicherungen eingezogen und um 12¾ Uhr nachts nach dem befohlenen Punkte abmarschiert. Der Kommandeur hielt vorher eine furze, aber fernige Anjprache, worin er betonte, daß ein guter Zäger bei Nacht, wo er weder Korn noch Vijier unterscheiden könne, nicht schösse, das sei nur Munitionsvergeudung. Der Keind solle, wo man ihn fände, ohne Bögern mit dem Bajonett unter kräftigem Hurrarufen angegriffen Hierauf wurde kompagnieweise entladen und die Birschfänger aufgepflanzt. In lautlojer Stille ging die Spipe unter Führung eines Ortseinwohners und gefolgt von beiden Bataillonen gegen Les Epinettes vor. Dem Führer war vor Antritt seiner Zätigkeit klar gemacht, daß er sosort, im Falle er die Truppen falfch führe, niedergeschossen würde, auch waren ihm zur Vorsicht die Hände auf dem Rücken gefesselt worden. Die 3. und 2. Kompagnie bildeten die Avantgarde, die 1. und 4. Kompagnie folgten dicht hinterher, mährend das Bataillon Braunschweiger in Reserve verblieb.

#### Le Mans, 12. und 13. Januar.

Nach dreiviertelstündigem Marsch stieß die Spițe bei Les Epinettes auf den Feind und warf denselben mit Hilfe der 3. Kompagnie unter Hurra aus der Stellung. Diese mußte aber nur von einer kleineren feindlichen Abteilung, etwa einer Feldwache, besetzt gewesen sein, denn nach Berlauf einer weiteren Biertelstunde, also um 13/4 Uhr morgens am 12. Januar, eröffnete der Feind plötklich ein sehr lebhaftes Gewehrseuer, infolgedeisen die 2. Kompagnie rechts neben der 3. aufgelöft wurde und gemeinsam mit dieser die Stellung stürmte. Beim ersten Anlauf wich der Gegner zurück und ließ 100 Mann als Gefangene in den Sänden der Jäger. Weiter rudwärts sehte sich der Gegner wieder fest, und es mußten nun auch die beiden anderen Jäger-Kompagnien vorgezogen werden. Dem vereinten Anlauf des ganzen Bataillons konnte der Teind nicht länger standhalten, er mußte abermals weiter zurückweichen und setze sich von neuem in einem geschlossenen Waldrande fest, von wo er stundenlang ein lebhastes Feuer abgab. was aber den Jägern wenig schädlich war, da sie in den eroberten Stellungen Deckung fanden. An ein weiteres Vorgehen in der Front war nun nicht mehr zu denken, weil der Keind fich allmählich von rückwärts verstärkt hatte und der Angriff, wenn er überhaupt geglückt wäre, zu große Opfer gekosiet hätte. Es wurde deshalb durch die Braunschweiger der Berjuch gemacht, den feindlichen Flügel zu umgehen. Die Franzofen hatten dies jedoch frühzeitig bemerkt und begegneten dem Flankenangriff durch Berlängerung ihrer Feuerlinic nach diejer Seite hin. Gegen 2½ Uhr erhielt Wajor v. Przychowski, der sich stets in den Reihen seiner Jäger befand und gerade hinter einem Knick hervortrat, um einen Befehl zu erteilen, eine Verwundung durch einen Schuß in die linke Schulter. Das Kommando des Detachements ging infolgedessen an Wajor v. Erichsen

(Regiments 92), das des Bataillons an Hauptmann v. Wildemann über. Das Feuer des Gegners, welches nicht mehr erwidert wurde, nahm allmählich ab und verstummte später ganz.

In der Richtung von Le Mans, das etwa 3/4 Meilen entfernt war, ließ sich jetzt fortgesetzes Wagengerassel vernehmen, und da die Vermutung nahe lag, der Feind würde sich jetzt nach genannter Stadt zurückziehen, man ihn aber bei der herrschenden Dunkelheit nicht entwischen lassen wollte, so wurden Vatrouillen in dieser Richtung entsandt, welche die seindlichen Bewegungen seitstellen sollten. Gegen 7 Uhr morgens, nach einer eisigen Nacht im hohen Schnee, schienen die Franzosen den Kampf von neuem beginnen zu wollen. Sie schieden starke Schützenschwärme gegen die Braunschweiger vor, eröffneten wiederum das Feuer, zogen sich jedoch sehr bald, ohne eine Entscheidung herbeizusühren, wieder zurück.

Da nun auch das seindliche Feuer aus der durch Schützengräben verstärkten Waldlisiere völlig verstummte, wurden zunächst Patrouillen dahin vorgeschickt, die denn auch den Abzug des Feindes bestätigten.

Hierauf sammelten sich zunächst die beiden Bataillone in ihren Stellungen südlich des Waldes, nahe der Straße Ruaudin—Pontlieue, um sich zum weiteren Vorgehen bereitzuhalten und neue Besehle abzuwarten.

Es mochte zwischen 9 und 10 Uhr geworden sein, als der Oberst v. Ca-

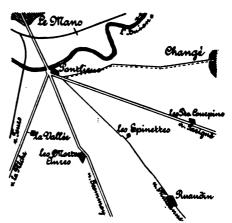

privi, Chef des Generalstabes des X. Armeekorps, beim Detachement erschien und unter anderem dem Major v. Erichsen den Vesehl erteilte, eine Kompagnie in der Kichtung auf das III. Armeekorps, bei welchem das Feuer immer heftiger geworden war, zu entsenden, um die Verbindung mit demselben herzustellen. Major v. Erichse n entschloß sich, zwei Kompagnien abzusenden, und befahl seinerseits die 4. Kompagnie Vraunschweiger hierzu, während Hauptmann v. Wilde mann die 2. Fäger-Kompagnie unter Leutnant Elüver, der als ältester Offizier das Kommando über beide Kompagnien übernahm, dazu bestimmte.

Während nun das Bataillon noch vorläufig in seiner Stellung südlich des Waldes, nahe der Straße Ruaudin—Pontlieue verblieb, um gegen 11 Uhr weiter gegen diesen Ort vorzugehen, marschierte Leutnant Elüver mit seinem Octachement (2./Jäg. 10 und 4./92) nach rechts, in der Richtung auf den Kanoneudonner beim III. Armeetorps, ab. Nach kaum halbstündigem Warsche stieß die Spitze auf eine schwache seindliche Abteilung, welche einzelne Häuser südlich der Chaussee Pontlieue, etwa bei Les Ponts Courpins, besetzt hielt. Es wurde die Kompagnie Braunschweiger, welche hinter Hecken und im gepflügten Lande Deckung fanden, dagegen entwickelt, während Leutnant Elüver selbst

mit der Jäger-Kompagnie den Feind zu umfassen suchte. Dieser zog sich hierauf zurück und besetzte ein 150 Schritt weiter rückwärts, sast unmittelbar an der Chausse gelegenes Gehöft, welches er nun gegen die ihm solgenden Jäger hartnäckiger verteidigte. Während dieses Feuergesechts wurden die Braunschweiger wieder gesammelt und als Reserve gedeckt hinter einem Hause ausgestellt. Da ein weiteres Bordringen nach rechts seitens des ganzen Detachements vorläusig ausgeschlossen war, entsandte Leutnant Clüver unter dem Schutze des Detachements den 4. Zug der Jäger-Kompagnie unter Feldwebel Vrickweiter gegen das III. Urmeekorps. Derselbe erreichte auch, ohne auf den Feind zu stoßen, weiter rückwärts die erwähnte Chaussee, überschritt sie und stellte die Verbindung her.

Inzwischen war Leutnant Clüber mit den Jägern (drei Züge) zum Angriff gegen das Gehöft vorgegangen, worauf sich der Feind, ohne länger Widerstand zu leisten, in nördlicher Richtung abzog und im Walde verschwand. Die Jäger folgten bis auf die Höhe nördlich Les Ponts Courpins, und nahm das Detachement hier unmittelbar an der Chausse, gerade an einer etwa 300 Schritt im Quadrat haltenden Waldblöße Stellung. Ein Zug Jäger besetzt den Waldrand der Chausse entlang, die Waldblöße vor sich; die beiden anderen Züge unter Leutnant v. Byern und die Kompagnie 92er unter einem Reserve-Vizeseldwebel als Unterstützungstrupp gedeckt dahinter.

Kaum war diese Stellung eingenommen, es mochte inzwischen 11 Uhr geworden sein, als zwei geschlossene seindliche Kompagnien auf die Waldblöße traten, um die Chausse nach Pontlieue—Le Wans zu erreichen. Jest trat ein Zug Jäger vor und forderte sie auf, sich zu ergeben, da ein Ausweichen unmöglich sei. Sosort wurden sie von den Jägern umringt, und nachdem sie die Wassen abgelegt, unter Begleitung eines Zuges zum Vataillon, das noch im Walde an dem Wege Les Epinettes—Pontlieue sich besand, gebracht und dort abgeliefert.

Nach etwa ½ Stunde traten wiederum zwei seindliche Kompagnien aus dem Walde heraus, denen sich sosort die Kompagnie Braunschweiger entgegenwarf, um sie gesangen zu nehmen. Die Franzosen verstanden dies aber salsch und machten ihrerseits den Versuch, die 92er zu umzingeln. Durch schnelles und geschicktes Handeln und energisches Eingreisen der Jäger-Kompagnie gelang es dem Leutnant CI üver, die Gesahr von den Brannschweigern abzuwenden und die Franzosen gesangen zu nehmen. Unter Vedeckung eines Zuges wurden auch diese Gesangenen zum Bataillon zurückgeschickt.

Das Detachement verblieb in seiner Stellung, um hier das Weitere abzuwarten, als nach einiger Zeit, es mochte gegen 1 Uhr nachmittags sein, der zurückehrende Zug Jäger, welcher die ersten beiden französischen Kompagnien an das Bataillon abgeliefert hatte, den Besehl überbrachte, auf der Chausse nach Bontlieue, wohin das Bataillon vormarschiere, heranzukommen und sich dort wieder mit ihm zu vereinen. Diesem Beschl folgend, tras das Detachement vor den Toren von Le Mans etwa zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags wieder mit dem Bataillon zusammen, das im Laufe des Tages langsam gegen Pontlieue, ohne auf wesentlichen Widerstand zu stoßen, vorgerückt war. Der Feind hatte diesen Ort nach kurzem Gesecht geräumt. Bor dem südlichen Tor von Le Mans erwartete das wieder vereinte Bataillon den Besehl zum Einrücken in die Stadt.

Als der Befehl zum Einrücken erteilt war und die Jäger, unmittelbar dem Generalkommando folgend, einrücken, entspann sich ein heftiger Straßenkampf, indem die Einwohner auß Fenstern und von den Dächern herab auf die einzichenden Truppen schossen, so daß diese nur in Reihen, an den Häusern entlang, fortwährend nach diesen schießend, vordringen konnten. Teile des Bataillons hatten hier noch ein schweres Feld der Tätigkeit vor sich. Erst gegen 10 Uhr nachts ging der Kampf in der eroberten Stadt zu Ende, und die Jäger dursten gegen  $11\frac{1}{2}$  Uhr, nachdem sie 24 Stunden ununterbrochen im Gesecht gewesen waren, sich der nötigen Ruhe hingeben und die Quartiere beziehen.

Die Armee Chanzys war durch die siebentägigen Kämpse, die ihren Abschluß in der Schlacht bei Le Wans fanden, gänzlich in Auflösung geraten, ansangs in nördlicher, später in westlicher Richtung gegen Laval hin abgezogen.

Auf deutscher Seite waren die Truppen nach den unausgesetzten Wärschen und Gesechten dringend der Ruhe bedürftig, überdies gingen die Anweisungen des Großen Hauptquartiers dahin, daß die Armee, die das Ziel, den Gegner weitab von Paris zu drängen, erreicht hatte, die Operationen nicht zu weit ausdehnen sollte, da die Zweite Armee leicht an der Loire, wie an der unteren Sarthe nötig werden konnte. Aus diesen Gründen beschloß Seine Königliche Hoheit Prinz Friedrich Karl, über die Sarthe hinaus nur mit kleinen Abteilungen zu folgen.

Dieses Los traf auch das Jäger-Vataillon, das seine Quartiere in Le Wans verlassen mußte und in äußerst austrengenden Wärschen bei Glatteis auf der Straße nach Laval bis St. Denis d'Orges vorgeschoben wurde. Hier verblieb es etwa 5—6 Tage, um dann nach Le Wans zurüczuschen.

Das X. Korps war bei Le Mans geblieben, um den Ersat an Mannschaften und Material, der bei dem unausgesetzten Borgehen der Armee nachzuschaffen sehr schwierig war, abzuwarten. Marschierte doch ein Teil der Infanterie schon in leinenen Hosen und zerrissenen Stieseln, zu einer Zeit, in welcher der Winter in seiner ganzen Strenge auftrat und die Bewegungen durch fortwährendes Schneetreiben und Glatteis hemmte. Den Offizieren erging es nicht besser als den Mannschaften; das Gepäck hatte auf den zum Teil recht mangelhaften Wegen nicht solgen können und die Ausrüstung zeigte daher manche bedenkliche Lücken. Aber der gute Wille, die Ausdauer und die Mannszucht der Truppen überwanden alle Schwierigkeiten, die sich in ununterbrochener Reihe ihnen entgegenstellten.

Die nächste Zeit der Ruhe, die jest eintrat, wurde auch von den Jägern mit emsigem Eiser dazu benutzt, ihre abgenutzten Bekleidungsstücke wieder einigermaßen in stand zu setzen. Am 20. Januar trasen die lang ersehnten, seit September aus Goslar abgeschicken Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke ein, und sosort wurde die alte Kriegsgarnitur mit der neuen vertauscht, und in kurzem stand das Bataillon wieder neu ausgerüstet da, aber leider nicht mehr in der früheren Stärke, da es durch die fortwährenden Märsche, Kämpse und Anstrengungen beinahe die Hälfte der Leute eingebüst hatte. Der Rapport meldet an diesem Tage 6 Offiziere, 422 Köpse krank und verwundet. Am 23. Januar

hatten die Jäger die Freude, ihren geliebten Kommandeur, von seiner Wunde geheilt, in ihre Reihen zurücksehren zu sehen, und am 27. Januar wurde demtselben durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 18. Januar das Eiserne Kreuz 1. Klasse verliehen.

Als am 31. Januar die Nachricht vom Wassenstüllstand bei dem X. Armeekorps eintraf, wurden die Truppen in weitere Quartiere gelegt. Zu diesem Zweck marschierte das Bataillon am 1. Februar von Le Mans ab und erreichte nach kleinen Märschen am 5. Februar Tours. Die Tage des Wassenstüllstandes dortselbst wurden eistigst der Friedenstätigkeit gewidmet. Es wurde täglich exerziert, Felddienst gesibt und instruiert. Ein Augelsang wurde gebaut und nachdem sämtliche Büchsen des Bataillons vom Büchsenmacher revidiert waren, das Schieben begonnen.

Doch der 23. trifft das Bataillon wieder marschbereit, um mit der 14. Kaballerie-Brigade von Schmidt, der es unterstellt war, nach Ambillou, Savigne und Clere abzurücken, da am 26. der Waffenstillstand abgelausen war und die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten. Jedoch am 27. Februar ging die Nachricht von der Berlängerung des Waffenstillstandes ein, und das Vataillon konnte seine begonnenen Friedensübungen sortsehen. Am 5. März kehrte es wieder nach Tours zurück. Am Eingang der Stadt erwartete der Divisionskommandeur, General v. Kraak, das Vataillon, ließ dasselbe vorbeimarschieren, sprach seine sehr lobende Anerkennung über die Haltung des Vataillons während des Feldzuges aus und heftete Hauptmann v. Wilde mann das mittelst Allerhöchster Kabinetts-Ordre vom 28. Februar ihm verliehene Eiserne Kreuz 1. Klasse persönlich an. Wit diesem Tage traten die Jäger zur 20. Division zurück.

Nach den Direktiven, betreffend die Ausführung des Präliminar- und Waffenstillstandsvertrages vom 26. Februar 1871 erhielt die Zweite Armee folgenden Befehl: Die Zweite Armee rückt sogleich mit dem III., IX. und X. Armeeforps, der 2. und 6. Kavallerie-Division zwischen Loire und Seine in östlicher Richtung ab, überschreitet letteren Fluß von der Mündung der Aube aufwärts bis zur Quelle und bezieht Kantonnements in den Departements Haute Marne, Aube (rechtes User Seine) Edte d'Or (rechtes User Seine), südöstlich begrenzt durch eine Linie von der Quelle letteren Flusses bis Grancen.

Gemäß diesem Besehle rückten die Jäger am 6. März von Tours aus und marschierten über Blois, Orleans, die Loire hinauf, bis Chakeauneuf, woselbst sie nach Montargis abbogen, dei Châtillon die Seine überschrikten und am 29. März Chaumont en Bassigny erreichten.

Unterwegs wurde der erste Geburtstag Seiner Majestät des Königs von Preußen als Kaiser des neu entstandenen und geeinigten Deutschen Reiches, der 22. März, durch einen Feldgottesdienst und eine Parade sesslich begangen. Während des Marsches von St. Florentin nach Flogun verließ das Jäger-Bataillon bei Germigny am Armançon und am Kanal von Vourgogne die Straße und erreichte gegen 8 Uhr den Paradeplat der Division. Sämtliche Truppen erschienen im Paradeanzuge mit entsalteten Fahnen, die auch auf dem weiteren Marsche an diesem Tage entsaltet getragen wurden. An geeigneter Stelle war aus Rasen ein Altar, geschmüst mit Tannengrün, errichtet, um welchen sich die Division im

Karree versammelte. Nach einer kurzen ergreisenden Rede des Predigers wurde die Paradeausstellung eingenommen. Die Parade kommandierte Oberst v. Block, die Infanterie im ersten Tressen Major v. Przycho wski, die Kavallerie im zweiten Tressen Oberst v. Winterfeld. Nach Abreiten der Fronten begann der Borbeimarsch, die Infanterie in Zügen, die Kavallerie in halben Eskadrons, worauf die Truppen sofort entlassen wurden und in ihre Quartiere rückten.

Nach dreiwöchigem Marsche von Tours aus war endlich das vorläufige Standquartier der Zäger, Chaumont, erreicht. Das Bataillon richtete sich vollständig friedensgemäß wie in einer neuen Garnison ein und begann, nachdem die Montierungs- und Ausrüstungsstücke wieder in guten Stand gesetzt waren, seine Friedensübungen.

Täglich wurde exerziert und instruiert, wobei besonders auf die nachgesandten Refruten Bedacht genommen wurde. Auch ging man sofort daran, Schießstände in genügender Zahl und zweckentsprechend herzustellen. Bereits am 8. April waren drei Schießstände sertig, die den Kompagnien zum Gebrauch überwiesen wurden. Der Büchseumacher hatte sich ein geeignetes Lokal ausgesucht, in dem er seine Werkstatt einrichtete und sede Büchse von neuem untersuchte, ehe das Schießen begann. Der Garnisonwachtdienst wurde streng gehandhabt und täglich zwei Offiziere, wie es sonst nur in größeren Garnisonen üblich ist, mit überwachung dieses Dienstes betraut. Auch der gelernten Jäger und Einjährig-Freiwilligen wurde gedacht. Sie erhielten unter je einem Offizier Unterricht in benjenigen Fächern, in denen sie später ein Exanen abzulegen hatten.

Nach einiger Zeit der Ausbildung fanden Vorstellungen im Jugezerzieren, unter Offizieren Borinstruktion a., und später Kompagnievorstellungen in allen Dienstzweigen statt. Felddienstübungen gingen Hand in Hand mit der ganzen Ausbildung.

Inzwischen war Seine Königliche Hoheit der Prinz-Feldmarschall auf unbestimmte Zeit beurlaubt worden und das Oberkommando in die Hände des Generals v. Manteuffel übergegangen, auch der endgültige Friedensschluß am 10. Mai zu Frankfurt a. M. unterzeichnet.

Am 7. und 8. Juni marschierten die Jäger nach Bar sur Aube und am 15. über Doulevant—Bassy—St. Dezier nach Bar le Duc, woselbst das Bataillon am 19. eintras. Bon hier aus sollte das von manchem heiß erschnte Ziel, die Heinreise angetreten werden. Zur Einschiffung stand das Bataillon am 21. abends 9 Uhr am Bahnhof bereit, und um 16 Uhr ersolgte die Abreise. Die Fahrt ging über Lunéville—Landau—Franksurt—Kassel—Arciensen, wo die Jäger die Eisenbahn verließen und am 23. nachts gegen 12 Uhr ihre Quartiere erreichten. Unterwegs wurde das Bataillon reichlich gespeist und auf allen Bahnhösen mit nicht endenwollenden Hurras empfangen.

Von Areiensen aus setzte das Vataillon den Marsch nach Hannover zu Fuß fort, die Ruhetage zur Instandsetzung der Sachen und zu kurzen Parademarschübungen benutzend.

Der 1. Juli trifft die Jäger vor den Toren Hannovers, bereit, ihren Einzug in diese Stadt zu halten. Auf dem Waterlooplate marschierten die Jäger vor

Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen vorbei und rückten sodann nach dem Tivoli ab, sesten die Gewehre zusammen, wurden dort von einem Erfrischungskomitee gespeist und begaben sich dann in ihre Quartiere. Abends sand zu Ehren der heimkehrenden Truppen eine Festvorstellung im Theater statt.

Am nächsten Tage gab der kommandierende General dem Bataillon das Geleit nach dem Bahnhof, sprach ihm seine volle Anerkennung und Zufriedenheit für die Leistung während des Feldzuges aus und verabschiedete sich in herz-lichster Weise.

Um 11½ Uhr sette sich der Zug in Bewegung, um die Jäger in ihre Garnison zurückzusühren. In Vienenburg hatte das Bataillon noch einen einstündigen Ausenthalt und wurde dann, nachdem es dort seierlich empfangen, um 4½ Uhr nach Goslar weiterbesördert. Unter nicht endenwollendem Hurra suhr der Zug langsam in den Bahnhof ein. Auf dem nahen Lindenplan sammelte sich das Bataillon, von mehr als Tausend fröhlichen Gesichtern umgeben. Der damalige Bürgermeister begrüßte das Bataillon namens der Stadt, wosür der Kommandeur in beredten Worten dankte. Dann begann der Einzug in die durch Ehrenpforten, Guirlanden und Fahnen sestlaßen. An der Kasserne wurde gehalten und die Kompagnien entlassen.

Tags darauf begann schon früh die Demobilmachung des Bataillons. Die Reserven gaben ihre Sachen ab, und die Ersatz-Kompagnie wurde aufgelöst. Abends versammelten sich die 1., 2. und 3. Kompagnie auf dem Osterfeld in großen, errichteten Zelten, die 4. Kompagnie auf Pauls Turm zu einer von der Stadt veranstalteten Festlichseit, welche die Jäger und Bürger bis spät in die Nacht in ungetrübter, heiterster Laune zusammenhielt.

Am 4. Juli nachmittags stand das Bataillon noch einmal zum Appell auf dem Plate vor der Kaserne. Eine Ansprache des Kommandeurs, in welcher er den Jägern seine lobende Anerkennung über ihre Leistungen und Verdienste während des Feldzuges aussprach und sich zugleich von den Reservisten verabschiedete, klang in einem dreisachen Hoch auf Seine Wajestät den König von Preußen und Deutschen Kaiser aus.

Nachdem nun die Reserve in ihre Heimat zurückgekehrt und das Bataillon wieder auf Friedensetat gebracht war, begann von neuem eine emfige Tätigkeit mannigfacher Art. Und vor allem trat der praktische Dienst voll in sein Recht.

Am Jahrestage von Beaune la Rolande zeichnete Seine Wajestät der König von Preußen den kommandierenden General v. Boigts-Rhetz durch folgendes Telegramm, welches auch dem Bataillon zur Kenntnis übersandt wurde, auß:

"Ich spreche Ihnen und den Truppen Ihres Korps im Kriege Meine dankbarste Anerkennung aus, am heutigen ersten Jahrestage des Chrentages von Beaune la Rolande.

gez. Wilhelm."







Die Beit von 1872 bis 1890 in Goslar.

## 1872.

er Beginn des neuen Jahres sieht das Bataillon wieder in seiner vollen Friedenstätigkeit, und nichts erinnert mehr an den vor einigen Monaten so glorreich beendeten Feldzug, als die Ehrenzeichen, welche die Brust so manchen Jägers schmücken.

Wie dem Schulschießen jett ganz besondere Sorgfalt zugewandt wurde, sorgte man auch für die Verschönerung der Schießstände und für die Verbesserung der Wege dorthin; überhaupt wurden alle Varnisoneinrichtungen einer gründlichen Verbesserung unterzogen.

Im Januar 1872 beglückwünschte Seine Majestät der Kaiser und König von neuem den kommandierenden General durch folgendes Telegramm:

"Ich gedenke mit erneuter Anerkennung und Cankbarkeit des Jahrestages von Le Mans, wo Sie in dem letzten entscheidenden Kampfe mit Ihren braven Truppen jo viel zum Schluß des siegreichen Feldzuges von 1870/71 beigetragen.

Am 21. Mai wurde Oberstleutnant Dunin v. Przycho wski an Stelle des Majors v. Bülow als Bataillonskommandeur in das 3. Garde-Regiment zu Fuß versett, während dieser das Kommando über die Zäger erhielt.

Die Fahnen sämtlicher Truppenteile, die den Feldzug mitgemacht, wurden laut Allerhöchster Kabinetts-Ordre vom 13. April 1872 durch Berleihung des Eisernen Kreuzes und Andringung desselben in der Fahnenspitze ausgezeichnet. Und so erhielt auch die Fahne des Bataillons diese Auszeichnung. Aus diesem feierlichen Anlaß fand am 26. Wai ein Bormittags-Gottesdienst zur Weihe der Fahne statt, nach deren Beendigung sich das Bataillon zur Karade auf dem Kasernenplatz aufstellte und der frühere, noch anwesende Kommandeur, Dun in v. Przh ch owsti, eine seierliche Ansprache hielt und dem Bataillon die neubekorierte Fahne übergab.

Im folgenden Monat fand eine viertägige Inspizierung durch den Inspekteur, Baron v. der Goltz, statt, und erwies sich hierbei das Bataillon in einer vorzüglichen Verfassung.

Die Schwimmanstalt, welche vor dem Feldzuge errichtet war, wurde in diesem Sommer von neuem eröffnet.

Um das Andenken der im Feldzuge 1870/71 gefallenen Kameraden zu ehren, hatte das Bataillon auf dem Platze vor der Domkaserne ein Denkmal errichtet, dessen seinerliche Enthüllung für den 16. August, dem Jahrestage der Fenertause in den Tronviller Büschen und der Schlacht bei Mars la Tour, sestgesest war. Hierzu standen am Worgen dieses Tages auf dem durch Guirlanden, Tannen und Blumen sestlich geschmückten Platze die vier Kompagnien im Paradeanzug im Viereck um das Denkmal, die Chrengäste vom Wilitär- und Zivilstand umschließend. Nach dem Gesang "Jesus meine Zuversicht" hielt der Garnisonprediger Lohm ann die geistliche Weihrede. Alsdann trat der Kommandeur, Major v. Bülow, in die Witte und brachte nach einer kurzen Ansprache an die Jäger das Hoch auf Seine Wajestät den Kaiser aus. In diesem Augenblick siel die Verhüllung von dem Denkmal. Die Glocken der Warktirche begannen zu läuten, und Völlerschüsse vom Kaiserhause her erkönten.

Vier Tage später, den 20., befindet sich das Bataillon auf dem Warsche zum Brigadeegerzieren der 40. Infanterie-Brigade, das vom 24. bis zum 28. August auf der Ohoser Heide zwischen Eelle und Braunschweig stattsand. Hieran schlossen sich vom 30. August die einschl. 4. September die Detachementsübungen in der Gegend von Weinersen, Kalberlah, Ilsenbüttel, die in Braunschweig endeten, und von wo aus nach zweitägigem Reisemarsch Goslar am 6. September erreicht wurde.

#### 1873.

Die Jäger erhalten die apt. Zündnadelbüchse M/65 nebst apt. Hirschsfänger. Die Besichtigung des Bataillons durch den kommandierenden General v. Boigts-Rhetz fand am 24. Mai, die Inspizierung durch den Inspekteur, Generalmajor v. Stiehle, am 9., 10. und 11. Juni statt.

Zu einer längeren Schießübung wurde in diesem Jahre nicht ausgerückt. Die Kompagnien und das Bataillon hielten an verschiedenen Tagen in der Nähe Goßlars Gesechtsschießen ab.

Am 22. August rückte das Bataislon zum Exerzieren der 40. Infanterie-Brigade aus und erreichte am 25. Peine. Bom 26. bis einschl. 30. fand Brigadeexerzieren statt, denen am 2., 3. und 4. September Detachementsübungen bei Hohenhameln—Schulenburg folgten. Die übungen in der Division waren in der Zeit vom 5. bis 10. September bei Springe, Gestorf und Nonnenberg. Den Abschluß des Manövers bildete eine große Parade bei Hannover vor Seiner Majestät dem Kaiser.

#### 1874.

Das alte Zündnadelgewehr, zu seiner Zeit die hervorragendste Waffe aller europäischen Heere, war durch andere Handseuerwaffen zurückgedrängt; besonders hatte sich das französische Chassevotgewehr im Feldzuge 1870/71 in seinen Leistungen unserem Gewehr bedeutend überlegen gezeigt.

Die deutsche Heeresverwaltung ließ es sich daher angelegen sein, eine Wasse herzustellen, welche dem französischen Gewehr mindestens gleichwertig und im Gebrauch einsach und leicht zu führen war. So entstand nach längeren Bersuchen das Gewehr und die Büchse M/71. Da die Gewehre nicht gleichzeitig für die ganze Armee sertiggestellt werden konnten, geschah die Ausgabe der neuen Wasse nach und nach. Im Frühsahr erhielt das Täger-Bataillon einige dieser Büchsen, mit denen zunächst die Obersäger ausgerüstet wurden und damit ihre Schießübungen erledigten. Am 30. September trasen dann die neuen Täger-Büchsen M/71 und die Hirschsänger sür das ganze Vataillon ein. — Nach der Besichtigung des Bataillons durch den Inspekteur, Generalmajor v. Stiehle, am 11., 12. und 13. Juni, fanden einzelne Geschtsschießen in der Umgegend von Goslar statt.

Zum Andenken an die im Feldzug 1870/71 gefallenen Jäger wurde am 5. August in der Warktfirdse eine Kannenstasel angebracht und vor Beginn des Sonntags-Gottesdienstes durch den Garnisonprediger Lohmann feierlich geweiht.

Am 23. August rüstete sich das Bataislon zum Ausmarsch in das Kaisermanöber. Es nahm zunächst vom 27. August bis 1. September am Exerzieren der 39. Infanterie-Brigade bei hildesheim teil und marschierte darauf in der Richtung nach Salzgitter zu den dort beginnenden Detachementsübungen der Brigade ab. Bom 8. bis einschl. 10. des Monats waren Divisionsübungen und Exerzieren gegen einen markierten Feind, am 12. Korpsmanöver gegen einen markierten Feind und am 14. endlich große Parade vor Seiner Wajestät dem Kaiser und König bei Hannover. Den nächsten Tag übte das Korps wieder gegen einen markierten Feind und bildeten dann die Manöver beider Divisionen gegeneinander vom 17. bis einschl. 19. den Schluß des Kaisermanövers. Nach dreitägigem Warsche rückte das Bataislon am 23. September in Goslar ein.

#### 1875.

Inspizierungen fanden in diesem Jahre vor Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preußen am 19. Mai und vor dem Inspekteur Generalmajor v. Stiehle den 14. und 15. Juli statt.

Den Jägern sollte in diesem Jahre eine ganz besondere Ehre und Freude zu teil werden. Seine Majestät der Kaiser Wilhelm I. und Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz nahmen gelegentlich Allerhöchstihres Aufenthaltes zur Besichtigung des Kaiserhauses die Karade des in Kompagnie-Frontfolonne aufgestellten Bataillons auf dem Kajernenplatz ab und befahlen demnächst

einen Parademarsch in Kompagniefrent. Ein vom Offizierkorps im Kasino dargereichtes Gabelfrühstück geruhten Seine Majestät Allergnädigst anzunehmen. Bei Besichtigung des Denkmals vor der Kaserne war es Seiner Majestät aufgefallen, daß dessen Seitenselder leer geblieben waren, und besahlen Allerhöchstdieselben, dennächst einen Umguß vorzunehmen und hierbei die Namen der im Feldzuge Gesallenen, Verwundeten und Verstorbenen an den Seitenseldern anzubringen.

Der Ausmarsch zum Manöver erfolgte am 16. August. Nach dem Brigadeexerzieren (38. Infanterie-Brigade) bei Hannover begannen die Manöver bei Nienburg a. d. Weser und zogen sich über Syke nach Hoya. Am 11. kehrten die Fäger nach Goslar zurück.

### 1876.

Am Tage der Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers sand nach dem Militärgottesdienst die erneute Einweihung des nun umgegossenen und wieder aufgestellten Denkmals statt.

Wiederholte Alagen der Bahnverwaltung wegen Gefährdung der in einiger Entfernung hinter dem Augelfang durchfahrenden Züge bewirkten, daß in diesem Sommer die Schießtände im Grauhöfer Gehölz umgelegt wurden.

Die Schußbahn, die bis jett genau nach Norden führte, für den Schützen also zu jeder Tageszeit ein gutes Licht hatte, kam nun nach Süden hin zu liegen.

#### 1877.

Die Inspizierung vor dem Inspekteur, Generalmajor v. Thile, begann am 26. Juli und währte drei Tage. Zum erstenmal seit Errichtung des Bataillons rückte es zu einer Schießübung aus; es sanden täglich am Regenstein bei Blankenburg a. H. in der Zeit vom 3. bis 5. August Gesechtsschießen statt.

Das Manöver spielte sich in der Gegend von Königslutter und Schönningen ab.

#### 1878.

Eine Schieß- und Gesechtsübung wurde vom 29. Juli bis 2. August zwischen Elbingrobe und Harzburg abgehalten.

Am letzten Tage des bei Hannover und Hildesheim stattfindenden Manövers war eine Übung im Korpsverbande, welcher Seine Kaiserliche und König-liche Hoheit der Kronprinz beiwohnten. Rach Beendigung des Manövers nahm berselbe die Parade über das gesamte Armeekorps ab.

#### 1879.

Vom 3. bis einschl. 5. Juli wurde das Bataillon durch den Inspekteur, Generalmasor v. Thile, inspiziert. Gine Schießübung fand vom 4. bis einschl. 9. August bei Klausthal im Harz statt.

Am 21. August rückten die Jäger zum Manöber bei Bergen a. D.—Dannenberg—Clenze aus und kehrten am 16. September in die Garnison zurück.

### 1880.

Am 30. März wurde der bisherige Kommandeur, Oberstleutnant v. Bülow, mit dem Kange eines Regimentskommandeurs unter Belassung seiner bisherigen Unisorm zu den Ofsizieren der Armee versetz, und Oberstleutnant v. Wertens, disher Kommandeur des 1. Jäger-Vataillons, zum Kommandeur ernannt.

Im Sommer fand Inspizierung durch den General v. Lesc zinsky statt. Bom 2. his einschl. 6. August wurde eine Schießsübung bei Osterode a. H. abgehalten, und am 16. August marschierte das Bataillon zum Manöver aus. Nach einer am 30. und 31. August abgehaltenen Angriffsübung der 38. Insanterie-Brigade gegen ein altes Fort der Bahnhofsbesesstigung von Winden marschierten die Jäger nach Osnabrück, um den Manövern der 19. Tivision beizuwohnen.

Jehn Jahre waren seit Beginn des großen Feldzuges verflossen, und die ruhmvollen Tage von 1870 kamen wieder in lebhafte Erinnerung. Seine Wajeftät Kaiser Wilhelm I. richtete daher am Tage der Schlacht von Sedan an die Armee folgende Ansprache:

### "Soldaten des deutschen Heeres!

Es ist Wir heute ein tief empfundenes Bedürsnis, Mich mit Euch in der Feier des Tages zu vereinigen, an welchem vor zehn Jahren des allmächtigen Gottes Gnade den deutschen Wassen einen der glorreichsten Siege der Weltgeschichte verliehen hat.

Ich ruse denen, welche in jener Zeit schon der Armee angehörten, die ersten Empfindungen in die Erinnerung zurück, mit denen wir in diesen Krieg gegen eine uns in ihren Eigenschaften bekannte Armee gingen, ebenso aber auch die allgemeine Begeisterung und das erhebende Gefühl, daß alle deutschen Fürsten und Bölker eng verbunden für die Ehre des deutschen Vaterlandes eintraten.

Ich erinnere an die ernsten Tage banger Erwartung, an die bald folgenden ersten Siegesnachrichten, an Weißenburg, Wörth, Spichern, an die Tage vor Wetz, an Beaumont, und wie endlich dann bei Sedan die Entscheidung in einer unsere kühnsten Hoffnungen und größten Erwartungen weit übertreffenden Weise siel.

Ich erinnere auch mit wärmstem Dankgefühl an die hochverdienten Männer, welche Euch in jener Ruhmeszeit geführt haben, und Ich erinnere endlich an die schweren, schwerzlich betrauerten Opfer, mit denen wir unsere Siege erkämpsten.

Es war eine große Zeit, die wir vor zehn Jahren durchlebt haben, die Erinnerung an sie läßt unser aller Herzen bis zum letzten Atemzuge hochschlagen und sie wird noch unsere späteren Nachkommen mit Stolz auf die Taten ihrer Borfahren erfüllen.

Wie in Mir die Gefühle des tiefsten Dankes für des gütigen Gottes Gnade und der höchsten Anerkennung — insbesondere für alle, die in dieser Zeit mit Rat und Tat hervorgetreten sind — leben, das habe Ich oft ausgesprochen, und Ihr kennt das Herz Eures Kaisers genug, um zu wissen, daß diese Gefühle in Mir dieselben bleiben werden, so lange Gott Mir das Leben läßt, und daß Mein letzter Gedanke noch ein Segenswunsch für die Armee sein wird.

Wöge die Armee aber in dem Bewußtsein des Dankes und der warmen Liebe ihres Kaisers, wie in ihrem gercchten Stolze auf die großen Erfolge vor zehn Jahren auch immer dessen eingedenk sein, daß sie nur dann große Erfolge crringen kann, wenn sie ein Wusterbild für die Erfüllung aller Ansorderungen der Ehre und der Pflicht ist, wenn sie unter allen Umständen sich die strengste Dizziplin erhält, wenn der Fleiß in der Borbildung für den Krieg nie ermüdet, und wenn auch das Geringste nicht mißachtet wird, um der Ausbildung ein sestes und sicheres Fundament zu geben.

Mögen diese Weine Worte jederzeit volle Beherzigung sinden, auch wenn Ich nicht mehr sein werde, dann wird das deutsche Heer in künstigen Zeiten schweren Ernstes, die Gott noch lange von uns sern halten möge, jederzeit, so wie vor zehn Jahren, der seste Hoer Landes sein.

Schloß Babelsberg, den 1. September 1880.

gez. Wilhelm."

## 1881.

Im Herbst sand beim X. Korps Kaiserparade und Manöver statt. Das Bataillon rücke am 8. August nach Duttenstedt und Zweidorf ab, um sich vom 12. bis 16. August am Exerzieren der 40. Infanteric-Brigade bei Wippshausen zu beteiligen. Am 31. zog das Bataillon in Hannover ein, hatte dortselbst am 1. September Ruhe und nahm am 2. an der großen Parade des ganzen Korps vor Seiner Wajestät bei Bemerode teil.

Hierauf folgte am 3. Korpsmanöver gegen einen markierten Feind und am 5. und 6. Manöver der beiden Divisionen gegeneinander zwischen Hannover und Elze. Den 7. September fuhr das Bataislon nach Gostar zurück.

#### 1882.

Der 19. Division während der Herbstübungen zugeteilt, rückten die Fäger am 10. August von Goslar ab und erreichten am 14. Hannover, um sich vom 15. bis 20. am Exerzieren der 38. Brigade auf der Lahrenwalder Heide zu beteiligen.

Vom 21. bis 25. des Monats marschierte das Bataillon über Neustadt a. Rbg.—Kirchboihen nach Walsrode, woselbst die Brigade am 26., 27. und 28. gegen einen markierten Feind exerzierte. Fieran schlossen sich die Detachementsibungen zwischen Walsrode und Fallingbostel, und vom 2. dis 6. die Feldmanöver der Division in zwei Abteilungen in der Gegend von Berden. Am 8. und 9. manövrierte die Division gegen einen markierten Feind. Nach Beendigung der Herbstübungen am 9. suhr das Fäger-Vataillon mit der Bahn nach Goslar zurück.

### 1883.

Den 9. August wurde zu einer Schiehübung nach Blankenburg ausgerückt, nach deren Beendigung die Jäger am 16. nach einer Eisenbahnsahrt Celle behufs Beteiligung am Exerzieren der 40. Infanterie-Brigade erreichten.

Nach Beendigung des Manövers bei Dahlenburg—Dannenberg kehrte das Bataillon am 5. September nach Goslar zurück.

Oberstleutnant v. Mertens wurde am 6. Dezember unter Beförderung zum Oberst zum Kommandeur des 74. Infanterie-Regiments ernannt und an seine Stelle trat Wajor v. Grone, bisher Bataillonskommandeur im 34. Infanterie-Regiment.

#### 1884.

Generalmajor v. Arnim inspizierte das Bataillon im Sommer dieses Jahres.

Am 14. August verließen die Jäger Goslar und trasen am 17. in Hannover ein, um sich am Exerzieren der 38. Infanterie-Brigade auf der Bahrenwalder Haibe dis zum 23. zu beteiligen. Es folgte hierauf am 25. und 26. ein Exerzieren der Brigade gegen einen markierten Feind zwischen Jenhagen, Osterwald, Selze. Nach eintägigem Marsche und Quartierwechsel begannen am 29. die Detachementsübungen nördlich Hannover, die dis zum 1. September dauerten, woran sich vom 2. dis 6. die Manöver der 19. Division zwischen Hannover und Lauenau schlossen. Den Schluß der Herdstübungen bildete am 8. und 9. ein Exerzieren der Division gegen einen markierten Feind bei Rodenberg. Am 9. abends tras das Bataillon in Goslar ein.

### 1885.

Eine Schiehübung des Bataillons fand vom 2. bis 5. August in Altenau im Harz statt, während das Manöver in der Gegend von Herzberg, Göttingen, Vovenden, Nordheim war.

#### **1886.**

Durch das Gewehr M/71 hatte die Armee vor zwölf Jahren eine Waffe erhalten, welche jetzt noch vollauf in ihren Leistungen den an sie gestellten Forderungen entsprach, und es brauchte wohl nicht an eine Neubewaffnung gedacht zu werden, wenn nicht ein Umstand hinzugetreten wäre, der eine solche dringend geboten erscheinen ließ. Schon seit längerer Zeit hatten in den Nachbarstaaten Versuche mit Magazingewehren stattgefunden; und als solche Gewehre dort schließlich zur Einführung gelangten, waren auch die Versuche unserer Heeresverwaltung abgeschlossen und das Gewehr 71/84 konnte der Armee übergeben werden. Nachdem am 30. Närz die 2. Konpagnie diese Gewehre mit Infanterievisierung, die 3. Kompagnie solche mit Jägervisierung erhalten, erfolgte am 28. Juli die vollständige Neubewaffnung des Bataislons mit Gewehren 71/84 mit Infanterievisierung.

Zu einer Schießübung bei Blankenburg a. H. rückte das Bataillon am 2. August aus und kehrte am 6. wieder nach Goslar zurück. Das Manöver spielte sich zwischen Hildesheim und Flsede ab und dauerte vom 20. August bis 15. September.

## 1887.

Am 1. Januar beging Seine Majestät Kaiser Wilhelm I. sein 80jähriges Dienstjubiläum, zu welchem Seine Kaiserliche Hoheit der Kronprinz Friedrich Wilhelm an der Spize der Generalität die Glückwünsche der Armee überbrachte. In einem in tief empfundenen Worten geschriebenen Erlaß drückte der greise Heldenkaiser seinen Dank aus.

In diese Jahr fällt ein Wechsel in der Person des Inspekteurs und des Kommandeurs, indem General v. Arnim zum Divisionskommandeur und Oberst Graf Find v. Findenstein, Flügeladjutant Seiner Majestät des Kaisers und Königs, zum Inspekteur ernannt wurde, und für den am 6. September als etatsmäßigen Stabsossisier in das Großherzoglich Wecklenburgische Grenadier-Regiment Kr. 89 versehten Oberstleutnant v. Grone Major v. Brauchitsch vom Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiment das Kommando über die Jäger übernahm.

Für die gelernten Jäger erschien am 21. März ein neues Regulativ, welches den Wegfall der Jägerklasse A II brachte, so daß nunmehr sämtlichen Jägern nach bestandenem Examen gleiche Rechte bei der Forstversorgung zustanden. Der im vorigen Jahre durchgeführten Reubewassenung jolgten in diesem Winter als Ersat für den Girschjänger die kurzen dolchartigen Infanterie-Seitengewehre und die Ausrüstung mit dem neuen Gepäck. Dieses unterschied sich von dem alten im wesentlichen durch die erleichterte Trageweise, indem die Schwere des Gepäcks im Gleichgewicht hing, ohne daß beengende Riemen die Brust und die Bewegungsfreiheit des Mannes hinderten. Die Form des Dachstornisters war äußerlich etwas kleiner geworden und seine Rüchwand schmiegte sich besser dem Rücken an. Ein im Innern angebrachter wasserdichter Tornisterbeutel war abnehmbar und konnte, am Traggerüst angebracht, ohne Dachs, ähnlich wie ein Ruchack getragen werden.

Das diesjährige Manöver begann mit dem Brigadeexerzieren bei Celle und zog sich über Braunschweig, Seesen nach Northeim. Am 15. September kehrte das Bataillon nach Goslar zurück.

#### 1888.

Das Jahr 1888 sollte dem deutschen Bolke und im besonderen der Armee tief traurige Zeiten bringen. Obgleich Seine Majestät Kaiser Wilhelm I. zu Beginn des Jahres nicht krank war, so zehrte doch das Leid um seinen einzigen Sohn, den an einer unheilbaren Krankheit schwer daniederliegenden Kronprinzen, an den Kräften des greisen Monarchen. Immer seltener wurde sein Erscheinen am historischen Eckenster im Königlichen Palais in Berlin beim Aufziehen der Wachen, und große Besorgnis erfüllte aller Herzen, als am 3. März

der Kaiser infolge einer Erkältung erfrankte. Mit bangen Nienen umstanden dichte Gruppen das Palais Unter den Linden, die ausgegebenen Nachrichten über das Besinden des Kaisers erwartend. Ein jeder hossend und wünschend, die Erkrankung werde bald weichen und die Nachrichten besier werden. Es sollte nicht sein! Am Bormittag des 9. März senkte sich die Kaiserliche Standarte auf dem Palais auf Halbmast. Kaiser Wilhelm 1. war sanst entschlasen!

Tags darauf, am 10. März, trat das Bataillon, in tieser Trauer um den Heimgang seines geliebten Allerhöchsten Kriegsherrn, auf dem Kasernenplatz in offenem Karree vor dem Denkmal zusammen, und der Kommandeur hielt eine Ansprache, in der er auf die lange, segensreiche Regierung des entschlafenen greisen Kaisers hinwies und die Hoffnung aussprach, daß Gott der Allmächtige dem schwer heimgesuchten kranken Kaiser Friedrich seine Gesundheit zum Heil der Nation und der Armee wiedergeben möge, und brachte ein dreisaches Hurra auf Seine Wassert Kaiser Friedrich III. aus.

Am folgenden Tage fand die feierliche Vereidigung sämtlicher Offiziere und Jäger in der Marktkirche statt.

Eingedenk seiner hohen Pslicht als Herrscher und Kriegsherr, eilte der schwer leidende Kaiser Friedrich aus dem warmen Süden in die rauhe Heimat nach Charlottenburg zurück, um persönlich alle nächsten Anordnungen zu treffen und die Regierung zu übernehmen.

Wie sehr ihm unter anderem auch die Schlagsertigkeit und die Ausbildung seiner Armee am Herzen lag, geht daraus hervor, daß er ein Exerzier-Reglement bearbeiten ließ, das seinen Ansichten entsprach und einem lange gehegten Bedürfnis abhelsen sollte. Es wurde aber erst unter der Regierung seines Sohnes, Kaisers Wilhelm II., vollendet und am 1. September 1888 der Armee übergeben; denn Kaiser Friedrich war nur eine kurze Regierungszeit beschieden. Schon am 15. Juni sinden wir ihn dahingerafft von der heimtücksichen Krankheit, beweint und betrauert vom ganzen Volke, den Kaiserthron seinem tackräftigen, noch jugendlichen Sohne, unserm jezigen Kaiser Wilhelm II. überlassend.

Sobald die erschütternde Trauerkunde nach Goslar gedrungen war, rief der Kommandeur abermals das Bataillon zusammen, verkündete ihm den neuen schweren Berlust, den Deutschland und die Armee durch das Hinscheiden des Kaisers erlitten hatte, und brachte ein dreisach donnerndes Hoch auf den jezigen Kriegsherrn, Seine Majestät Kaiser und König Wilhelm II., aus. Am 17. Juni wurde das ganze Bataillon nach vorangegangener kirchlicher Feier vor dem Denkmal auf dem Kasernenplatz neu vereidigt.

Die erste Kundgebung, die Kaiser Wilhelm II. erließ, war an seine Armee gerichtet und lautete:

"Während die Armee soeben erst die äußeren Trauerzeichen für ihren auf alle Zeiten in den Herzen fortlebenden Kaiser und König Wilhelm I., Weinen hochverehrten Großvater, ablegte, erleidet sie durch den heute Vormittag 11 Uhr 5 Minuten ersolgten Tod Weines theuren, innig geliebten Vaters, des Kaisers und Königs Friedrich III. Wasestät, einen neuen schweren Schlag.

Es sind wahrlich ernste Trauertage, in denen Mich Gottes Fügung an die Spize der Armee stellt, und es ist in der Tat ein tief bewegtes Herz, aus welchem Ich das erste Wort an Weine Armee richte.

Die Zuversicht aber, mit welcher Ich an die Stelle trete, in die Mich Gottes Wille beruft, ist unerschütterlich sest, deun Ich weiß, welchen Sinn für Ehre und Pflicht Weine glorreichen Vorsahren in die Armee gepflanzt haben, und Ich weiß, in wie hohem Waße sich dieser Sinn immer und zu allen Zeiten bewährt hat.

In der Armee ist die feste unverbrückliche Zugehörigkeit zum Kriegsherrn das Erbe, welches vom Vater auf den Sohn, von Generation zu Generation geht, — und ebenso verweise Ich auf Meinen Euch allen vor Augen stehenden Großvater, das Bild des glorreichen und ehrwürdigen Kriegsherrn, wie es schöner und zum Hergenstener nicht gedacht werden kann, — auf Meinen teuren Vater, der sich schon als Kronprinz eine Ehrenstelle in den Annalen der Armee erwarb, — und auf eine lange Reihe ruhmvoller Vorsahren, deren Namen hell in der Geschichte leuchten, und deren Herzen warm für die Armee schlugen.

So gehören wir zusammen — Ich und die Armee —, so sind wir füreinander geboren und so wollen wir unauslöslich sest zusammenhalten, möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein.

Ihr werdet Mir jetzt den Eid der Treue und des Schorsams schwören — und Ich gelobe, stets dessen eingedenk zu sein, daß die Augen Weiner Vorsahren aus jener Welt auf Mich hernieder sehen, und daß Ich ihnen dermaleinst Rechenschaft über den Auhm und die Ehre der Armee abzulegen haben werde!

Schloß Friedrichskron, den 15. Juni 1888.

gez. Wilhelm."

Eine Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 10. Juli 1888 entbindet den kommandierenden General Seine Königliche Hoheit den Prinzen Albrecht von Preußen unter Ernennung zum Generalinspekteur der 1. Armee-Inspektion von seiner bisherigen Stellung und ernennt den General der Insanterie z. D. v. Caprivi, A la suite der Armee, unter Wiederanstellung im aktiven Dienst, zum kommandierenden General des X. Armeekorps.

Am 14. August rückte das Bataillon zu einer viertägigen Schießübung nach Altenau und kehrte am 18. in die Garnison zurück.

Das Brigadeexerzieren mit der 39. Infanterie-Brigade begann am 22. August, dem sich die Manöber bei Hankensbüttel, Lehmke, Ditzen, Stöcker anschlossen und am 12. September ihr Ende fanden.

## 1889.

Ein wichtiges Ereignis brachte das Jahr 1889 dem Bataillon; es tollte das erste Mal vor seinem neuen Kriegsherrn in Parade und im Manöver erscheinen, aber gleichzeitig sollte es auch das lette Manöver in seiner Heimatsprovinz sein.

Nach dem Exerzieren im Verband der 39. Infanterie-**Brigade und den sich** auschließenden Detachements- und Divisionsübungen zog sich das X. Armeekorps bei Hannover zusammen.

Am 12. September traf Seine Wajestät der Kaiser mit großem Gesolge in Hannover ein und nahm am 13. September die Parade über das Armeckorps bei Bemerode am Kronsberg ab. Es folgte nun ein Manöver vor dem obersten Kriegsherrn, welches sich über Linderte, Adensen, Schulenburg, Holtensen zog und bei Hildesheim endete.

Auf oft wiederholten Antrag war der Bau einer Kaserne für eine Kompagnie genehmigt und im Jahre 1887 damit begonnen. Im Sommer diese Jahres wurde der Neubau vollendet und am 1. Oktober von der 3. Kompagnie bezogen. Der Trollmönd, und die zahlreichen Bürgerquartiere kamen von jetzt ab in Wegfall.

Schon vor dem Manöver verbreitete sich, durch Zeitungsnachrichten hervorgerusen, in Goslar das Gerücht, das Jäger-Bataillon würde zum 1. April nach dem Elsaß, ohne bestimmte Angabe einer Stadt, verlegt. Diese die Stadt beunruhigende Nachricht veranlaßte den Bürgermeister zu einer Reise nach Berlin, um sich an maßgebender Stelle Ausschluß darüber zu erbitten. Sier wurde ihm dann auch mitgeteilt, daß die Verschung des Bataillons beschlossene Sache sei, Goslar aber voraussichtlich Garnison bleiben werde. Nach diesen vorausgegangenen Gerüchten und Anfragen der Stadt tras am 15. November eine vertrauliche Mitteilung ein, wonach die Verlegung des 10. Jäger-Bataillons zum 1. April 1890 nach Colmar i. Elsaß besohlen worden war.





# Von 1890 bis 1901 in Colmar i. Elfaß.

#### 1890.

nolich traf auch die dienstliche Ordre, welche die Verlegung des Bataillons bekannt machte, ein. Ganz Goslar, welches die Jäger beinahe 24 Jahre beherbergt und stets in gutem Einvernehmen mit denselben gelebt hatten, bedauerte aufrichtig das Scheiden seiner Jäger, zumal sich im Laufe der Zeit so manche Beziehungen untereinander gebildet hatten. Diese Teilnahme und gewissermaßen Anhänglichkeit der Bürger an das Bataillon sand ihren Ausdruck durch die Worte des Bürgermeisters, welche er gelegentlich der Überreichung eines Andenkens an Goslar an das Ofsizierkorps richtete. Dieselben lauteten:

"Beim Herannahen des Tages, an welchem das Hannoversche Jäger-Bataillon Nr. 10 seine bisherige langjährige Garnison mit einer anderen vertauschen wird, regt sich in den städtischen Kollegien Goslars der lebhafte Bunsch, auch ihrerseits dem Gefühle des tiesen und aufrichtigen Bedauerns Ausdruck zu verleihen, welches sie und die gesamte Bürgerschaft Goslars mit Ihnen angesichts dieser bevorstehenden Trennung empfinden.

Wenn cs die Umstände, welche die Verlegung des Bataislons zur Folge haben, den städtischen Kollegien als eine patriotische Pflicht erscheinen lassen, den ber Stadt auferlegten Verlust unter Zurücksehung der eigenen Wünsche als eine durch das Wohl des gesamten Vaterlandes gebotene Notwendigkeit hinzunehmen, so wollen dieselben es um so weniger unterlassen, dem scheidenden Truppenkörper gegenüber ihre Anhänglichkeit an denselben zu bezeugen.

Die gesamte Bürgerschaft erinnert sich besonders in dem gegenwärtigen Augenblicke lebhaft und dankbar des guten und ungetrübten Einvernehmens, das jederzeit zwischen dem Truppenteil und der Stadt obgewaltet hat, der mancherlei nahen Beziehungen, welche sich im Laufe der Jahre zwischen den Angehörigen des Bataillons und den Familien der Stadt gebildet haben, und sie wird niemals die vielen erfolgreichen Hilfeleistungen vergessen, welche das Vataillon der Stadt in Stunden gemeinsamer Gefahr erwiesen hat.

Die Bürgerschaft Goslars wird das Hannoversche Jäger-Bataillon auch in seinem neuen Standort mit ihren wärmsten Bünschen begleiten.

Sie hofft dabei ihrerseits, daß auch das Bataillon nach seiner Trennung seine alte Garnison nicht vergessen, sondern derselben das bisherige Wohlwollen und eine dauernde gute Erinnerung bewahren wird.

Es ist den städtischen Kollegien ein Bedürfnis gewesen, als Zeichen ihrer bleibenden Anhänglichkeit an das Bataillon demselben einige Andenken zu überweisen, welche dazu beitragen mögen, in demselben das Gedächtnis seiner ehemaligen Garnison zu erhalten.

Sie haben geglaubt, den Wünschen des Bataillons zu entsprechen, wenn sie dazu ein Porträt des Kaisers und Königs, dem sie in der demnächstigen neuen Kaserne einen geeigneten Platz anzuweisen bitten, einen Taselaufsatz für das Kasino des Offizierkorps und eine Anzahl Taschenuhren zur Berwendung als Schießprämien für die Feldwebel, Oberjäger und Mannschaften wählten.

Indem die städtischen Kollegien diese Gaben überreichen, bitten sie, dieselben so freundlich aufnehmen zu wollen, wie sie in herzlicher und aufrichtiger Anteilnahme an dem ferneren Wohlergehen des Vataillons dargeboten werden."

Einige Tage vorher hatte das Bataillon die Stadt gebeten, das vor der Domkaserne besindliche Denkmal der im Kriege 1870/71 gefallenen Angehörigen des Bataillons annehmen zu wollen, was die Stadt auch gern und dankbar tat und gleichzeitig versprach, für die würdige Erhaltung Sorge zu tragen.

Inzwischen eilten die Tage des Abschieds dahin und die Scheidestunde rückte immer näher. Der "Berband ehemaliger Jäger für den Bezirk des X. Armeekorps" ließ es sich nicht nehmen, zu Ehren der scheidenden Kameraden einen Abschiedskommers im weidmännisch dekorierten Saale des "Schönen Garten" abzuhalten. Herzliche Worte des Abschieds wurden dabei gewechselt.

Freunde und Bekannte des Offizierkorps aus Goslar und Umgebung veranstalteten zu gleichem Zweck ein Gsen im Hotel "Kaiser Wörth", bei welcher Gelegenheit sie ihrem Trennungsschmerz durch beredte Worte Ausdruck gaben.

Endlich, nachdem alles gepackt und überall Abschied genommen war, stand das Bataillon am 31. März zum letztenmal vor der Domkaserne zum Abmarsch nach dem Bahnhof bereit. Tausende von Menschen umstanden den Platz und gaben dem Bataillon das Geleit nach dem Bahnhof. Der Kommandeur, Oberstleutnant v. Brauchitsch, brachte vor der Kaserne ein Hoch auf die Stadt Goslar aus, und unter den Klängen des alten Liedes: "Wuß i denn, muß i denn zum Städtli hinaus" wurde der Weg zum Bahnhof angetreten.

Um 7<sup>10</sup> vormittags setzte sich der Zug in Bewegung, begleitet von den besten Wünschen und unter brausenden Hurrarusen der Hüte und Tücher schwenkenden, wohl nach Tausenden zählenden Menschenmenge. Nach kurzem Ausenthalt in

Kreiensen langte der Zug um 10<sup>10</sup> in Göttingen an und wurde von einer Deputation des 82. Insanterie-Regiments begrüßt. Bei der Einsahrt in Bebra hatte das Bataillon die große Freude, das 4. Jäger-Bataillon auf dem Bahnhof anzutreffen. In herzlichster Weise begrüßten sich die beiden Bataillone, während die beiden Kapellen abwechselnd spielten.

Am Morgen des 1. April um 3 Uhr fuhr das Bataillon bei Mannheim über den Rhein, während es um 7 Uhr früh die ehemalige französische Grenze bei Lauterburg überschritt. Bon herrlichem Wetter begleitet gelangte das Bataillon auf dem Bahnhof in Straßburg an. Schon vorher hatten die mächtigen Beseitigungsanlagen und der stolze Münsterturm das Erstaunen und die Bewunderung manches Jägers erregt. In Schlettstadt fand eine Begrüßung von seiten des Offizierforps des seit einer halben Stunde auß Zabern hier angekommenen 8. Jäger-Bataillons statt. Das bislang in weiter Ferne liegende Bogesen-Gebirge war jetzt schon deutlich zu sehen und berührte heimatlich das Auge der Harzer Jäger. Bon Colmar war zuerst der Münsterturm sichtbar, dann näher und näher kommend zeigte sich die Stadt in ihrer verhältnismäßig großen Außehnung.

Um 12½ Uhr auf dem Bahnhof einlaufend, begrüßten eine Abordnung der Kaiserlichen Bezirks- und Stadtbehörde, sowie das Offizierkorps des 14. Jäger- Bataillons, welches bereits in Colmar eingetroffen war, und das des Kurmärkischen Tragoner-Regiments Nr. 14 nebst Musik das Bataillon.

Die Vertreter der Behörden richteten eine Ansprache an den Kommandeur, die Offizierkorps wurden vorgestellt, und unter den Klängen eines alten Armeemarsches zog das Bataillon in seine neue Garnison ein. Nach drei Minuten auf dem Kasernenplatz angelangt, stellte sich das Bataillon nach einem Borbeimarsch in Paradeausstellung auf, und der Kommandeur, Oberstleutnant v. Brauchitscher Ariegsherrn zu gedenken, und brachte ein dreisaches Hoch auf Seine Majestät den Kaiser und König aus.

Gleichzeitig mit der Berlegung nach Colmar trat auch die Umbewaffnung des Bataillons mit dem Gewehr 88 ein, denn das an sich sehr leistungsfähige Gewehr 71/84 konnte den Wettstreit mit den neuesten kleinkalibrigen Handseuerwaffen nicht aushalten; auch besand es sich den mit rauchschwachem Pulver geladenen Gewehren anderer Armeen gegenüber im Nachteil. Nachdem bereits die kurzen Infanterie-Seitengewehre zur Abgabe gelangt und die Hirscher Michten Andrewehre zur Abgabe der Gewehre 88. Den durch diese Waffe bedingten Anderungen wurde durch den Neuabdruck des Exerzier-Reglements, einer neuen Schießvorschrift und Nachträge zur Feldbienst-Ordnung Rechnung getragen.

Nachdem die ersten Wochen mit emsigem Arbeiten und Einrichten vergangen waren, traf am 19. Wai Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden in Colmar ein. Nach Abnahme der Parade auf dem Kasernenhof und eingehender Besichtigung des Kasernennents verließ Seine Königliche Hoheit am Nachmittag wieder die Stadt.

Um sich mit den Eigentümlichkeiten, welche der Gebirgskrieg mit sich bringt, vertraut zu machen, und um während dieser Zeit Ersahrungen in Bezug auf Warschleistungsfähigkeit zu sammeln, machte das Bataillon nach beendeter Inspizierung durch den Generalmajor v. Didtmann eine achttägige Übung im Bogesen-Gebirge, der sich eine Schießübung bei Sulzmatt anschloß.

Am 1. September begann das Manöver, und zwar fand das Brigadeexerzieren im Verbande mit der 58. kombinierten Infanterie-Brigade bis 6. September bei Meßkirch, das Brigademanöver daran anjchließend bis 10. September ebenfalls bei Meßkirch und die Divisionsmanöver zwischen Heiligenberg, Tuttlingen, Sigmaringen statt. Für den 18. bis 20. waren Korpsmanöver am Bodensee borgesehen.

Der 4. November brachte die Allerhöchste Kabinetts-Ordre, nach der Oberstleutnant v. Brauchitsch mit der Führung des Insanterie-Regiments Prinz Friedrich der Niederlande (2. Westfälischen) Nr. 15 unter Stellung & la suite desselben beauftragt und Major Freiherr v. Rolschause n vom 1. Großherzoglich Hessischen Insanterie- (Leibgarde-) Regiment Nr. 115 zum Kommandeur des Hannoverschen Fäger-Bataillons Nr. 10 ernannt wurde.

### 1891.

Nach kaum einem Jahr des Garnisonwechsels hatte sich in Colmar unter den drei Jäger-Bataillonen ein echt kameradschaftlicher Berkehr herausgebildet, der entstanden durch das gleiche Schicksal der Bersehung, aber besonders in Erfüllung der gleichen Pslichten, als Grenzschutz in den Bogesen zu dienen, sich noch verstärkte. Ihrer Aufgabe gerecht zu werden und um die Bogesen und den Gebirgskrieg mit seinen wechselvollen Anforderungen kennen zu lernen, wurden häusig kleinere Übungen in den Kompagnien und im Bataillon, größere der gesamten Garnison, oder solche unter Leitung des kommandierenden Generals unter Heranziehung von Truppen aller Wassengattungen vorgenommen.

So fanden in diesem Jahre am 16. Juni, dem Tage nach der Besichtigung der drei Jäger-Bataillone im Exerzieren durch den kommandierenden General, eine solche Gebirgsübung und vom 31. Juli bis 4. August eine größere im Leberautale bei Warkirch statt, die bei Rappoltsweiler endete.

Am 27. September d. Js. waren 25 Jahre seit jener Allerhöchsten Kabinetts-Ordre verstossen, der das Hannoversche Jäger-Bataillon Nr. 10 seine Neuformierung verdankte, und um diesen Tag sestlich zu begehen und im Kreise ehemaliger Kameraden zu verleben, wurde eine Feier veranstaltet. Da aber zu dieser Beit im Herbste die älteren Wannschaften schon entlassen, die Rekruten noch nicht eingetrossen, auch auf die Anwesenheit vieler ehemaliger Jäger, schon der weiten Reise wegen, nicht gerechnet werden konnte, so verlegte man die Feier in den Sommer und zwar unmittelbar nach der Inspizierung, die vom 10. bis 13. Juli durch General v. Did tmann abgehalten wurde.

Im Laufe des 16. Juli kamen eine Reihe von Gästen von außerhalb, die sich abends mit dem Bataillon vereinten und den Aufführungen der Jäger im Cass Marsfeld beiwohnten. Anderen Tages wurde nach altem Jägerbrauch ein Preisschießen auf den Schießständen im Fronholz abgehalten. Nach Beendigung versammelte sich das Bataillon mit seinen Gästen auf einem Stande, und der Kommandeur verteilte die Preise an die besten Schützen und wies, indem er einen Rückblick auf die verslossenen 25 Jahre warf, auf die Aufgaben hin, welche den Jägern in den Vogesen zusielen. Seine Worte klangen in ein dreifaches Hoch auf den obersten Kriegsherrn aus.

Nach Rückfehr vom Schichen war Festessen für die Oberjäger und Jäger in der Kaserne.

Das Offizierkorps versammelte sich nachmittags mit seinen Gästen im Kasino der Jäger-Bataillone Kr. 4 und 10 zu einem Festmahl, dem der kommandierende General und der Inspekteur beiwohnten.

Eine Partie der Offiziere und Gäste in das schöne Münstertal beschloß am anderen Tag die Feier.

Fünf Wochen später rückte das Bataillon (21. August) zum Manöver aus, um zunächst im Verband der 56. Infanteric-Brigade das Brigadeexerzieren bei Schopsheim—Abelhausen und die Detachementsübungen in der Gegend von Säckingen—Tassendo—Eichen—Lörrach mitzumachen. Die Manöver der 28. Division spielten sich bei Eimeldingen, Binzen, Hiningen, Galsingen ab und dauerten bis 12. September.

### 1892.

Für das XIV. Armeckorps war für den Herbst Kaisermanöver besohlen, eine Nachricht, die doppelt anspornt zu eifriger Tätigkeit, wenn man, vor den Augen seines Allerhöchsten Kriegsherrn bestehen und zeigen will, was eine Truppe leisten kann. Leider wurde aber die große Parade und das Kaisermanöver des schlechten, regnerischen Wetters wegen in letzter Stunde abgesagt und auf das solgende Jahr verlegt.

Am 29. April seierte Seine Königliche Hoheit der Großherzog Friedrich von Baden, Generaloberst der Kavallerie, sein 40jähriges Regierungsjubiläum, und da er Landesherr der badischen Truppen und gleichzeitig Generalinspekteur der 5. Armee-Inspektion war, dem auch das XIV. Armeekorps angehört, so wurde dieser Tag durch Parade der Garnison Colmar und Paroleausgabe sestlich begangen.

Bevor die diehjährigen großen Besichtigungen (Inspizierung am 10., 11. und 15. Juni, Besichtigung durch den kommandierenden General 16. Juli) begannen, hatte das Jäger-Bataillon wiederum einen Wechsel in der Person des kommandeurs. Durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 17. Mai wurde Oberstleutnant Freiherr v. Rolshausen als etatsmäßiger Stabsoffizier in das Fü-

filier-Regiment Fürst Karl von Hohenzollern Nr. 40 versetzt, während Major v. Hanne den vom 6. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 95 zum Kommandeur ernannt wurde.

Nachdem noch am 20. und 21. Juli eine größere Gebirgsübung im Münstertal und vom 8. bis 12. August eine Schießübung bei Sulzmatt—Winzselden stattgefunden hatte, rückten die Jäger am 27. August zum Brigadeezerzieren bei Gabweiler—Jsenheim—Sulz aus. Nach beendetem Exerzieren suhren die Truppen mit der Bahn nach Dinglingen, um die Detachementsübungen und Divisionsmanöver in der Gegend von Lahr—Ortenberg—Oberkirch abzuhalten. Durch den Ausfall der Kaisermanöver erlitten die übungen einen schnellen Abbruch, und so konnte das Jäger-Bataillon bereits am 14. August von Achern aus die Kückreise in die Garnison antreten.

### 1893.

Im Juni dieses Jahres traf der kommandierende General zur Besichtigung der in Colmar stehenden Truppenteile ein, an die sich am 21. Juni eine Garnisonfelddienstübung anschloß.

Der Inspekteur, General v. Schweinichen, besichtigte vom 4. bis 6. Juli das Bataillon in allen Dienstzweigen, und vom 18. bis 20. Juli fand in der Gegend von Schnierlach, Diedolshausen, Leberau eine vom Generalkommando angeordnete Gebirgskriegsübung, und vom 24. bis 29. desselben Monats eine Schießübung des Bataillons im Gelände bei Ostheim statt.

Das Kaisermanöber spielte sich, nach vorangegangener Parade bei Karlsruhe und nach abgehaltenen Detachementsübungen und Divisionsmanöbern bei Pforzheim—Königsbach—Durlach, in der Gegend von Niederlauterbach, Aschbach, Weißenburg ab.

Die vier Jäger-Bataillone des XIV. Armeekorps, eine Jäger-Brigade bildend, wurden für diese Tage dem XV. Armeekorps unterstellt.

Ständig darauf bedacht, die Armee nicht nur schlagfertig durch richtige Ausbildung und zweckentsprechende Ausrüstung und Bewaffnung zu erhalten, sondern auch in der Zahl der Truppen das Gleichgewicht gegenüber den stets wachsenden Herzustellen, wurde nach gesetzlicher Genehmigung durch den Reichstag von Seiner Majestät die Errichtung von vierten Bataillonen (Halb-Bataillone zu zwei Kompagnien) bei allen Infanterie-Regimentern zum Oktober besohlen. Diese neugebildeten Bataillone hatten, um die drei anderen Bataillone zu entlasten, alle jene Leute zu stellen, die bei dauernder oder längerer Abkommandierung vom Dienst aussielen. Mit der Errichtung dieser vierten Bataillone hatte die Heresverwaltung aber auch die Berpslichtung übernommen, vorläusig bis zu weiterer gesetzlicher Regelung die zweizährige Dienstzeit einzussühren. Die Folge dieser verkürzten Dienstzeit und der Erhöhung der Friedenspräsenzstärke der Armee machte sich auch bei den Jägern geltend. Die Rekruten wurden von nun an, um die Gesamtdienstzeit zu erhöhen, vier Wochen

früher eingezogen und die Jäger der Alasse A, die bis dahin vier Jahre im aktiven Dienst verbringen mußten, wurden von jetzt an nach dem dritten Dienstjahr zur Reserve beurlaubt, dasür kam aber bei ihnen das ins vierte Dienstjahr fallende halbjährliche Forstkommando in Wegkall. Ferner sielen die alljährlichen übungen der Ersakreserve, wenigstens in dem Umfang und für den Zweck, welchem sie bis dahin gedient, aus, und es wurden alljährlich nur 40 Mann Ersakreserven in jedem Armeekorps eingezogen, die in der ersten Übung (zehnwöchig) ihre militärische Ausbildung bei den vierten Bataillonen, denen sie zu diesem Zweck vier Wochen zuzuteilen waren, erhielten. Während der übrigen sechs Wochen und den folgenden beiden übungen (sechs- und vierwöchigen) wurden sie in Garnisonlazaretten im Krankenwartedienst unterrichtet.

## 1894.

Die Winterdienstzeit wurde eifrig benutt, die Jäger in allen Dienstzweigen gründlich auszubilden; daneben fand für die gelernten Jäger, wie alljährlich, Forstunterricht durch einen Ofsizier vom Reitenden Feldjägerkorps statt, außerdem hatten einige Leute Unterricht im Radsahren und im Schneeschuhlausen. Diese letzteren übungen waren einesteils sehr interessant, als sie Gelegenheit gaben, das herrliche Vogesen-Gebirge in seiner Winterpracht an sonst zu dieser Jahreszeit unzugänglichen Stellen kennen zu lernen, andernteils konnten kleinere mit Schneeschuhen ausgerüstete Abteilungen während der Gebirgskriegsübungen gute Dienste leisten, indem sie schwieriges Gelände mit Leichtigkeit überwanden, was anderen Truppen des hohen Schnees wegen versagt war. Obgleich diese übungen im Schneeschuhlausen sehr große körperliche Anstrengungen an den Mann stellten, so meldeten sich doch viele Jäger zu diesem Dienst, denn er gab ihnen Gelegenheit, ihre Ausdauer, ihre persönliche Geschicklichkeit und oft ihren Mut zu zeigen und bot ihnen gleichzeitig eine Abwechselung im täglichen Dienst der Garnison.

Nachdem am 18. Juni die drei Jäger-Bataillone in Colmar durch den kommandierenden General im Exerzieren besichtigt und am 22. und 23. Juni die Inspizierung der 10. Jäger gewesen war, rückten diese vom 2. dis 7. Juli zu einer Schiehübung bei Meheral aus. Am 7. und 8. August sollten sie in einer größeren Gebirgsübung im Münstertal — Drei Ühren — zeigen, was sie in diesem Dienst leisteten.

Das Manöver begann am 28. August mit dem Brigadecrerzieren bei Pfullendorf, dem sich die Detachementsübungen bei Heiligenholz, Frickingen, Salem und die Divisionsmanöver bei Malspüren und Sumpsohren anschlossen, und endete am 22. September nach einem zweitägigen Korpsmanöver bei Donaueschingen mit einem Parademarsch des ganzen Korps vor dem Armeeinspekteur, Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Vaden.

## 1895.

25 Jahre find verslossen seit Beginn des ruhmvollen Feldzuges gegen unseren Erbseind, den westlichen Nachbarn. Die sorgenschweren Tage des Juli, die Tage in Ems, die Kriegserklärung, die Schlachten von Weißenburg, Wörth, Spichern, Mars la Tour, Gravelotte, und wie sie alle heißen, sie werden nochmals durchlebt und im Geiste empfunden.

Auch bei dieser Gelegenheit erinnerte sich der oberste Kriegsherr wiederum der Taten seiner Armee und wandte sich in einer Allerhöchsten Ordre an sein Heer, in der er der großen Zeiten vor 25 Jahren gedachte und die nachfolgenden Geschlechter ermahnte, den Vätern in Treue, Mut und Pflichterfüllung nachzueisern. Gleichzeitig bestimmte die Ordre, daß bei allen Gelegenheiten, bei denen die Fahne mitgeführt würde, diese zu entrollen und mit frischen Grün zu schmücken sei.

Den Fahnen und Standarten der Armee, welche während des Feldzuges von 1870/71 in Schlachten, Gefechten und bei Belagerungen geführt, wurden durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 18. August Fahnen- und Standartenbänder, in Form des Bandes der für diesen Krieg gestisteten Denkmünze, mit Spangen, auf denen die Namen der in Betracht kommenden kriegerischen Borfälle eingezeichnet sind, Allerhöchst verliehen.

Die Fäger-Bataillone führten bekanntlich früher ihre Fahnen im Felde und im Frieden nicht mit, da die Eigenart ihrer Verwendung die geschlossene Führung der Bataillone nur selten zuließ.\*)

Und da somit während des Feldzuges 1870/71 die Fahne des 10. Jäger-Bataillons in der Garnison zurückgeblieben, sie also auch bei keinem Gesecht geführt war, so konnte sie die vorstehend erwähnte Auszeichnung nicht erhalten.

#### 1896.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres trat ein Wechsel in der obersten Führung des XIV. Armeekorps ein, indem General der Insanterie v. Schlichting des XIV. Armeekorps ein, indem General der Insanterie v. Schlichting ting durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 2. Januar in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Belassung in dem Verhältnis à la suite des 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiments Kr. 109 und unter Verleihung des Schwarzen Adler-Ordens mit der gesetzlichen Pension zur Disposition gestellt und General der Kavallerie v. Bülow, kommandierender General des VIII. Armeekorps unter Ernennung zum Generaladjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs in gleicher Eigenschaft zum XIV. Armeekorps versetzt wurde. Wit Bedauern sah das ganze Korps seinen geliebten langjährigen Führer scheiden, der es verstanden, stets das Interesse am Dienst, das Verständnis und den Eiser für alle Aufgaben,

<sup>\*)</sup> Im Feldzuge 1870/71 wurde das 10. Jäger:Bataillon am 28. November zum erstenmal geschlossen geführt. (Bergl. S. 281.) Seit Einführung des Exerzier:Reglements vom Jahre 1888 führen die Jäger:Bataillone ihre Fahnen wie die Insanterie.

sei es auf dem Exerzierplat, im Manöver oder bei den Gebirgskriegsübungen, zu wecken und zu erhalten.

In selbigen Monat fiel noch ein wichtiger Gedenktag voll großer weltgeschichtlicher Bedeutung.

Es waren am 18. Januar 25 Jahre verslossen seit der Einigung der beutschen Bruderstämme und der Entstehung des neuen Deutschen Reichs. Vor 25 Jahren hatte Preußens König, Wilhelm I., die ihm dargebotene Kaiserkrone angenommen. Solch ein Tag durfte nicht vorübergehen, ohne dem Herrn aller Seerscharen für die gnädige Leitung der Geschicke zu danken. Ein Gottesdienst in der Garnisonkirche, an dem sämtliche Truppen mit ihren durch frisches Grün geschmückten Fahnen teilnahmen, leitete die Feier ein, ihm folgte die Paroleausgabe auf dem Rapp-Plat. Alle öffentlichen Gebäude hatten geslaggt und abends erglänzten sie durch Ilumination.

An diesem Tage wurde folgender Allerhöchster Gnadenerlaß veröffentlicht:

"Ich will, um den Tag, an dem vor 25 Jahren die Neubegründung des Deutschen Reichs erfolgt ist, auch hinsichtlich der Armee durch einen Akt der Gnade zu bezeichnen, denjenigen Wilitärpersonen, gegen welche dis zum heutigen Tage im Bereiche der preußischen Wilitärverwaltung

- 1. Strafen im Disziplinarwege verhängt find oder
- 2. durch ein Militärgericht auf Freiheitsstrasen von nicht mehr als sechs Wochen, oder Geldstrasen von nicht mehr als 150 Mark oder beide Strasen vereinigt rechtskräftig erkannt worden ist,

diese Strasen, soweit sie noch nicht vollstreckt sind, und die noch rückständigen Kosten in Gnaden erlassen.

Ausgeschlossen von dieser Gnadenerweisung bleiben:

- 1. die wegen Beleidigung, vorschriftswidriger Behandlung oder Mißhandlung Untergebener (§§ 121, 122 des Militärstrafgesetzbuches) verhängten Strafen;
- 2. Freiheitsstrafen, neben denen zugleich auf eine militärische Ehrenstrafe erkannt ist;
- 3. die gegen Fahnenflüchtige im Ungehorsamsversahren verhängten Geldstrafen.

Ist in einer Entscheidung die Berurteilung wegen mehrerer strafbaren Handlungen ausgesprochen, so greift diese Gnadenerweisung nur Platz, sofern die Strafe insgesamt das obenbezeichnete Waß nicht übersteigt.

Soweit in einem der obenbezeichneten Fälle bertragsgemäß einem der hohen Kontingentsherren das Begnadigungsrecht zusteht, bleibt dasselbe durch diesen Erlaß unberührt.

Ich beauftrage Sie, für die schlennige Bekanntmachung und Ausführung dieses Erlasses Sorge zu tragen.

gez. Wilhelm."

Die wichtigsten dienstlichen Ereignisse bieses Jahres waren die Inspizierung am 5., 6., 8. und 9. Juni, die am ersten und zweiten Tage mit einem gesechtsmäßigen Schießen bei Sulzern begann und mit dem Schulschießen am letzen Tage endete, die dreitägigen Bataillonsgesechtsübungen im Gelände bei Rusach, eine Gebirgsübung am 16. und 17. Juli im Münstertale unter Anwesenheit des kommandierenden Generals, und eine fünstägige Geschtsschießübung am Kaiserstuhl in Baden.

Aus dem Manöver, das an den Usern des Neckars stattgefunden, kehrte das Jäger-Bataillon am 16. September zurück.

## 1897.

Das Jahr, der Tag, brach an, in dem vor hundert Jahren Kaiser Wilshelm der Eroßer Wilsher Prinz das Licht der Welt erblicke, und seiner Person und seiner Werke gedachte heute jeder im Volk und in der Armee. Ihm und der Einmütigkeit der deutschen Fürsten verdanken wir die nationale Einheit, nach der wir uns so lange gesehnt, und seit 26 Jahren können wir auf "Ein Deutschland" blicken.

Um diesem Bunde ein äußeres Zeichen der Zusammengehörigkeit zu geben, verlieh Seine Majestät Kaiser Wilhelm II., im einmütigen Beschluß mit seinen hohen Bundesgenossen, der Armee die gemeinsame, die deutsche Kokarde. Zugleich aber auch stistete er zum Andenken an den ersten Deutschen Kaiser, seinen Großvater, eine Erinnerungsmedaille, die von jedem Soldaten und jedem ehemaligen Krieger auf der Brust getragen werden sollte.

Beides wird in nachfolgendem Allerhöchsten Erlaß zur Kenntnis der Armee gebracht:

#### "An Mein Heer!

Das Vaterland begeht heute festlich den Tag, an dem ihm vor hundert Jahren Wilhelm der Große geschenkt wurde, der erhabene Herrscher, welcher nach dem Willen der Vorsehung das deutsche Volk der ersehnten Einigung zugeführt, ihm wieder einen Kaiser gegeben hat. Als seindlicher Anfall Deutschlands Grenzen bedrohte, seine Ehre und Unabhängigkeit antastete, sanden sich die lange getrennten Stämme aus Nord und Süd wieder, die auf Frankreichs Schlachtseldern mit Strömen von Heldenblut besiegelte Wassenbrüderschaft der deutschen Heere ward der Ecstein des neuen Neiches, des die Fürsten und Völker unauflöslich umschließenden Bundes.

Dieser Einigung ist das hehre Denkmal, welches die mit Ehrsurcht gepaarte Liebe des deutschen Bolses seinem großen Kaiser, dem Vater des Vaterlandes, heute widmet, ein erhebendes Zeugnis. Unauslöschlich wird diese Feier eingezeichnet bleiben in allen Herzen, die für Deutschlands Ehre und Wohlsahrt schlagen, unvergeßlich vor allem denen sein, welche den sieggekrönten Fahnen Wilhelm des Großen gefolgt sind und gewürdigt waren, das Werk seines Lebens vollenden zu helsen.

Eine besondere Weihe will Ich diesem Jubeltage dadurch geben, daß Mein Heer von nun an auch die Farben des gemeinsamen Baterlandes anlegt: Das Wahrzeichen der errungenen Einheit, die deutsche Kokarde, die nach dem einmütigen Beschluß Meiner hohen Bundesgenossen in dieser Stunde ihren Truppen ebenfalls verliehen wird, soll ihm eine für alle Zeiten sichtbare Wahnung sein, einzustehen für Deutschlands Ruhm und Größe, es zu schirmen mit Blut und Leben.

Dankerfüllt und voller Zuversicht ruht heute Mein Blick auf Meinem Heere, denn Ich weiß von ihm, dem die fürsorgende Liebe des Großen Kaisers von seinen Jugendjahren bis zu den letzten Augenblicken seines gottgesegneten Greisenalters gewidmet war, dem er den Geist der Zucht, des Gehorsams und der Treue, welcher allein zu großen Taten besähigt, als ein köstliches Erbe hinterlassen hat, daß es seines hohen Beruses immerdar eingedenk sein und jede Aufgabe, die ihm anvertraut, erfüllen wird.

Ihm bestimme Ich deshalb an erster Stelle das Denkzeichen, welches Ich zur Erinnerung an den heutigen Tag gestistet habe. Möge jeder, der gewürdigt ist, das Bild des erhabenen Kaisers auf seiner Brust zu tragen, ihm nacheisern in reiner Vaterlandsliebe und hingebender Pslichterfüllung, dann wird Deutschland alle Stürme und alle Gesahren siegreich bestehen, welche ihm nach dem Willen Gottes im Wandel der Zeiten beschieden sein sollten.

## "Anlegung der deutschen Kokarde.

Im Anschluß an Meinen Armeebesehl vom heutigen Tage bestimme Ich nach freier Übereinkunft mit Meinen hohen Bundesgenossen, den deutschen Fürsten und freien Hanseltädten, folgendes:

Am Helm wird die deutsche Kokarde rechts, die Landeskokarde links getragen. Am Tschako, Tschapka und an der Pelzmüße der Husaren wird die deutsche Kokarde rechts angebracht, das Feldzeichen führt die Farben der Landeskokarde. An der Feldz, Schirmz und Dienstmüße sitzt die Landeskokarde auf dem Besatsstreifen und die deutsche Kokarde darüber auf der Witte des Grundtuchs, soweit nicht besondere, an der Wüße zu tragende Auszeichnungen einen weiteren Abstand beider Kokarden bedingen.

Gin weiterer Erlaß des Tages ordnet die Ausgabe der "militärischen Schriften weiland Raiser Wilhelms des Großen Majestät" an:

"Wein in Gott ruhender Herr Großvater, des Kaisers und Königs Wilhelms des Großen Wajestät, hat während seines langen, gottbegnadeten Lebens mit nie rastender Sorge und Liebe über dem Wohle der Armee gewacht und an die Vervollkommnung der Hereseinrichtungen seine ganze Kraft gesett. Seine in sast unübersehbarer Zahl vorliegenden Schristen tun die unvergleichliche Treue kund, mit der er sich diesem hohen Veruse gewidmet hat, in dem ihm nichts zu klein, nichts zu unbedeutend erschienen ist, um nicht dasür das ganze Können und Wolsen einzusehen.

Ich will die reichen, in ihnen niedergelegten Erfahrungen Meiner Armee nicht länger vorenthalten und habe deshalb beschlossen, die wichtigeren bei dem Kriegsministerium ausbewahrten Urkunden über das militärische Wirken des Großen Kaisers der Öffentlichkeit zu übergeben. Aus ihnen soll Mein Heer, dem Ich diese Arbeit an dem heutigen Jubeltage als ein besonderes bedeutungsvolles Zeichen Meines Wohlwollens und des in die Armee gesetzen Vertrauens widme, von neuem ersehen, was er ihr gewesen ist, was er für sie geschaffen hat.

Mögen diese Zeugnisse erhabenster Psilichttreue in Meinem Seer vorbildlich werden für alle Zeiten, möge insbesondere ein jeder Meiner Offiziere aus ihnen eine Mahnung entnehmen, auch mit ganzer Araft für das Wohl des Heeres und damit des gesamten Vaterlandes zu wirken, dann wird das Vermächtnis des erhabenen Kaisers die Frucht tragen, die Ich von ihm erhosse.

Sie haben dieje Ordre der Armee bekannt zu machen. gez. Wilhelm."

Auch in Colmar wurde dieser Jubeltag festlich begangen.

Am Abend des 21. März war ein Festkommers mit den verschiedenartigsten Aufführungen im großen Exerzierhause der Fäger-Bataissone veranstaltet, an dem sämtliche Misstär- und Zivischörden, das Misstär selbst, die Krieger- und Landwehrvereine und viele bürgerliche Bereine der Stadt teilnahmen, jo daß sich der Abend zu einem großartigen, von Patriotismus getragenen Fest gestaltete. Am solgenden, dem eigentlichen Gedenktage, sand morgens große Paroleausgabe auf dem Rapp-Platz und nachmittags Festessen statt. Eine Borstellung im Theater sür die 10. Fäger am Abend des 23. endete die Jubelseier.

Die Formationsveränderungen aus Anlaß des Etats 1897/98, wonach die vierten (Halb-) Bataillone der Infanterie-Regimenter in Fortfall kamen und aus je zweien dieser Bataillone Boll-Bataillone und aus je zweien dieser Bataillone ein Infanterie-Regiment gebildet, die wiederum zu zwei zu einer Infanterie-Brigade vereinigt wurden, verlangten unter anderem eine Etatserhöhung von 33 Regimentskommandeuren. Durch diese Etatserhöhung entstand auch bei dem Fäger-Bataillon ein Wechsel in der Person des Kommandeurs, indem Oberstleutnant v. Ha n n eken durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre zum Kommandeur des 5. Großherzoglich Hessischen Infanterie-Regiments Nr. 168 in Offenbach, und Major Freiherr Spiegel von und zu Peckel heim vom 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109 zum Kommandeur des Bataillons ernannt wurde.

In diesem Jahre sanden fünf größere Gebirgskriegsübungen statt und zwar am 14. und 15. Januar im St. Amarin-Tal, an der eine kriegsstarke Kompagnie, gebildet aus den alten Mannschaften des Bataillons, teilnahm, am 19. und 20. Mai und 1. und 2. Juni und am 28. Juli im Münstertal, und schließlich am 16. Dezember im Kansersberger Tal.

Während der vom 28. August bis 18. September dauernden Herbstübungen war das Brigadeererzieren bei Lahr, die Detachementsübungen bei Appenweier—

Ottersweier und die Divisionsmanöver bei Achern, Sasbachwalden, Gaggenau, Bühl.

#### 1898.

Die häufigen Übungen im Gebirgstrieg zeigten, daß die Patronenwagen nicht immer im stande waren, in solchen Bergen, wie sie die Vogesen aufweisen, den Truppen zu folgen.

Der regelmäßige und vor allem der notwendigste Munitionsersatz erlitt durch die großen Umwege, welche die Wagen machen mußten, unliebsame Berzögerungen, ja, östers versagte er in dem für Wagen ungangbaren Gelände gänzlich. Diesem fühlbaren Übelstande entgegenzutreten, besahl das Kriegsministerium, Versuche mit Munitionstragepferden anzustellen. Dem Bataillon wurden zunächst vier Pferde kaltblütigen Schlages zu diesem Zwecke zugewiesen. Die Ausrüstung dieser Tiere bestand aus einer sattelähnlichen Vorrichtung, an der rechts und links anschnallbare Kästen sich besanden, die zur Aufnahme der Patronenpackgesäge dienten.\*) Das Pferd hatte ein Kopfgestell mit Trense und wurde von einem Trainsoldaten am Riemen geführt.

Diese Tragevorrichtung bewährte sich in der Folge sehr. Das Gewicht war gleichmäßig auf beide Seiten des Pferdes verteilt, der Rücken selbst war frei. und das Pferd in seinen Bewegungen nicht so gehemmt, als wenn die ganze Last oben auf dem Rücken geruht hätte. Diese so ausgerüsteten Tiere waren im stande, der Truppe überall hin zu folgen, sie kletterten die steilen Hänge hinauf und herunter und kamen den Jägern im Wald und in den Geröllhalden ohne Weg und Steg nach, breite Gräben mit Leichtigkeit nehmend.

Khnlicher Vorrichtungen bedienten sich auch die Jäger beim Legen von Telephonleitungen im Gebirge. An dem Sattelgestell waren beiderseits Rollen mit Leitungsdraht angebracht, der im Vorwärtsschreiten sich abwickelte. Die als Tragetiere hierzu verwendeten und in den Vogesen überall anzusindenden Tragesesel überwanden leicht jede Schwierigkeit im Gelände.

Außer zwei größeren Gebirgsübungen, die vom 20. bis 23. Juni im Weiler-Tal und am 29. November im Kansersberger Tal stattsanden, und den Besichtigungen, die am 2. Juni durch den kommandierenden General und am 16., 18. und 20. Juli durch den Inspekteur, Oberst v. Arnim, abgehalten wurden, hatten die 10. Jäger ein sehr interessantes Manöver. Es begann an den Usern des Bodensees, mit dem Brigadeexerzieren dei Überlingen und endete bei Donaueschingen mit einem Korpsmanöver und einem Scharsschießen der schweren Artillerie des Feldheeres.

#### 1899.

Die nie rastende Fürsorge und das stete Wohlwollen für seine Armee und seine ehemaligen Krieger betätigte der oberste Kriegsherr von neuem durch

<sup>\*)</sup> Jedes Pferd trug 1800 icharfe Patronen.

eine Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 24. Januar 1899,\*) in der er diesemigen Truppenteile, welche die alten hannoverschen Krieger in sich aufgenommen hatten, zu Trägern deren Überlieserungen machte, den Stiftungstag entsprechend den alten Truppenteilen sessieste und ihnen Auszeichnungsbänder an der Kopfbedeckung verlich. So sollte unter anderen von jetzt ab als eins angesehen werden:\*\*)

Das Garde-, 1., 2. und 3. Jäger-Bataillon mit dem Hannoverschen Jäger-Bataillon Nr. 10 mit dem 19. Dezember 1803 als Stiftungstag. Am Auszeichnungsbande des Tschafos erhielt das Bataillon die Inschrift: Peninsula—Waterloo—Benta del Pozo.\*\*\*)

In diese Zeit der Freude, hervorgerusen durch die Allerhöchsten Gnadenbeweise und die Feier des Geburtstages Seiner Wajestät des Kaisers, fiel für das Jäger-Bataillon ein trauriges Ereignis.

Bei einer am Abend des 26. Januar für die 10. Jäger und deren Angehörige im Theater stattfindenden Festvorstellung starb plötzlich und unerwartet der Königliche Musikdirigent a. D. K o t h e. Bis zum Jahre 1898 Stabshornist des Bataillons, hatte er seit Bestehen desselben 32 Jahre an der Spitze der Kapelle gestanden und 44 Jahre seines Lebens sich im königlichen Dienst der Musik gewidmet. Mit ihm war im Jahre vorher der letzte ehemals königlich hannoversche Jäger aus dem Bataillon geschieden.

Durch Umwandlung der IV. Bataillone in Regimenter und Brigaden im Jahre 1897 war innerhalb der einzelnen Armeekorps und Divisionen ein so verschiedenartiges Stärkeverhältnis der Truppen eingetreten, daß eine Neuregelung und ein Ausgleich stattsinden mußte.

In der Folge traten deshalb aus Anlaß des Reichshaushaltsetats 1899 einige Formationsveränderungen ein, die auch auf die vier Jäger-Bataillone des XIV. Armeeforps sich erstreckten.

Neben dem XVIII. Armeeforps wurden drei neue Divisionen errichtet, von denen die 39. Division ihren Standort in Colmar im Eljaß angewiesen erhielt. Diese Division wurde aus der bereits bestehenden 84. Infanterie-Brigade und der aus den Jäger-Bataillonen 4, 8, 10 und 14 zusammentretenden 82. Infanterie-Brigade (Jäger-Brigade) gebildet, zu deren Kommandeur Generalmajor Freisherr v. Thermoernant wurde.

Die Erfolge der bei unseren Kolonialtruppen und zum Teil auch bei der Marine verwendeten Maschinengewehre legten den Gedanken nahe, auch in der Armee diese moderne Silfswaffe zur Einführung gelangen zu lassen, und nachdem durch vielfache Verbesserungen und Versuche eine Waffe entstanden war, welche im allgemeinen nach denselben Grundsätzen, die den Amerikaner Maxim bei Herstellung seines Schnellseuergewehres geleitet hatten, angesertigt war, wurden

<sup>\*)</sup> Siehe I. Teil, S. XI.

<sup>\*\*)</sup> Der tatsächliche Zusammenhang bieser Truppenteile ergibt sich baraus, daß 2 Offiziere, 33 Unteroffiziere und 104 Mann der ehemaligen hannoverschen Jäger dem Bataillon im Jahre 1866 eingereiht wurden. S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Geschichtliches fiehe I. Teil.

sie versuchsweise einigen Truppenteilen überwiesen. Und so wurde unter anderen im Wai d. Is. dem Bataillon eine Abteilung, bestehend aus vier Gewehren und zwei Munitionswagen, angegliedert unter Führung des Oberleutnants Dürr.

Natürlich war es für die Jäger eine ehrende und anzichende Aufgabe, diese neue im Entstehen begriffene Wasse bei den mannigsachen Übungen und im wechzelnden Gelände auf ihre taktische Verwendung hin zu prüsen und aus den gesammelten Ersahrungen für später gültige Lehren zu ziehen. Die Gebirgsübungen, die öfteren Übungen im Felddienst und im Scharsschen im Gelände gaben reichlich Gelegenheit hierzu. Und ebenso wie das Jäger-Vataillon in diesem Jahre unter den Augen des Allerhöchsten Kriegsherrn im Manöver bestehen und zeigen sollte, was es gelernt, so sollte auch die Maschinengewehr-Abteilung zum ersten Male ihre gesammelten Ersahrungen im Manöver verwenden.

Nach dem Exerzieren der Jäger-Vrigade bei Lahr und dem Divisionsmanöver bei Blankenloch, Königsbach, Wilserdingen zog sich die 39. Division südlich Karlsruhe und das XIV. Armeekorps in und um Karlsruhe zur Kaiserparade zusammen.

Am 7. September traf der Kaiser mit großem Gesolge, der König Albert von Sachsen und eine große Anzahl Hürstlichkeiten in dieser Stadt ein. Die Parade wurde am folgenden Tage auf dem Karlsruher großen Exerzierplatz abgehalten und nahm einen glänzenden Berlauf. Nachmittags versammelte Seine Majestät der Kaiser sämtliche Generäle und Stadsossiziere des Armeekorps zu einem Essen in Karlsruhe um sich. Am 9. September, dem Geburtstag Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Baden, war allgemeiner Ruhetag, und am 10. September begannen die großen Manöver des XIII., XIV. und XV. Armeekorps, die des anhaltend schlechen Betters wegen bereits am 13. September in der Nähe von Leonberg endeten.

Eine schöne Erinnerung werden diese Tage des Kaisermanövers jedem sein und bleiben, der sie von den 10. Jägern mitgemacht; war es ihnen doch vergönnt, unter unmittelbarem Beschl ihres Kaisers zu stehen.

Im Lause des 12. September hatte sich das 10. Jäger-Bataillon, für diese Tage aus der Brigade ausscheidend, im Friedensmarsch nach Marbach am Neckar begeben, um dort weitere Beschle zu erwarten. Hier in der altehrwürdigen Geburtsstadt Schillers hatte es die Freude, im Königs-Manen-Regiment, das besonders zu den Tagen der Kaisermanöver hierher beordert war, seine Landsleute zu begrüßen.

Am anderen Morgen standen die Jäger in der Nähe von Heutingsheim mit den Maschinengewehr-Abteilungen Jäger 10 und 8 zur Verfügung Seiner Masjestät bereit.

Es war für diesen Tag ein Kavalleriekorps gebildet, dessen Hührung der oberste Kriegsherr selbst übernahm. Dieses Korps besand sich auf dem Linken Flügel der von Norden und Westen gegen Stuttgart herankommenden XIV. und XV. Armeekorps.

Südlich Ludwigsburg, mit dem rechten Flügel etwa bei Kornwestheim, hatte sich der Gegner in günftiger Stellung, das sehr übersichtliche und freie Ge-

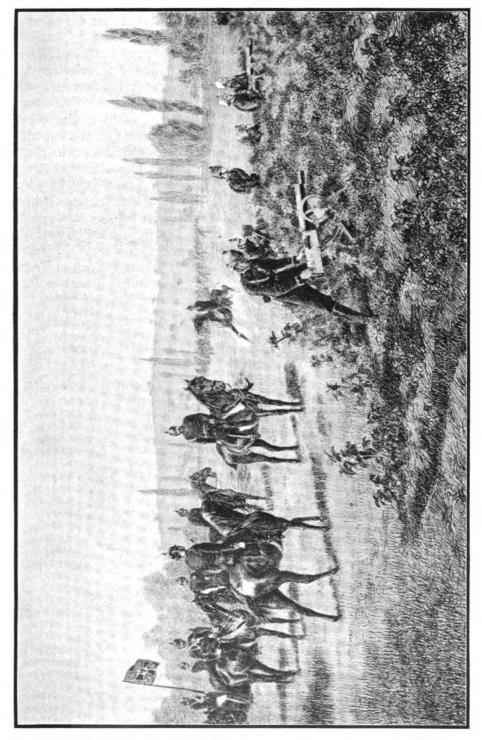

lände "Langes Teld" vor sich, festgesett, seinen linken Flügel über Münchingen ausdehnend.

Seine Majestät beichloß, diesen Gegner anzugreifen, und besahl dem Jäger-Bataillon, mit den beiden Majchinengewehr-Abteilungen auf Ludwigsburg zu marichieren, den Südausgang der Stadt zu erreichen und den Aufmarsch des Korps hinter der Sohe von Pftingielden zu deden. Als die Jäger den Sudausgang rechts und links der Strafe nach Schloß Solitüde beiett hatten, erschien Seine Majestät auf der Höhe am "Kaijerstein", gab seine Besehle zum Angriff, und nun entwidelte sich das Ravallerieforps gegen den seindlichen rechten Flügel. Regiment folgte auf Regiment, eine Welle folgte der anderen, in unabsehbarer Folge war in furzer Zeit das ganze Feld, so weit das Auge reichte, von Reitern übersäet. Wit klarem Ange und gespannter Wiene folgte der oberste Kriegsherr seiner Reiterichar. Schon drangen die vordersten Linien in die Reihen des Gegners, der Kampf mar noch nicht entschieden, da zog Seine Majestät den Säbel, setzte fich an die Spite seines dis dahin in Reserve gehaltenen Manen-Regiments und führte es selbst zum Entscheidungskampse. Der Wucht des Anpralls des ganzen Korps fonnte der Gegner nicht standhalten, jein Flügel wurde aufgerollt und er zum Rückzuge gezwungen. Und so vollzog sich dieser großartige Kavallerieangriff vor den Augen der Jäger, nicht ohne einem jeden, dem es vergönnt war, Augenzeuge zu sein, einen gewaltigen Eindruck zu hinterlassen.

## 1900.

Das alte Jahrhundert hatte sich seinem Ende zugeneigt, und der 1. Januar fand das 10. Jäger-Bataillon, nach vorangegangenem Gottesdienst, zu dem die mit frischem Lorbeer geschmückte Fahne die verliehenen Spangen angelegt hatte,\*) inmitten der Garnison Colmar zur Paroleausgabe auf dem Hofe der Jägerfaserne versammelt, das neue Jahrhundert zu begrüßen und das Gelübde der Treue gegen Raiser und Reich zu erneuern.

Aber auch der oberste Kriegsherr gedachte seiner Armee an diesem Tage durch folgende Allerhöchste Kabinetts-Ordre:

#### "An Mein Scer!

Vollendet ist das Jahrhundert, dessen Beginn das Vaterland in seiner tiefsten Erniedrigung sah, dessen Ausgang gefrönt ist durch die Wiedererstehung von Kaiser und Neich!

Unter den Schlägen des Eroberers war das Tentsche Reich zusammengebrochen, dahingesunken die Macht Preußens, vernichtet das Heer des Großen Königs, welches einer Welt in Waffen siegreich Trotz geboten hatte.

<sup>\*)</sup> Die Allerhöchste Kabinets:Ordre vom 14. Dezember 1899 lautet: "Ich habe beschlossen, den Fahnen und Standarten Meiner Armee zum 1. Januar 1900 Spangen zu verleihen, welche an den schwarzsilbernen bezw. an den landessarbenen Fahnen: 2c. Bändern möglichst nach den Duasten zu tragen sind. Die Anlegung der Svangen hat an dem genannten Tag vor dem Festsgottesdienst, während dessen die mit stischem Lorder zu schwickenden Fahnen und Standarten vor dem Altare auszustellen sind, zu ersolgen. Bon diesen Spangen ist die eine mit der Kaiserkrone, die andere mit dem Namensug versehen."

Wohl hatte nach sieben unvergessenen Leidensjahren Preußen, in wunderbarer Erhebung mit der ganzen Kraft eines zur Berzweiflung gebrachten Bolkes, die Ketten der Fremdherrschaft zerbrochen und damit Deutschland sich selbst wiedergegeben; wohl hatte in dem Befreiungskriege sein neu erstandenes Herr ungezählte Ruhmeskränze um seine Fahnen gewunden: der höchste Lohn für seine opfervolle Hingebung blieb dem Laterlande versagt, unerfüllt das unauslöschliche Sehnen nach Deutschlands Einheit. Hadernd und entfremdet gingen die deutschen Stämme nebeneinander her, Deutschland blieb gering im Rate der Bölker.

Endlich ließ Gott ihm die Männer erstehen, die das auf blutgetränkten Schlachtfeldern begonnene Einigungswerk zur Vollendung führten. Seute steht das gemeinsame große Vaterland, geschirmt durch sein von einem Geiste beseeltes Heer, machtvoll, ein Hort des Friedens, da.

Dankerfüllten Herzens richtet sich an dem Wendetag des Jahrhunderts Wein Auge zu dem Thron des Allmächtigen, der so Großes an uns getan hat; zu Ihm stehe Ich mit Weinem Volk in Wassen, daß Er auch in Zukunft mit uns sein möge.

Voll freudigen Stolzes gedenke Ich derer, die Er Seine Wertzeuge sein ließ: Meines vielgeprüften Herrn Großvaters, des unvergeßlichen Großen Kaisers, Weines geliebten Herrn Baters und ihrer treuen Verbündeten, ihrer Berater und Heerführer, die Preußens Schwert geschärft und, als die Stunde des Kampses schlug, sein Heer von Sieg zu Sieg geführt haben; der Männer, die für des Vaterlandes Befreiung und Ehre willig und furchtlos Leben und Blut zum Opfer gebracht haben. Unauslöschlich wird die Erinnerung an diese Helden im deutschen Bolke fortleben.

Ich danke Meinem Heere für alles, was es in diesem langen Zeitraume Wir, Meinem Hause und dem Vaterlande geleistet hat, für seine Hingebung und Opferwilligkeit, für seine Tapserkeit und Treue. Und wenn sich heute seine ruhmgekrönten Fahnen im Schnucke des Lorbeers vor dem Altare des Allmächtigen neigen, um von Mir das Erinnerungszeichen zu empfangen, das nach dem einmütigen Beschlusse Weiner erhabenen Bundesgenossen den Feldzeichen des gesamten deutschen Heeres als ein neues Unterpsand seiner Einheit und seiner Untrennbarkeit zu teil wird, dann soll es das Gelübde erneuern, immerdar es den Bätern und Vorvätern gleich zu tun, mit deren Blute der Bund gekittet ist, der Teutschlands Fürsten und Bölker jetzt und immerdar und in alle Zukunst umschließt.

Mögen dann nach dem Willen der Vorsehung auch neue Stürme über das Vaterland hindrausen und seinen Söhnen abermals das Schwert in die Hand drücken: an Meinem tapseren Heere werden sie sich brechen, es wird sein und bleiben, was es war und ist, ein Fels, auf dem Deutschlands Macht und Größe ruht. Das walte Gott! gez. Wilhelm."

Am gleichen Tage bestimmte Seine Majestät durch eine Allerhöchste Kabinetts-Ordre die Erneuerung derzenigen Fahnen- und Standartentücher des Heeres, die durch die ruhmvoll bestandenen Feldzüge und den Zeitablauf voll-

ständig zerstört waren, oder sich in einem ihre Wiederherstellung ausschließenden Zustande befanden, und genehmigte serner den Neuabdruck der Felddienst-Ordnung.

Durch die Pflege der Überlieferungen der althannoverschen Truppenteile bei den preußischen Truppen blieb es nicht aus, daß auch die alten Wärsche der hannoverschen Armee in die Erinnerung zurückgerusen wurden. Seine Majestät der Kaiser, getreu seiner Worte in der Allerhöchsten Kabinetts-Ordre vom 24. Januar 1899, verlieh den in dieser Ordre ausgezeichneten Truppenteilen Wärsche der früheren Regimenter und Vataillone, und so erhielt am 27. Januar dieses Jahres das hannoversche Jäger-Vataillon die Märsche des Garde-, 1., 2. und 3. Jäger-Vataillons mit der Vänßgabe verliehen, daß dieses Vataillon allein berechtigt sein sollte, die ihm zugewiesenen Märsche bei großen Paraden zu spielen.

Ein Wechsel in der Person des Kommandeurs trat in diesem Frühjahr wieder ein. Nachdem Oberstleutnant Freiherr Spiegel von und zu Peckelsheim am 19. April zum Oberst besördert worden war, wurde er durch Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 22. Mai d. Is. zum Kommandeur des 7. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 96, und an seiner Stelle Major v. Vod elsich wingh vom Königin Augusta-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 4 zum Kommandeur ernannt.\*)

Nachdem am 28. Mai der kommandierende General Exerzierbesichtigung abgehalten, traf am 8. Juni der Inspekteur, General v. Arn im, zur mehrtägigen Inspizierung ein.

Im folgenden Monat fand eine dreitägige Gebirgskriegsübung in der Jäger-Brigade im Leberau- und Münster-Tal statt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch zum ersten Wale die im Wai den Jäger-Bataislonen 4, 8, 10 und 14 überwiesenen und seit 1. April etatsmäßig gewordenen acht Munitions-Tragetiere sür sedes Bataislon während einer größeren Gebirgsübung verwendet.\*\*)

Ein Ereignis von großen und weittragenden Folgen für die Jäger war die Auflösung der Jäger-Brigade. Schon am Schluß der diesjährigen Inspizierung teilte der General v. Arnim mit, daß der Austritt der Jäger aus dem Brigadeverband Allerhöchst beschlossen sie Austritt der Jäger aus dem Brigadeverband Allerhöchst beschlossen sie Berlegung des 4. und 10. Bataillons zum 1. April 1901 nach Bitsch in Lothringen in sich schloß.

Und so sollten die 10. Jäger wiederum ihre Garnison mit einer anderen vertauschen und Abschied nehmen von der Stätte, an welcher sie els Jahre die Vogesenwacht gehalten!

Am 31. August rückte das Bataillon zum letzten Manöver im Verbande des XIV. Armeekorps aus. Das Brigadeexerzieren fand bei Diedenheim—Niedermorschweiler, in der Nähe von Mülhausen statt, und die Manöver spielten sich in der Gegend von Thann, Kloster Slenberg, Sennheim ab und endeten am 22. September bei Mülhausen.

<sup>\*)</sup> Major v. Bobelichwingh hatte bis September 1879 im Bataillon gestanden und war als Fähnrich im Gesecht bei Bellevue am 7. Oftober 1870 schwer verwundet.

<sup>\*\*</sup> Die Pferde tragen je 1800, die Maultiere je 2700 icharfe Patronen.

Durch Kaiserliche Verordnung vom 28. Dezember 1899 war das Infrasttreten der Militärstrasgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898 zum 1. Oktober 1900 angeordnet.

Hierdurch wurden manche Mängel, welche der alten Misitärstrafgerichtsordnung anhafteten, beseitigt und die Öffentlichkeit der Verhandlungen eingeführt.

## Das Jahr 1901.

Das neue Jahr brachte dem Bataisson eine neue freudige überraschung und zwar die Verleihung eines Bandes mit der Inschrift: "GIBRALTAR". Die entsprechende Allerhöchste Ordre lautet: "Ich will das Abzeichen, welches Kurfürst Georg III. von Hannover den Unterossizieren und Wannschaften der drei an der Verteidigung von Gibraltar beteiligt gewesenen hannoverschen Bataissone verliehen hatte, in meinem Seere erneuern und bestimmte demgemäß, daß von dem Füsser-Regiment General-Feldmarschall Prinz Albrecht von Preußen (Hannoverschen) Nr. 73, dem Infanterie-Regiment von Boigts-Rhetz (3. Hannoverschen) Nr. 79 und dem Hannoverschen Jäger-Bataisson Nr. 10 auf dem rechten Ürmel des Wassenrocks oberhalb der Patte oder des Ausschlags ein hellblaues Band mit der Inschrift "Gibraltar" nach der von Wir genehmigten Probe getragen wird.

Das Kriegsministerium hat das hiernach Erforderliche zu veranlassen.

Homburg v. d. Höhe, den 24. Januar 01.

gez. Wilhelm.

An das Kriegsministerium.

ggez. v. Goğler."

Der geschichtliche Vorgang, der zu dieser hohen Auszeichnung, der Verleihung des Vandes führte, ist:

#### "Die Berteidigung von Gibraltar (1775-1784)."

Im Jahre 1775 begann der Unabhängigkeitskampf der nordamerikanischen Kolonien gegen ihr Mutterland England. Um möglichst zahlreiche Truppen nach Amerika entsenden zu können, nahm König Georg III., gleichzeitig Kurstürft von Hannover, fünf seiner kurhannoverschen Bataillone in englischen Sold und ließ durch sie ebensoviele englische Regimenter, die einen Teil der Besatung in Gibraltar und der Insel Minorka im Mittelländischen Meere ausmachten, ablösen und nach Amerika einschiffen.

Die nach Gibraltar bestimmten Bataillone waren:

bas I. Bataillon bes Regiments von Reben,

= I. = = = von Hardenberg,

= I. = = La Motte.

Den Oberbesehl über diese drei Bataillone führte Oberst La Motte.

Am 1. November 1775 verließ die kleine Flotte, welche diese Truppen trug, die Elbe-Mündung und traf nach einer sehr stürmischen Seefahrt, auf der 6 Ofsieziere, 13 Unteroffiziere und Gemeine durch Schiffbruch das Leben verloren, in der zweiten Hälfte des November in Gibraltar und Minorka ein.

Der Felsen von Gibraltar erhebt sich 1230 Fuß über dem Weeresspiegel und fällt nach allen Seiten steil ab. Sein westlicher Fuß lehnt sich an eine Ebene, in der die Stadt Gibraltar mit dem Hafen liegt. Etwa 3000 Schritt nördlich der Festung hatzen die Spanier Besetsigungen erbaut. Die Werke von Gibraltar beherrschten die Einsahrt in die gleichnamige Weerenge vom Wittelländischen Weere her, weswegen dieser Punkt von außerordentlicher Bedeutung war.

Die drei hannoverschen Bataillone wurden der Besatung unter Besehl des Generalmajors V o 11 d., später des Generalleutnants Elliot, zugeteilt und in den Baracken der Stadt untergebracht. Der Dienst war vorerst nicht anstrengend. Wachtdienst, Exerzieren oder Arbeitsdienst wechselten sich ab. Die Verpslegung war gut, das Leben nicht teuer, so daß es den Hannoveranern hier mehrere Jahre hindurch recht gut erging.

Da plötslich, im Jahre 1779, schloß sich auch Spanien den Feinden Englands an. Am 21. Juni 1779 kündigte unerwartet der in den dicht nördlich Gibraltar gelegenen, beseistigten spanischen Werken kommandierende General Wendoza die Eröffnung der Feindseligkeiten an.

Runmehr begann die 3 Jahre 8 Monate dauernde Belagerung von Gibraltar, die der Standhaftigkeit der Bejatzung des Platzes ebenso wie ihrer Tapserkeit außerordentliche Proben auferlegte.

Die Garnison bestand im ganzen aus 5400 Mann, wovon etwa 1500 auf die hannoverschen Batailsone entsielen. Die Einwohnerzahl belief sich auf etwa 3000.

Die Spanier, deren Besestigungen noch nicht fertig armiert waren, begnügten sich vorläusig mit einer völligen Abschließung der Feste von der Landseite, während sie durch Kriegsschiffe die Zusuhr von Proviant seewärts verhinderten. Bis zum Januar 1780 waren nur wenige Schüsse mit dem Feinde gewechselt worden, wohl aber war die Not an Lebensmitteln zu einer solchen Höche gestiegen, daß die Festung dem Aushungern nahe war. Da, als die Not am höchsten stieg, lief am 19. Januar, nachdem sie zuvor eine spanische Flotte im Meerbusen von Biskana und eine andere in der Stresse von Gibraltar vernichtet, unter dem unbeschreiblichen Jubel der Besatung eine englische Flette mit zahlzreichen Lebensmitteln und Kriegsbedürsnissen in der Bai von Gibraltar ein.

Vertrauen und Zuversicht der Garnison waren neu gehoben, aber lang auch sollte die Prüfung anhalten, die ihr abermals auferlegt wurde. Auch in diesem Jahre waren es weniger die feindlichen Augeln, als der schließlich wieder eintretende Wangel an Proviant und schwere epidemische Krankheiten, wie Vlattern und Storbut, welche an die Standhaftigkeit der Velagerten die größten Anforderungen stellten.

übrigens zeigten sich die Hanneveraner allen Arankheiten gegenüber bejonders widerstandsfähig.

Wieder hatte die Not der Belagerten in Stadt und Testung eine bedenkliche Höhe erreicht, da erblickte man eines Morgens, es war der 17. April 1781, die ganze Meerenge von einer unabsehbaren englischen Flotte bedeckt, und zum zweiten Male ergriff ein allgemeiner Freudentammel die Besatung.

Freilich, als die Transportschiffe an der Mole ausladen wollten, eröffneten die Spanier, es war dies die erste größere Beschießung, aus ihren sämtlichen Batterien ein höchst lebhastes Feuer, sowohl auf die Festung, wie auf die Flotte. Die Belagerten erwiderten energisch, und ein surchtbarer Geschiüskamps wütete die ganze Nacht hindurch. Doch als die Spanier am anderen Worgen erkannten, daß sie den Schiffen nichts anhaben konnten, vereinigten sie ihr Feuer auf Stadt und Festung. Erstere legten sie in Asch, der Felsenseste vermochten sie aber nichts anzuhaben. Die Beschießung dauerte den ganzen Wai und Juni sort, und der durch sie verursachte Verlust war bedeutend. Allein durch die Beschießung im April verlor die Besatung 41 Tote und 156 Verwundete, wovon 8 Tote, 25 Verwundete auf die Hannoveraner entsielen.

Die offensive Tätigkeit der Spanier war in diesem Jahre eine regere als zuvor. Im Herbst bauten sie an der Errichtung neuer, weiter vorgeschobener Batterien, ohne daß die Geschütze der Festung ausgereicht hätten, dies genügend zu verhindern. General Elliot beschloß daher, durch einen kühnen Ausfall diese Batterien zu zerstören.

In der Nacht zum 27. November 1781 brach in drei Kolonnen ein Detachement von 2000 Mann, dabei das Bataillon vom Regiment Hardenberg und Teile der beiden anderen hannoverschen Bataillone, aus der Festung hervor. Alle drei Abteilungen, von denen die rechte vom Sberftleutnant v. Hugo, die mittlere vom Oberftleutnant v. Dachenhausen und die linke von einem englischen Major geführt wurden, drangen völlig überraschend in die spanischen Werke ein. Während nun auf ein gegebenes Signal die Festungsbatterien ihr Feuer auf die spanischen mehr rückwärtigen Linien über die Köpfe der Ausfalltruppen hinweg begannen, rissen diese mit unglaublicher Geschwindigkeit die Werke und Batterien ein, hingen Pechkränze an die Faschinen, Bretter und Balken, zündeten sie an, vernagelten die Geschütze und legten Feuerleitungen an die Pulvermagazine. Das Unternehmen wurde ebenso umsichtig wie rasch ausgesührt. Während die Flammen aus den Befestigungen schlugen und die Magazine unter fürchterlichen Explosionen in die Luft flogen, ging schnell und glatt, gedeckt durch die Hannoveraner vom Regiment Hardenberg, der Rückzug von statten, und mit einem Verlust von nur 5 Toten und 24 Verwundeten erreichte das Detachement die Tore der Festung.

Im Garnisonbeschl des 27. November sagte General Elliot: "Die Tapserkeit und das Benehmen des ganzen Detachements übersteigt jeden Ausdruck meiner Anerkennung!"

Der Erfolg dieses kühnen Unternehmens war, daß die Spanier vorläusig auf jede angriffsweise Tätigkeit verzichteten; daß gegenseitige Feuer aber dauerte fort, und kaum kennt die Geschichte ein Beispiel eines so anhaltenden und lebhasten Geschützkampses. Für die Garnison war er natürlich in hohem Maße lästig, auf die Felsenwerke der Festung aber äußerte die Beschießung kaum eine Wirkung.

Doch der heißeste Kampf, der um den Besitz von Gibraltar geführt werden sollte, stand der tapferen Besatzung noch bevor. Der spanische Hof, unterstützt von Frankreich, setzte alles daran, sich der Festung zu bemächtigen, und bei Beginn des Jahres 1782 wurden dazu Anstalten getroffen, welche die Augen von ganz

Europa auf diesen Platz lenkten. Die wesentlichste derselben war der Bau und die Einrichtung einer größeren Jahl zu schwimmenden Batterien eingerichteter Schiffe, die mit derartigen Schutzmitteln versehen wurden, daß man sie für völlig geschützt gegen jegliches Artillerieseuer hielt. Außerdem wurde eine Seemacht von 330 Fahrzeugen aufgeboten und auch auf der Landseite der Angriff mit allen Witteln vorbereitet.

Die ganze gegen Gibraltar in Tätigkeit gesetzte Macht bestand setzt aus über 32 000 Mann, aus 200 Geschützen auf dem Lande, 212 Geschützen auf den schwimmenden Batterien und fast 500 auf den Schiffen.

In ganz Europa hielt man es für unmöglich, daß die Festung gegen ein solch ungeheures Aufgebot von Macht sich halten könnte; aber die tapseren Berteidiger verzagten nicht, sie wollten siegen oder, getreu ihrer Pstlicht, mit Ehren untergehen.

Der 13. September 1782 war der große Tag, welcher seitens der Belagerer ausersehen war, durch den sicher erwarteten Fall der Festung ewig denkwürdig zu werden.

9 Uhr vormittags näherten sich, geleitet durch 2000 in Booten befindliche Verbrecher aus den spanischen Gefängnissen und gesolgt von zahlreichen Kanonen-booten, zehn schwimmende Batterien der Festung, um dicht vor ihr vor Anker zu gehen. Um 10 Uhr begann von der See- und Landseite aus 330 Geschützen schwersten Kalibers eine über alle Beschreibung heftige Beschießung. Seitens der Festung wurde nur auf die schwimmenden Batterien, und zwar mit 92 Geschützen, geantwortet. Nachdem sich das mit gewöhnlichen Kugeln und Bomben auf die Batterien gerichtete Feuer als gänzlich ersolgloß erwiesen hatte, schritt General Elliot zur ausschließlichen Anwendung von glühen den Kugeln, das die Festung neben der unübertressslichen Hatten Garnison diesem Wittel ihre Kettung verdankte.

Nach einem mehrstündigen, in seiner Eigenart einzigen Geschützkampfe stieg aus allen Batterien Rauch auf, und in der Nacht standen sieben derselben in Flammen. Dies schreckliche Schauspiel verbreitete Tageshelle und erlaubte der Artillerie der Festung, die ganze Nacht mit der größten Genauigkeit weiterzuseuern. Am anderen Tage slogen sieben der schwimmenden Batterien in die Luft, die anderen brannten bis auf den Wasserspiegel ab. Der Menschenverlust belief sich hierbei auf über 2000. Die Garnison hatte 6 Offiziere und 79 Mann an Toten und Verwundeten verloren.

Das ganze riesenhafte Unternehmen der Angreiser war fehlgeschlagen. Die Besatung hatte eine Unerschrockenheit bewiesen, die des Erfolges würdig war.

Aber noch viele Wonate blieb die Lage der Garnison sehr schwierig. Die Spanier wollten die Hoffnung, die Festung zu nehmen, noch immer nicht aufgeben und setzen die Einschließung wie die Beschießung energisch fort.

Endlich, am 2. Februar 1783, brachte ein spanisches Boot die Nachricht von den Präliminarien des Versaisser Friedens, und am 15. des Monats wurde die

<sup>\*)</sup> Bon einem hannoverichen Soldaten erfunden.

Einschließung aufgehoben. Hiermit war eine der merkwürdigsten Belagerungen, welche die Geschichte kennt, beendet. Sie hatte 3 Jahre 7 Monate und 25 Tage gedauert und beiden Teilen ungeheuere Summen gekostet.

Die hannoverschen Bataillone hatten 3 Offiziere, 105 Unteroffiziere und Gemeine an Getöteten und Berstorbenen, 2 Offiziere, 157 Mann an Berwundeten verloren.

Der heiße Wunsch der Hannoveraner, in ihr Vaterland zurückzukehren, erfüllte sich erst nach mehr als einem Jahr. Am 23. August 1784 wurden die Bataillone eingeschifft und langten am 28. September in der Weser bei Geestendorf an.

In ihren Garnisonen Nienburg, Verden und Hameln wurden die tapferen Krieger auf das ehrenvollste empfangen; eine ganz besondere Auszeichnung aber wurde den Bataillonen dadurch zu teil, daß ihnen der Kursürst den Namen der "Gibraltar-Bataillone" sortan zu führen gab, daß sie an der Värenmütze ein Blechschild mit dem Worte "Gibraltar" zu tragen hatten, und daß er schließlich ihnen ein blaues Band mit der gelb eingestickten Inschrift "Gibraltar" am rechten Krmel zu tragen verlieh.

Die Auszeichnung wurde von den Bataillonen bis zum Jahre 1803, d. h. bis zur Elb-Konvention, durch welche bekanntlich die hannoversche Armee aufgelöst wurde, getragen.\*)

<sup>\*)</sup> Da die hannoversche Armee 1803 völlig aufgelöft wurde, so steht die Geschichte keines der durch die Kabinetts-Ordre vom 24. Januar 1901 mit dem Bande "Gibraltar" ausgezeichneten Truppenteile in unmittelbarem Zusammenhange mit jenen "Gibraltar-Bataillonen". Doch sindet man in der Farbenzusammenstellung bei einem dieser Bataillone eine Ahnlichkeit mit dem hannoverschen Jäger-Bataillon. Das "Gibraltar-Bataillon" von Hardenberg (6. Infanterie-Regiment) hatte wie die ganze hannoversche Infanterie rote Röde und über dem grünen Aufsschlag das blaue Band. Die 10. Jäger tragen sortan über dem roten Ausschlag des grünen Rodes das blaue Band.





## In Bitsch im Jahre 1901 bis 1903.

## 1901.

m 31. März war der kommandierende General von Karlsruhe nach Colmar gekommen, um persönlich den beiden scheidenden Fäger-Bataillonen Lebewohl zu sagen. Seine herzlichen und anerkennenden Worte klangen in ein dreisaches Hurra auf den obersten Kriegsherrn aus. Hierauf richtete er abermals seine Worte an die beiden Bataillone und überbrachte die Abschiedsgrüße Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Baden, der gleichzeitig die Gnade gehabt, Orden und Ehrenzeichen an einige Offiziere, Beamte und Obersäger zu verleihen. Wit einem kräftigen Hoch auf Seine Königliche Hoheitschloß die Ansprache.

Derselbe Tag, an dem vor elf Jahren die 10. Jäger ihre Heimat verließen, um nach des Reiches Grenzen, dem schönen Elsaß zu ziehen, sah das Bataillon auch von dort wieder scheiden.

Nachdem von den zurückbleibenden Kameraden, von Freunden und Bekannten in herzlichster Weise in den vorhergehenden Tagen Abschied genommen, setzte sich am Worgen des 1. April der Zug in Bewegung, geseitet von den besten Wünschen der Zurückbleibenden. Beim ersten Ausenthalt in Schlettstadt begrüßten das Offizierkorps, die Oberjäger und einige Jäger des 8. Jäger-Bataillons die Scheidenden und wünschten ihnen in den neuen Verhältnissen eine glückliche Zukunft.

In Straßburg war der kommandierende General des XV. Armeekorps, Generalleutnant Herwarth v. Bittenfeld, auf dem Bahnhof, hieß die Jäger aufs herzlichste im XV. Armeekorps willkommen und sprach die Hoffnung

aus, daß das Bataillon sich im Korps und in der neuen Garnison bald heimisch fühlen möge.

Nach kurzem Aufenthalt ging es weiter über Hagenau, wo ihnen die Militärzüge des von Bitsch nach Colmar verlegten 171. Infanterie-Regiments begegneten, der neuen Heimat entgegen. Keuchend, ihre schwere Last nachschleppend, stampste die Lokomotive die letzte Steigung hinauf, der Blick wurde frei, der Felsen von Bitsch, die Festung, sichtbar, und gleich darauf hielt der Jug; die neue Garnison war erreicht! Auf dem Bahnhof hatten sich sämtliche Forstbeamten von Bitsch und Umgegend, wohl zwanzig an Zahl, versammelt, begrüßten das Bataillon, hießen es willkommen und gaben der Hossimung Raum, daß aus den gemeinsamen Interessen, die sie beide vereinige, bald ein echt freundschaftliches Band entstehen möge.

Inzwischen hatte sich das Bataillon bereitgestellt und hielt nun seinen Einzug in die Stadt. Am Tore des ehemals durch Mauer und Graben besestigten Ortes, der sich halbkreissörmig dem Fuße des Felsens anschmiegt, empfing der Bürgermeister, einige Stadtverordnete und Blumen spendende Jungfrauen im sestlichen Schmuck die Jäger. Der stellvertretende Bürgermeister hielt eine Begrüßungsansprache, die der Kommandeur mit Dankesworten für den herzlichen Empfang erwiderte.

Von den vorhandenen Kasernen war die nach den neuesten Plänen erbaute Kaserne "Freiherr von Falkenstein" dem 4. Jäger-Vataillon überwiesen; eine andere, nur zwei Kompagnien aufnehmende Kaserne wurde der 1. und 3. Kompagnie des 10. Jäger-Vataillons zugeteilt, während die 2. und 4. Kompagnie dieses Vataillons in den alten französischen Kasernenräumen auf der Festung selbst Aufnahme fanden. Die Schießstände, von der Stadt etwa eine halbe Stunde entsernt und im Wald hübsch gelegen, waren für den Gebrauch nur teilweise fertiggestellt, und die Verlängerung der vorhandenen Infanterieschießstände bis 400 Meter ersorderte geraume Zeit.

Sitlich der Stadt und der Festung beginnt der große Exerzierplat, der im Laufe der kommenden Jahre zu einem großen Truppenübungsplatz hergerichtet werden soll, und auf welchem setzt schon einige Brigaden des Korps abwechselnd üben.

An der Grenze des großen Plațes, unweit der Kajerne der 1. und 3. Kompagnie, sind fünf Baracken aufgeführt, welche Offizieren und ihren Familien bei der in der Stadt herrschenden Wohnungsnot Unterkunft gewähren. Das Barackenlager für die übenden Truppen wird später, etwa 3 Kilometer vom Ort entfernt, errichtet; vorläusig werden sie in Wellblechbaracken und Zelten untergebracht.

Im Mai kam der kommandierende General, um die beiden Jäger-Bataislone zu besichtigen und sich von deren Unterkommen in der Garnison zu überzeugen. Im Juli folgte dann die Inspizierung und Ende August das Manöver. Dieses begann mit dem Brigadeergerzieren auf dem Truppenübungsplatze Hagenau und endete mit einem Korpsmanöver in Gegenwart des Armeeinspekteurs, Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Baden, gegen einen markierten Feind.

Die Versuchs-Maschinengewehr-Abteilung, welche im Jahre vorher mit zwei weiteren Gewehren, also im ganzen sechs Gewehren, ausgestattet war, wurde am 1. Oktober als Maschinengewehr-Abteilung Kr. 3 etatsmäßig und — auch weiterhin unter ihrem bewährten, jest zum Hauptmann beförderten Führer Dürr — dem Bataillon angegliedert.

#### 1902.

In diesem Jahre war das Bataillon während des Brigadeezerzierens, das vom 4. bis 8. August auf dem Truppenübungsplat Bitsch stattsand, und ebenso für das Brigademanöver der 85. Infanterie-Brigade zugeteilt.

Am 10. September wurde das Bataillon mit der Bahn nach Lauterfingen befördert und gelangte von hier aus durch Fuhmarsch ins Manövergelände. Das Brigademanöver fand vom 11. bis 15., das Divisionsmanöver vom 16. bis 20. September um Saarburg statt. Am 22. und 23. focht die Division gegen einen markierten Feind.

Das Bataillon hatte sich inzwischen in der neuen Garnison leidlich eingelebt. Freilich wurden die angenehmen und schönen Berhältnisse, wie man sie beim Scheiden vom unvergessenen Goslar und dann auch beim Berlassen Colmars hatte aufgeben müssen, schmerzlich vermißt. Insbesondere macht sich — vornehmlich für das Offizierkorps — die abgeschiedene Lage des dorfartigen Städtchens geltend. Dafür aber bieten die schöne Umgebung, die herrlichen Waldberge dem Naturfreund und Jäger einen wunderbaren Naturgenuß.

Das Offizierkorps verfügt über eine ausgedehnte, gut mit Rehwild besetzte Jagd, und gestaltet sich das Beidwerken in dem landschaftlich herrlichen Revier ganz besonders reizvoll.

Durch die Zuteilung der Maschinengewehr-Abteilung ist über das Offizierkorps ein frischer, fröhlicher Reitergeist gekommen. Schon im Gerbst des vergangenen, besonders aber dieses Jahres wurden von den Offizieren sehr flotte Jagden geritten, für die der Truppenübungsplat mit seinem wechselnden Gelände eine recht günstige Gelegenheit bietet.

#### 1903.

Der Geburtstag Seiner Majestät, der 27. Januar, brochte dem Bataillon einen Kommandenrwechsel. Oberstleutnant v. Bodelschwingh wurde unter Besörderung zum Oberst zum Kommandeur des 9. Mheinischen Infanterie-Regiments Nr. 160 in Bonn und Diez, und für ihn Major Guderian vom

9. Lothringischen Infanterie-Regiment Ar. 173 in St. Avold zum Kommandeur des Bataillons ernannt, dem er schon von 1891 bis 1899 als Chef der 1. Kompagnie angehört hatte.

Einen Ehren- und Freudentag brachte Bitsch und seiner Garnison der 14. Mai. An diesem Tage besuchte Seine Majestät Bitsch, um die Weihe und übergabe einer neuen Fahne des 4. Jäger-Bataillons vorzunehmen und mit beiden Jäger-Bataillonen eine Übung abzuhalten.

Schon einige Tage vorher war die 62. Infanterie-Brigade zur Erledigung ihrer Gesechtsschießen und des Regimentkererzierens, tags zuvor eine Abteilung vom Feldartillerie-Regiment Nr. 31 und drei Eskadrons Dragoner 15 auf dem übungsplat eingetroffen.

Am 14. Mai, 93/4 Uhr vormittags, lief bei herrlichem Wetter der kaiserliche Zug unter Salutschießen der Festung und Glodengeläute der großartig gesichmücken Stadt auf dem Bahnhof ein. Zum Empfang des Kaisers, der vom Kaiserlichen Statthalter, Fürst Hohen Iohe, begleitet war, hatten sich der kommandierende General des XV. Armeekorps, Generalseutnant Ritter Hent ich elb. Gilgenheimb. der Kommandant von Bitsch, Oberst Brunzlow, und die Spizen der Zivilbehörden am Bahnhof eingefunden.

Seine Majestät wurde zunächst durch den Präsidenten des Bezirkstages von Lothringen begrüßt, der die Ioyale Gesinnung der Iothringischen Bevölkerung betonte. Der Kaiser dankte herzlich, trat dann zu Wagen die Fahrt durch die Stadt an und suhr zunächst zum Denknal Kaiser Wilhelm Li, das als erstes im Reichsland dem ersten deutschen Kaiser errichtet ist. Helms I., das als erstes im Reichsland dem ersten deutschen Kaiser errichtet ist. Her harrte der Bürgermeister, umgeben von Ehrenzungfrauen, des Kaisers. In warmherzigen Worten mit dem Gelöbnis der Treue des Bitscher Volks zu Kaiser und Reich gedachte der Redner der Ehrung der Stadt durch den kaiserlichen Besuch. Hierauf nahm Seine Majestät den Ehrentrunk und eine Blumenspende mit herzlichem Dank entgegen und suhr sodann nach der Falkenstein-Kaserne, wo im Exerzierhaus die Nagelung und Weihe der Fahne und auf dem Kasernenhof ihre übergabe an das 4. Jäger-Vataillons Major En der i an, Hauptmann Schmidt, Oberleutnant und Adjutant Egger ind Leutnant v. Staßzewskie bei.

Inzwischen waren die vorerwähnten Truppen und das Jäger-Bataillon 10 zu der geplanten Gesechtsübung nach der Ochsenmühle abmarschiert. Das Bataillon, Infanterie-Regiment 137, die 5. Eskadron Oragoner 15 und die 1. und 3. Batterie Feldartillerie-Regiments 31 bildeten ein blaues Octachement unter General Elteste r. Kommandeur der 62. Infanterie-Brigade, das von Lengelsbeim—Schorbach kommend, mit der Avantgarde — Jäger 10 und Oragoner — die Ochsenmühle erreicht hatte und hier den Auftraz erhielt, auf die rechte Flanke eines westlich Bitsch geschlagenen, auf Stürzelbronn abziehenden Gegners zu drücken.

Als die Avantgarde östlich des Großen Otterbiels anlangte, wurde auf dem Schanzenberg eine feindliche Entwicklung bemerkt. Der Detachementssührer ließ die Jäger sich südöstlich des Otterbiels entwickln, die Artillerie auf einer Höhe dahinter auffahren und besahl dem Regiment 137, links der Jäger einzugreifen.

Als eine halbe Stunde später das Jäger-Bataillon Nr. 4, das dem Feinde von Holbach her gefolgt war, von der Weißenburger Straße her gegen den Feind vordrang, befahl General Eltester den Angriff. Sprungweise näherte man sich dem Gegner dis auf 300 m, um dennächst den Sturm auszuführen, als Seine Wajestät das Gescht abbrechen ließ.

Seine Majestät sprach sich in der nun folgenden Kritik sehr lobend über die Art der Entwicklung und das adrette und gewandte Benehmen der Truppen aus.

Nach der Kritik wurden mehrere Ordensverleihungen bekannt gegeben. Vom 10. Bataillon wurde dem Hauptmann v. Winterfeld der Rote Adler-Orden 4. Klasse verlichen.

Während der Kritik hatten sich die Truppen zum Parademarsch aufgestellt. Die Infanterie marschierte in Regiments-, die Jäger in Bataillonskolonnen, die berittenen Wassen im Galopp vorbei.

Beim Borbeimarsch des 10. Bataillons sagte Seine Wajestät, sich an Wajor Guderian wendend: "Ausgezeichnet, tadellos!" Dem Bataillon rief er zu: "Guten Worgen, Jäger!", brausend erscholl als Antwort: "Guten Worgen, Guer Wajestät!"

Auch bei der Maschinengewehr-Abteilung des Bataillons bezeichnete Seine Majestät den Vorbeimarsch mit: "Ausgezeichnet, tadellos!"

Das Bataillon rückte nach dem Parademarsch schnell nach der Straße ab und nahm dort in Breitkolonne Aufstellung. Seine Majestät fuhr von links beim Bataillon vorbei und grüßte gnädigst. Der Musik rief er zu: "Blast!", worauf diese in den Präsentiermarsch einstimmte.

11/4 Uhr nachmittags fand die Beiterfahrt Seiner Majestät nach Met ftatt.

Die Offizierkorps der beiden Vataillone, die vorgesetzten Behörden und die Stabsoffiziere der Regimenter versammelten sich gegen 2 Uhr zu einem Frühstück im Kasino, das in angeregtester Weise verlief.

Es war ein schöner, unvergeßlicher Tag!

Nun steht das hundertjährige Jubiläum des Bataillons vor der Tür. Hundert Jahre sind am 19. Dezember 1903 seit Errichtung der hannoverschen Jäger verslossen.

Eine lange Spanne Zeit ist dahingegangen, und was die Jäger im Wandel der Jahrzehnte erlebt und ersahren, das lehrt uns die vorstehende Geschichte. Wir aber halten uns an die Gegenwart und Zukunst und wollen, getreu dem Vorbilde der Väter, freudig unser Pstlicht erfüllen — jest und immerdar.

Möge die festliche Begehung des hundertjährigen Stiftungstages viele ehemalige Kameraden zusammenführen und mögen die gemeinsamen ererbten überlieserungen das Band treuer Kameradschaft immer sester knüpsen und verschlingen, damit die Althannoveraner und die hannoverschen Jäger stets zusammengehen und stehen

"Mit Gott für Ronig und Baterland".





# Anlagen.

## Werbebrief, welcher Sr. Königlichen Hoheit dem Herzog von Cambridge erteilt murde.

#### Rriegebürean (War office) am 19. Dezember 1803.

In Gemäßheit der Besehle St. Majestät des Königs, welche mir durch Se. Königl. Hoheit den Sberbesehlshaber der Armee zugekommen sind, habe ich die Ehre, Ew. Königliche Hoheit zu benachrichtigen, daß Se. Majestät geruht haben den Besehl zu erteilen, daß die speziellen Rekrutierungen des Sbersten v. der Decken und des Majors Haltett eingestellt werden, und diesenigen Leute, welche zusolge der den genannten Offizieren verliehenen Werbebriese bereits angeworben sind, eine Legion bilden sollen, welche aus Ausländern bestehen und nicht die Jahl von fünstausend Mann übersteigen soll, und deren Errichtung durch Ew. Königl. Hoheit Se. Majestät unter den hiernächst spezisizirten Bedingungen hiermit zu autorissieren geruhen:

Artikel 1. Jeder Refrut soll wo möglich für zehn Jahr angeworben werden, aber auf keinen Fall für weniger als sieben Jahre, und wenn Großbritannien nach Ablauf dieser Tienstzeit noch im Kriege begriffen sein sollte, so sollen die Leute dennoch gehalten sein, ohne eine Erneuerung des Handgeldes dis sechs Monate nach der Ratisitation eines definitiven Friedensschlusses zu dienen. Kein Wann, welcher auf eine kürzere Dienstzeit angeworben werden sollte, wird auf dem Tepot zu Hilsea-Barracks angenommen werden.

Artikel 2. Die Rekruten bürfen nicht unter fünf Fuß drei Zoll (englisch) meisen, noch über 40 Jahre alt sein, und müssen in jeder Rücksicht frei von körperslichen Gebrechen und zum Dienst tauglich sein. Junge gesunde Leute, welche der Wahrscheinlichkeit nach noch wachsen, können jedoch bei einer Größe von fünf Fuß zwei Zoll angeworben werden.

Artikel 3. Eingeborene Franzosen, Italiener oder Spanier sind unter teinerlei Bedingungen anzunehmen, allein Leute aller übrigen Nationen Europas haben Ew. Königl. Hoheit volle Freiheit im Auslande anzuwerben, sowie auch Polen, Ungarn, Tänen, Russen und Tentsche, welche sich in diesem Lande aufhalten; allein keine britischen Untertanen Sr. Majestät. Auch steht es Ew. Königl. Hoheit frei eingeborene Hollander anzuwerben, welche auf Prisenschiffen gesangen genommen worden sind, vorausgesett daß dieselben ihrem Alter und ihrer körperlichen Beschaffens heit nach tauglich für den Dienst Sr. Majestät scheinen.

Artikel 4. Es werden Ew. Königl. Hoheit fünfzehn Guineen für jeden Refruten bewilligt, welcher in Hiljea-Barracks abgeliesert, daselhst tauglich befunden und in Sr. Majestät Dienst aufgenommen wird, jedoch mit Ausnahme derzenigen

Leute, welche auf Mosten der Regierung von dem Testlande herübergeschafft worden sind, sowie derjenigen, welche sich von Prisenschissen haben anwerben lassen, und solcher jungen Leute, welche noch nicht das gehörige Alter erreicht haben. Hiervon wird eine Summe von drei Psund siedzehn Schilling und 6 Pence, welches das Bershältnis des Handgeldes, sowohl an barem Gelde als an kleinen Montierungsstücken ist, welches einem britischen Rekruten der Linie nach förmlicher Annahme bewilligt wird und welches Ew. Königl. Hoheit Rekruten unabänderlich unter der Aufsicht des Generalinspektors auf dem Tepot berechnet werden soll, vorbehalten. Auch soll jeder Mann in den Besit aller der übrigen Artikel von kleinen Montierungsstücken gesetzt werden, welche einem Rekruten der Linie bei dessen erster Annahme zu liesern sind. Tas dem Rekruten auszuzahlende Handgeld soll sedoch auf keinen Fall an barem Gelde und kleinen Montierungsstücken die seitzgesetzte Summe von siehen Psund zwölf Schilling und sechs Pence, welche gegenwärtig einem britischen Insanterie-Rekruten bewilligt werden, übersteigen.

Artikel 5. Für jeden Mann, welcher auf Kosten der Regierung von dem Festlande herübergebracht wird, soll die Summe von zwölf Guineen gut getan werden und für diesenigen Leute, welche von Prisenschiffen angeworben und unter den oben angeführten Bedingungen für tauglich besunden und angenommen werden, soll ein Berbegeld von sieben Guineen bewilligt werden; für junge in dem Artikel 2 erwähnte Leute aber, welche noch nicht das gehörige Alter erreicht haben, sollen acht Guineen bewilligt werden, mit demselben Vorbehalt des Handgeldes in jedem dieser Fälle, wie in dem Artikel 4 erwähnt worden ist.

Artitel 6 Keine Zurechnung irgend einer Art für Koften, welche ber Retrut vor seiner Unnahme in Silsea-Barracks veranlaßt haben dürste, soll zugelassen werden. Auch sollen der Regierung die Kosten in Betreff nicht approbierter Refruten oder solcher, welche vor der Annahme sterben oder desertieren dürsten, nicht zur Last fallen. Diesenigen Leute, welche von dem Festlande herübergebracht, aber nicht angenommen werden, sollen auf Kosten Ew. Königl. Hoheit verpstegt und zurückgesendet werden.

Artikel 7. Der Sold der angenommenen Rekruten wird von den respektiven Daten ihrer Annahme in Hilsen-Barracks an bewilligt werden und der Wehalt der Offiziere von den Daten ihrer Patente.

Artikel 8. Die Dissiere und Soldaten werden Sr. Majestät den Eid der Treue schwören und sollen gehalten sein zu dienen, wohin Se. Majestät sie zu senden für gut besinden mögen. Jeder Rekrut soll daher eine Rapitulation unterzeichnen und denselben Verordnungen und Kriegsgeschen unterworfen sein wie Sr. Majestät britische Truppen.

Artikel 9. Die Leute und jungen Burschen (lads) sollen während der ganzen Periode ihrer Dienstzeit, wo sie auch stationiert sein dürsen, alle diesenigen Borteile genießen, welche britischen Soldaten zugestanden sind oder bewilligt werden mögen, und sollen allen Berminderungen des Soldes und der sonstigen Emolumente (allowances) unterworsen sein, welche Se. Majestät für die britischen Truppen anzusordnen für gut halten dürste.

Artikel 10. Alle Offiziere sollen bei ihrer Emtlassung zu einer Pension (allowance) berechtigt sein, welche dem britischen Half pay gleich kommt, voraussgesett, das die Legion über fünf Jahre in dem britischen Dienste verbleibt; allein im Fall einer früheren Auslösung des Korps soll diese Pension nur solchen Offizieren bewilligt werden, welche einen permanenten Rang in der britischen Armee halten. Der übrige Teil der Offiziere soll im Verhältnis seines Ranges nach den im beigesfügten Verzeichnis ausgestellten Normen pensioniert werden (A).

Artikel 11. Wenn irgend einige von den Leuten infolge einer Auflösung oder auf irgend eine andere Weise aus dem Dienst entlassen werden, so sollen sie, wenn sie vom Festlande herübergebracht worden sind, auf Kosten der britischen Regierung zurückgesendet werden, und eine Geldbewilligung von zwei englischen Pencen oder ungefähr sechs Areuzern deutscher Reichsmünze für die deutsche Meile zu Bestreitung der Reisesoften nach ihren respektiven heimatlichen Wohnorten erhalten, welche nach deren Entsernung von dem Punkte ihrer Landung auf dem Festlande an berechnet werden soll.

Artitel 12. Diesenigen Leute, welche durch Wunden oder wegen anderer förperlicher Gebrechen unfähig werden, die Periode der Dienstzeit, für welche sie ansgeworden sind, auszudienen, werden von der Regierung eine lebenslängliche Pension erhalten, welche die Chelsea-Pension (out pension) nicht übersteigt, und die ihnen daher ausgezahlt werden soll, wenn sie sich in England aufhalten oder die Erlaubnis erhalten haben, dieselbe auf dem sesten Lande zu empfangen, aber unter teinen anderen Umständen.

Artikel 13. Was die Lieserungen der Montierungsstücke und sonstige Aussrüftungen betrifft, so soll die Legion mit den britischen Regimentern auf gleichem Juße stehen. Die Wassen sollen aus den königlichen Arsenalen geliesert werden.

Artikel 14. Fürs erste sollen aus denen Leuten, welche bereits angeworden sind, sogleich zwei Bataillone leichter Infanterie gebildet werden. Jedes Bataillon soll die in dem beigefügten Etat vorgeschriebene Zahl enthalten (B). Tiese Bataillone sollen vom 19. Dezember 1803 an als auf dem Etat der Armee befindlich betrachtet werden. Die Bildung des übrigen Teils der Legion wird nach Berhältnis der für den Dienst einkommenden Mannschaft stattfinden.

Artikel 15. Se. Majestät können zu jeder beliebigen Zeit die Legion oder einen Teil derzelben von dem Etat der Armee nehmen, wenn auch selbst die Periode von sieben Jahren oder eine noch längere Zeit, für welche die Leute angeworben sind, noch nicht abgelaufen sein sollte.

#### Unlage 2.

Verzeichnis sämtlicher Offiziere, Arzte, Bahlmeifter und Sähnriche, welche dem 1. oder 2. leichten Bataillon Königlich Deutscher Legion angehört haben.

| _        |                                            |                                    |                                                                                                                            |                                              |                                |                                                                                         |                                                             |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Spe. Rr. | N a m e                                    | Aultellang 1)                      | Rang beim<br>Ausicheiden<br>aus den<br>Reichen der<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.bei Auf-<br>löfung der<br>Legion 1816 | Stand in<br>welchem<br>leichten<br>Bataillon | Bor 1816<br>aus:<br>geschieben | Stellung,<br>Rang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837 <sup>2</sup> )                       | Wann gestorben<br>(soweit bekannt)                          |
| 1        | Albert, Anton                              | 21. 27. 5. 1809                    | ¥t.                                                                                                                        | 1. l. Bat.                                   |                                |                                                                                         | 18. 6. 1815                                                 |
| 2        | v. Alten, Carl                             | 16./17. 11. 1803                   | Gen. Lt.                                                                                                                   | =                                            |                                | Gen. d. Inf.,<br>Kriegsmin.,<br>Gen. Infp. d.<br>San. Art.                              | bei Waterloo<br>20. 4. 1840<br>zu Bozen, Tirol              |
| 3<br>4   | v. Alten, Georg<br>v. Anderten, Friedr.    | 8./17. 11. 1803<br>19. 24. 1. 1804 | Rapt.<br>Kapt.                                                                                                             | ;                                            | 23. 4. 1811                    | Maj. a. D.<br>in Celle                                                                  | 21. 1. 1810 zu London                                       |
| 5        | Atfins, Wilhelm                            | 9./17. 3. 1810                     | Lt.                                                                                                                        | 2. f. Bat.                                   | 1814                           | Britisch. Rapt.<br>auf Halbsold<br>in Jersen                                            |                                                             |
| 6        | Augšpurg, Carl Aug.                        | 4. 2. 1806                         | Fähnr.                                                                                                                     | :<br>!                                       |                                | - Serlen                                                                                | Extrunten<br>im Februar 1809                                |
| 7        | Le Bachellé, Georg                         | 13./29. 4. 1815                    | Fähnr.                                                                                                                     | =                                            |                                | ju Bewern bei                                                                           |                                                             |
| 8<br>9   | Balemann, Seinr.<br>Baring (Freih.), Georg | 7./13 2. 1808<br>10./17. 11. 1803  | Lt.<br>Oberftlt.                                                                                                           | = =                                          |                                | Holzminden  Gen. Waj.  (1. Inf. Brig.)  Klügeladj. d.                                   | 4. 4. 1811 ju Berhill                                       |
| 10       | Baring, Ludewig                            | 11./30. 4. 1814                    | Fähnr.                                                                                                                     | =                                            | _                              | Königs<br>Lt. im Garbe:<br>Jäg. Bat.                                                    | -                                                           |
| 11       | Baring, Friedr.                            | 24. 1. 1804                        | ¥t.                                                                                                                        | 1. l. Bat.                                   | <b>25</b> . 7. 1809            | Lt. 59. Britisch.<br>Reats.                                                             |                                                             |
| 12       | Baumgarien, Johann                         | 29. 2. 1812<br>10. 3. 1812         | ٤t.                                                                                                                        |                                              |                                | Rapt. a. D.<br>in Järaelsborf<br>b. Lübed                                               | <del></del>                                                 |
| 13       | Behne, Carl                                | 6./17. 5. 1814                     | Fähnr.                                                                                                                     | :                                            | <u> </u>                       | -                                                                                       | 12.3.1822 zu Langenshagen b. Hannover                       |
| 14       | Behne, Ludwig                              | 5./13. 1. 1810                     | Rapt.                                                                                                                      | 2. l. Bat.                                   |                                | Maj. a. D. u.<br>Distrikts:                                                             |                                                             |
| 15       | Behne, August                              | 26. 6. 1815<br>22. 7. 1815         | Fähnr.                                                                                                                     | :                                            | _                              | fommissar zu Fallersleben<br>Lt. a. D. u.<br>Bürgermeister<br>zu Reustadt,<br>Hannover. | _                                                           |
| 16       | Best, Carl                                 | 1. 10. 1803<br>15. 9. 1804         | Oberftlt.                                                                                                                  | :                                            | 1812                           | _                                                                                       | 5. 12. 1836 als<br>Gen. Maj. in Penj.<br>zu Behrben i. han. |
| 17       | Beft, Guftav                               | 25. 11. 1813<br>7. 12. 1813        | Fähnr.                                                                                                                     | 1. I. Bat.                                   | <br>                           | Kapt. a. D.<br>Hannover                                                                 | - Segreta to tout                                           |

<sup>1)</sup> Das erste Datum bezeichnet das Patent, das zweite die "Gazettierung" oder Eintritt in die Gage im Legionsdienst.
2) Nach Beamish, Teil 2.

| rsbe. Ur.            | Nam e                                                                  | Unftellung                                                                  | Rang beim<br>Ausicheiden<br>aus den<br>Reiben der<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.bei Auf-<br>loiung der<br>Legion 1816 | Stand in<br>welchem<br>leichten<br>Bataillon | Bor 1816<br>aus:<br>geschieden                     | Stellung,<br>Rang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837                 | Wann geftorben<br>(soweit bekannt)                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 18                   | Biedermann,<br>Emanuel                                                 | 5./26. 11. 1811                                                             | Ωt.                                                                                                                       | 2. I. Bat.                                   | _                                                  | _                                                                  | 17.10.1836 als Rats:<br>herr in ber Schweiz                                   |
| 19<br>20<br>21<br>22 | Bled, Antonio<br>Boden, Georg<br>Bocsewiel, Adolph<br>Bolomey, Ludewig | 2. 9. 7. 1811<br>6./21. 1. 1806<br>5. 5. 1804<br>26. 9. 1813<br>5. 10. 1813 | Fähnr.<br>Lt.<br>Maj.<br>Fähnr.                                                                                           | : :                                          | 5. 10. 1813<br>——————————————————————————————————— | -<br>-<br>-<br>zu Laujanne,<br>Schweiz                             | 14.10.1809 zu Berhill<br>18.6.1815 b. Waterloo                                |
| 23                   | v. Both, Friedr. Ludw.                                                 | 26./28. 1. 1806                                                             | Rapt.                                                                                                                     | 1. l. Bat.                                   |                                                    | -                                                                  | 9. 6. 1826 als Kapt.<br>Garde: Jäg. Bat.                                      |
| 24<br>25             | v. Braam<br>Breymann, Georg                                            | 3./13. 10. 1812<br>19. 1. 1811<br>16. 2. 1811                               | Fähnr.<br>Lt.                                                                                                             | 2. I. Bat.<br>1. I. Bat.                     | 29. 1. 1814                                        | Rapt. a. D. zu<br>Sterode                                          | _                                                                             |
| 26                   | Buhfe, Wilhelm                                                         | 29. 5. 1815<br>3. 6. 1815                                                   | ¥t.                                                                                                                       | ;                                            | _                                                  | Rapt. u. Reg.<br>Duartiermftr.<br>d. Garbes<br>Jäg. Bat.           |                                                                               |
| 27                   | v. dem Bufche, Louis                                                   | 14. 2. 1804                                                                 | Oberstlt.                                                                                                                 | :                                            | 1815                                               | Gen. Lt. u.<br>Rombr. d.<br>1. Inf. Div.                           | 25 8.1852 als Gen. d.<br>Inf. zu Liethe i. Hann.<br>30. 9. 1851               |
| 28                   | v. dem Bufche, hans                                                    | 20. 10. 1803<br>17. 11. 1803                                                | Oberstlt.                                                                                                                 | :                                            |                                                    | Gen. Maj.,<br>Gen. Adj. d.<br>Königs                               | als Gen. Lt. a. D.                                                            |
| 29                   | Caren, Thomas                                                          | 1./9. 7. 1811                                                               | žt.                                                                                                                       | 2. I. Bat.                                   | <u> </u>                                           | Hapt. a. D. in                                                     | _                                                                             |
| 30                   | Colburne, James                                                        | 6./13. 5. 1809                                                              | Lt.                                                                                                                       | :                                            | _                                                  | Portugal<br>                                                       | 1. 5. 1613<br>zu Lymington                                                    |
| 31<br>32<br>33       | Collier, Wilhelm<br>Conradi, Heinr.<br>Cropp, Ludewig                  | 18./30. 3. 1813<br>6./16. 6. 1812<br>3. 9. 1803<br>17. 11. 1803             | Fähnr.<br>Lt.<br>Kapt.                                                                                                    | 1. l. Bat.                                   | 7. 7. 1813<br>23 10. 1813                          |                                                                    | 25.6.1813 vor Toloja                                                          |
| 34                   | Dammers, Heinr.                                                        | 14./15. 9. 1804                                                             | Maj.                                                                                                                      | :                                            |                                                    | Oberftlt. in<br>Benf., Platz<br>fommandant<br>zu Nienburg<br>i. H. | _                                                                             |
| <b>35</b><br>36      | Dankaerts, Johann<br>Delius, Andreas                                   | 20./24. 1. 1804<br>4./21. 1. 1806                                           | Lt.<br>Lt.                                                                                                                |                                              | 19 9. 1807<br>16. 2. 1811                          |                                                                    | 1821 in England<br>3.3.1820 ju Hamburg<br>als Kommandant der<br>Hanseat. Inf. |
| 37                   | Denide, Georg                                                          | 1. 10. 1805                                                                 | Kapt.                                                                                                                     | 2. I. Bat.                                   | 6. 6. 1812                                         |                                                                    | 10. 8. 1820 zu Stadt-<br>hagen (Budeburg)                                     |
| $\frac{38}{39}$      | Denede, Georg<br>Dettmering, Carl                                      | 26. 1. 1805<br>22./24. 1. 1804                                              | Stabsarzt<br>Fähnr.                                                                                                       | :                                            | _                                                  |                                                                    | 4. 2. 1804                                                                    |
| 40                   | Döring, Thomas<br>Wilhelm                                              | 17./27. 7. 1813                                                             | Lt.                                                                                                                       | :                                            |                                                    | 1837Kapt.a.D.<br>u. Steuereinn.                                    |                                                                               |
| 41                   | v. Düring, Ernst                                                       | 14./17. 11. 1803                                                            | Maj.                                                                                                                      | Ŧ                                            | _                                                  | zu Münden<br>Gen. Maj.,<br>Kombr. ber<br>2. Jnf. Brig.             | 10. 5. 1851 als<br>Gen. Waj. in Penf. zu<br>Rottensborf b. Bugs               |
| 42                   | v. Düring, Albrecht                                                    | 12./17. 11. 1803                                                            | Rapt.                                                                                                                     | :                                            | 7. 5. 1811                                         | _                                                                  | tchude<br>7.6.1820zuHannover<br>als Waj. a. D.                                |
| 43                   | v. Düring, Emilius                                                     | 9./14. 2. 1804                                                              | Ωt.                                                                                                                       | 1. I. Bat.                                   | 1. 3. 1806                                         | _                                                                  | 1808zu Lappo inFinnsland als schwed. Offiz.                                   |

| Ppe. Nr.       | N a m e                                      | Unftellung                                                    | Rang beim<br>Ausscheiben<br>aus ben<br>Reihen ber<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.beiMus-<br>löjung ber<br>Legion 1816 | Stand in<br>welchem<br>leichten<br>Bataillon | Bor 1816<br>auß:<br>geschieden | Stellung,<br>Hang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837           | Wann gestorben<br>(soweit besanns)                           |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 44             | v. Dyd, Peter Rich.<br>Andreas               | 14. 28. 4. 1812                                               | Lt.                                                                                                                      | 2. l. Bat.                                   | 11. 9. 1813                    |                                                              | _                                                            |
| 45<br>46<br>47 | Dynely, Joseph<br>Carl, Salomon<br>v. Egmont | 21. <b>4</b> . 1804<br>10. 20. <b>4</b> . 1813<br>29. 7. 1811 | Stabsarzt<br>Lt.<br>Lt.                                                                                                  | 1. l. Bat.<br>2. l. Bat.                     | _<br>1. 9. 1812                | <del>-</del>                                                 | _<br>_<br>_                                                  |
| 48             | Elderhorst, Georg                            | 6. 8. 1811<br>28. 1. 1806                                     | ¥t.                                                                                                                      | 1. l. Bat.                                   | _                              |                                                              | 28. 2. 1814<br>vor Bayonne                                   |
| <b>4</b> 9     | Fahle, Wilhelm                               | 22. 2. 1810<br>3. 3. 1810                                     | Lt.                                                                                                                      | ;                                            | 1814                           | Kapt. in Penj.                                               |                                                              |
| 50             | Farmer, Wilhelm                              | 25. 3. 1808<br>19. 4. 1808                                    | Fähnr.                                                                                                                   | 2. 1. Bat.                                   | 13. 1. 1810                    |                                                              | -                                                            |
| 51             | du Fay, Friedr. Wilh.<br>Aug.                | 15./17. 11. 1803                                              | ·                                                                                                                        |                                              |                                |                                                              | 11.2.1810zuPorchester<br>an seinen Wunden                    |
| <b>5</b> 2     | Fehlandt, Daniel                             | 9. 12. 1805                                                   | Affistenz:<br>Wundarzt                                                                                                   | 1. l. Bat.                                   | <del></del>                    |                                                              | 6.3.1829zu Hannover<br>als Oberwundarzt<br>Garde:Huj. Regis. |
| 53             | v. Finde, Wilh.<br>Philipp Aug.              | <b>15</b> ./ <b>2</b> 3. <b>10</b> . 1810                     | ¥t.                                                                                                                      | 2. I. Bat.                                   | _                              | _                                                            | 22. 7. 1812<br>bei Salamanca                                 |
| 54             | v. Finde, Friedr.                            | 30. 11. 1810<br>16. 2. 1811                                   | Lt.                                                                                                                      | 1. l. Bat.                                   | 1813                           | Kapt. a D.<br>zu Potsbam                                     | _                                                            |
| 55             | France, Georg                                | 5./22, 1. 1814                                                | Fähnr.                                                                                                                   | 2. <b>L. Ba</b> t.                           | _                              | Rapt. in Pens.<br>u.Amtsassessor<br>zu Liebenburg<br>i. Han. |                                                              |
| 56             | v. Frank, Philipp                            | 13./17. 11. 1803                                              | Lt.                                                                                                                      | ;<br>;                                       | 1805                           | in Schwarm:<br>stedt i. Hann.                                | _                                                            |
| 57             | Friedrichs, August                           | 29. 11. 1813<br>7. 12. 1713                                   | Fähnr.                                                                                                                   |                                              |                                |                                                              | 10. 1. 1820<br>zu Hannover                                   |
| <b>5</b> 8     | v. Gengfow, Ad. Aug.                         | <b>27.</b> 11. 1813<br>7. 12. 1813                            | Fähnr.                                                                                                                   | 1 I. Bat.                                    |                                | Rapt. i. Garde:<br>Jäg. Bat.                                 |                                                              |
| 59<br>60       | Gerber, Detlef                               | 31. 10. 1803<br>10. 12. 1805                                  | Maj.                                                                                                                     | 2. I. Bat.                                   | water.                         |                                                              | 19.9.1812 zu Majados<br>in Spanien                           |
|                | v. Genjow, Friedr.                           | 97 4 1904                                                     | Gant                                                                                                                     | 1 ( 0) at                                    | 14 4 1010                      | 1                                                            | 24. 7. 1832                                                  |
| 61<br>62       | Aug. Wilh.<br>Gibson, Edgar                  | 27. 4. 1804<br>5. 5. 1804                                     | Rapt.                                                                                                                    | 1. i. 25at.                                  | 14. 4. 1810                    | Gant im                                                      | zu Zellerfeld i. Hann.                                       |
| 02             |                                              | 5./15. <b>12</b> . 1812                                       |                                                                                                                          | <b>.</b>                                     | ;                              | Rapt. im<br>52. Britisch.<br>Inf. Regt.                      | . <del>-</del>                                               |
| 63             | v. Gilfa, Friedr.                            | 19.,22. 12. 1804                                              | Rapt.                                                                                                                    | <b>s</b>                                     |                                |                                                              | 5. 8. 1849 zu Einbechals Oberst in Peni.                     |
| 64             | Glafhan, James                               | 1./11. 11. 1809                                               | Rapt.                                                                                                                    | 2. I. Bat.                                   |                                |                                                              | 2. 12. 1817 auf Fahrt<br>nach Oftindien in<br>brit. Dienst   |
| 65             | v. Goeben, Aug.<br>Alerander                 | 25./28. 1. 1806                                               | Rapt.                                                                                                                    | 1. l. Bat.                                   |                                |                                                              | 18.6.1815 b. Waterloo                                        |
| 66             | v. Godfe, Carl                               | 17./29. 3. 1814                                               | Fähnr.                                                                                                                   | 2. I. Bat.                                   |                                | ju Deppenheim<br>(Heff. Darm:                                |                                                              |
| 67             | Graeme, Georg<br>Drummond                    | 14./26. 5. 1812                                               | Lt.                                                                                                                      | ÷                                            | <del></del>                    | ∤ ftabt)<br>:Rapt. i. Garbe:<br>  Gren. Bat.                 | <u> </u>                                                     |
| 68             | v. Graevemener,<br>Georg                     | 13./21. 1. 1806                                               | . Lt.                                                                                                                    | 1. l. Bat.                                   | 16. 2. 1811                    |                                                              | 16.4.18323uStade als<br>Maj. im 6. Inf. Regt.                |

|   | gide. Mr.                                | N a m e                                                                            | Unstellung                                                              | Rang beim<br>Anoicheiden<br>and den<br>Reihen der<br>Leichten<br>Bastaillone<br>bezw.beiluf-<br>löfung der<br>Legion 1816 | Stand in<br>welchem<br>leichten<br>Bataillon | Vor 1816<br>auß:<br>geschieden           | Stellung,<br>Hang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837 | Wann geftorben<br>(soweir bekannt)                               |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | 69<br>70                                 | Grant, James<br>Grupe, Johann                                                      | 7./23. 12. 1809<br>25. 12. 1805                                         | Lt.<br>Ober-<br>wundarzt                                                                                                  | 2. I. Vat.<br>1. I. Vat.                     |                                          | !<br>                                              | 22.4.1811 vorBadajoz<br>21. 10. 1833<br>zu Hannover              |
|   | $\begin{bmatrix} 71 \\ 72 \end{bmatrix}$ | Haakmann, Georg<br>Halkett, Colin                                                  | 11./17. 11. 1803<br>17. 11. 1803                                        | Rapt.<br>Gen. Lt.                                                                                                         | 2. I. Vat.                                   |                                          | Gen. Lt. in<br>brit. Dienst.                       | 24 9. 1856                                                       |
|   | 73                                       | Halfett, Hugh (Frhr.)                                                              | 21. 10. 1803<br>17. 11. 1803                                            | Oberftlt.                                                                                                                 | =                                            | 1812                                     | Gen. Lt. u.<br>Momdr. der<br>2. Juf. Div.          | 21. 2. 1879 als Gen. d. Inf. in Celle                            |
|   | 74                                       | v. Hartwig, Friedr.<br>Wilh.                                                       | 10. 10. 1803<br>21. 1. 1806                                             | Oberftlt.                                                                                                                 | 1. I. Vat.                                   |                                          | 2. Sig. 200.                                       | 16.11.1822 zu Sameln                                             |
|   | 75                                       | v. Hartwig, Friedr.                                                                | 28. 9. 1809<br>17. 10. 1809                                             | Rapt.                                                                                                                     | :                                            | _                                        | Rapt. in Pens. 311 Egestorff<br>i. Sann.           |                                                                  |
|   | 76                                       | v. Hartwig, A. Ludewig                                                             |                                                                         | Fähnr.                                                                                                                    | ± '                                          |                                          | Lt. im<br>10. Lin. Bat.                            | <del>-</del> .                                                   |
| ! | 77<br>78<br>79<br>80                     | Harward, Thomas<br>Hausdorff, Ludewig<br>v. Hedemann, Friedr.<br>v. Hedemann, Carl | 15./17. 11. 1803<br>12./17. 11. 1803<br>27./28. 1. 1806<br>24. 11. 1809 | Rapt.<br>Lt.<br>Lt.<br>Lt.                                                                                                |                                              | 4. 4. 1805<br>23. 5. 1809<br>1. 12. 1812 | <br><br>                                           | 17.11.1817 d. Schiffbr.<br>30. 3. 1814 gefallen                  |
| İ | 81                                       | v. Seimbruch, Heinr.                                                               | 2. 12. 1809<br>6. 8. 1805                                               | ¥t.                                                                                                                       | :                                            | _                                        |                                                    | vor Bayonne<br>2.3.1814 vor Bayonne<br>an seinen Wunden          |
|   | 82                                       | v. heimbruch, Georg                                                                | 19./23. 4. 1805                                                         | Žt.                                                                                                                       | 2. I. Bat.                                   |                                          |                                                    | Im Febr. 1809<br>bei Schiffbruch des<br>"Smallbrigde"            |
|   | 83                                       | v. Heimbruch, Wilh.                                                                | 9./17. 11. 1804                                                         | Rapt.                                                                                                                     | 1. l. Bat.                                   | 25. 6. 1815                              | 'Rapt. a. D. zu<br>Stelligte, Han.                 |                                                                  |
|   | 84                                       | Heise, Christoph                                                                   | <b>5.</b> /14. <b>4</b> . 1810                                          | Rapt.                                                                                                                     | ;<br>                                        |                                          | Kapt. Gardes<br>Jäg. Bat.                          | Garde-Jäg. Bat.                                                  |
|   | 85                                       | Heise, Friedrich                                                                   | 29. 1. 1814<br>1. 3. 1814                                               | Fähnr.                                                                                                                    | :<br>:                                       | i —                                      | _                                                  | zu Hildesheim<br>12. 3. 1822 zu<br>Langenhagen Hann.             |
|   | 86                                       | Heise, Adolph                                                                      | 28. 5. 1814<br>5. 7. 1814                                               | Fähnr.                                                                                                                    | <b>.</b>                                     |                                          | Dr. jur. u.<br>Advofat zu<br>Hona, Hann.           |                                                                  |
|   | 87                                       | Heise, August                                                                      | 3. 9. 1803<br>17. 11. 1803                                              | Oberstlt.                                                                                                                 | 2. 1. Bat.                                   | i –                                      | 1,50,41, 1511111                                   | 1. 8. 1819 als hann. Oberftlt. zu Tübingen                       |
|   | 88                                       | Heise, Georg Arnold                                                                |                                                                         | Rapt.                                                                                                                     | <br>                                         | _                                        | <del></del>                                        | 10. 7. 1811 zu Elvas,<br>Bortugal, an seinen<br>Wunden           |
|   | 89                                       | Seise, Georg                                                                       | 23. 7 1805                                                              | Ober:<br>wundarzt                                                                                                         | <br>                                         | 25. 10. 1815                             | St.ArztGarde:<br>Jäg. Bat.                         |                                                                  |
| , | 90                                       | Heckscher, Carl<br>Wartin Adolph                                                   |                                                                         | Fähnr.                                                                                                                    | 1. l. Bat.                                   | _                                        | Zu Hamburg                                         | <del>-</del>                                                     |
|   | 91                                       | v. Helmold, Ludewig                                                                | 21./28. 1. 1806                                                         | Lt.<br>Lt.                                                                                                                | 2. I. Bat.                                   | 20. 6. 1809                              | b. Göttingen                                       |                                                                  |
|   | 92<br>93                                 | Henderson, Johann<br>Hesse, Heinrich                                               | 3./10. 2. 1813<br>19./22. 12. 1804                                      |                                                                                                                           |                                              |                                          | Kapt. a. D.                                        | 11. 5. 1809<br>zu Berhill, Engl.                                 |
|   | 94                                       | v. Heugel, Wilhelm                                                                 | 30. 10. 1811<br>5. 11. 1811                                             | £t.                                                                                                                       | ! .                                          | _                                        | Maj. a. D.<br>zu Rentschkau<br>Schlesien           | _                                                                |
|   | 95                                       | v. Heugel, Gustav                                                                  | 1./14. 7. 1812                                                          | Fähnr.                                                                                                                    |                                              | 27. 4. 1813                              |                                                    | Im Feldzug von 1813<br>zu Neustadt, Böhmen,<br>als preuß. Fähnr. |

| Lide. Nr. | Nam e                                    | Unstellung                          | Rang beim<br>Ausscheiden<br>aus den<br>Reihen der<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.beilluf-<br>löiung der<br>Legion 1816 | Stand in<br>welchem<br>leichten | Bor 1816<br>aus:<br>gejchieden | Stellung,<br>Rang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837         | Bann gestorben<br>(soweit bekannt                                   |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 96        | Holhermann, Ernst<br>August              | 21./24. 1. 1804                     | Rapt.                                                                                                                     | 2. 1. Bat.                      |                                | Oberstlt. im<br>2. Lin. Bat.                               | _                                                                   |
| 97        | Holhermann, Gottl. Thilo                 | 23. 24. 1. 1804                     | Kapt.                                                                                                                     | 1. l. Bat.                      | _                              |                                                            | 18. 6. 1815 gefallen<br>bei Waterloo                                |
| 98        | home, Alexander                          | 3. 4. 2. 1806                       | Rapt.                                                                                                                     | 2. l. Bat.                      |                                | Rapt. Garde:<br>Jäg. Bat.                                  | . —                                                                 |
|           | Some, Johann<br>v. Hugo, Georg           | 15. 26. 5. 1812<br>21. 4. 1805      | Fähnr.<br>Fähnr.                                                                                                          | =                               | 5. 10. 1803<br>6. 8. 1808      | -                                                          | . —-<br>! ——                                                        |
|           | Sulfemann, Seinr. Friedr.                | 12./17. 11. 1803                    | Maj.                                                                                                                      | 1. I. Bat.                      | 0. 6. 1000                     | Oberftlt. in<br>Penj. u. Plats:<br>fom. zu<br>Lingen i. H. | 1845 zu Lingen<br>i. Hann.                                          |
| 102       | Hüpeden, Johann<br>Christ. Rud.          | 19./23. 6. 1810                     | Regts.<br>Quartier:<br>mftr.                                                                                              | :<br>                           |                                | — —                                                        | 5. 5. 1817 als Regts.<br>Quartiermftr.<br>Garbe-Jäg. Bats.          |
| 103       | hurțig, Seinr. Beter                     | 28. 10. 1803<br>21. 1. 1806         | Maj.                                                                                                                      | 2. 1. Bat.                      |                                | <u> </u>                                                   | 11. 3. 1814 zu St. J. de Luze i. Franfr.                            |
|           | Hubolph<br>v. Ingersteben,               | 9./14. 7. 1812<br>2./11. 9. 1813    | Lt.<br>Lt.                                                                                                                | =                               | 20. 9. 1815                    |                                                            | 21. 11. 1834                                                        |
| 100       | Joh. Leop.                               | 2,711. 0. 10.10                     | <b>~</b> .                                                                                                                |                                 |                                |                                                            | als Rapt. a. D. in<br>Meve, West: Tr.                               |
| 106       | Inglis, Stewart Boone                    | 28. 4. 1804                         | Regts.<br>Zahlmstr.                                                                                                       | =                               | 19. 8. 1806                    |                                                            | _ '                                                                 |
| 107       | Jansen, Friedrich                        | <b>14</b> . <b>2</b> . 180 <b>4</b> | £t.                                                                                                                       | s<br>i                          | _                              | _                                                          | 12. 10. 1810<br>zu Berhill, Engl.                                   |
| 108       | Jenisch, Heinrich                        | 21. 3. 1804                         | Lt.                                                                                                                       | \$ .                            | _                              |                                                            | 18. 3. 1806 auf der<br>Fahrt nach Ports                             |
|           | Jobin, Marius                            | 25. 26. 9. 1810                     | Lt.                                                                                                                       | =                               | _                              | . <del></del>                                              | mouth in Irland<br>1825 zu Surinam                                  |
|           | Regler, Carl                             | 30 3. 1812<br>7. 4. 1812            | Lt.                                                                                                                       | 1. l. Bat.                      | _                              | -Rapt. in Penf.<br>zu llelzen,Han.                         |                                                                     |
|           | Refler, Friedr. Theod.                   | 7./13. <b>5.</b> 1809               | Rapt.                                                                                                                     | 2. I. Bat.                      | _                              | _                                                          | 28.1.1833 als Maj. in<br>Penf. zu Hannover                          |
| 112       | v. Rienburg, Benedetto                   | 29. 10. 1812<br>14. 11. 1812        | Lt.                                                                                                                       | £                               | 7. 12. 1813                    | _                                                          | _                                                                   |
| 113       | v. Klend, Friedr.                        | 1. 3. 1806                          | £t.                                                                                                                       | 1. I. Bat.                      | <u> </u>                       | -                                                          | 7.10.1813 gefallen an der Bibaffoa                                  |
| 114       | v. Klende, August                        | 30. 4. 1804<br>5. 5. 1804           | Rapt.                                                                                                                     | · •                             | 31 12. 1811                    | _                                                          | 24. 1. 1825 als Oberft<br>und Kombr. bes<br>2. Inf. Regts. zu Ober= |
| 115       | Anight, Johann                           | <b>2</b> 0./ <b>2</b> 9. 1. 1814    |                                                                                                                           | 2. I. Bat.                      |                                | Zu Antwerpen                                               | Neuland b. Bremen                                                   |
| 116       | Knop, August                             | 14./29. 1. 1814                     | Zahlinstr.<br>Fähnr.                                                                                                      | s                               | _                              | Lt. a. D. u.                                               |                                                                     |
|           |                                          |                                     |                                                                                                                           |                                 |                                | Magazins<br>Kornschreiber<br>in Otterode,<br>Han.          |                                                                     |
| 117       | Kocster, Ernst Friedr.<br>Adolph         | 9./19. 5. 1812                      | ¥t.                                                                                                                       | 1. l. Bat.                      |                                | Rapt. im<br>6. Lin. Bat.                                   | _                                                                   |
| 118       | Kunge, Joh. Friedr.<br>Lemmers, Nikolaus | 20./29. 6. 1813                     | Lt.                                                                                                                       | 9 1 90 04                       | 10 5 1014                      | Zu Rateburg                                                | 1999 als Charitt                                                    |
|           | ·                                        | 7./20. 6. 1809                      | Lt.                                                                                                                       | 2. 1. Bat.                      | 10. 5. 1814                    |                                                            | 1828 als Oberstlt. in<br>niederl. Dienst in<br>WesteIndien          |
| 120       | Leonhart, Ernst Ludw.<br>Franz           | 8./12. 1. 1805                      | Oberstlt.                                                                                                                 | 1. l. Bat.                      | _                              |                                                            | 10. 9. 1812<br>zu Escurial, Spanien                                 |

| Lide. Mr. | N a m e                                | Unftellung                         | Rang beim<br>Unsicheiden<br>aus ben<br>Reiben der<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.beiUnf-<br>löfung ber<br>Legion 1816 | leichten   | Bor 1816<br>aus:<br>geschieden | Stellung,<br>Rang ober<br>Bohnort im<br>Jahre 1837 | Wann gestorben<br>(soweit besannt)                        |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 121       | Leonhart, Harry                        | 13. 26. 5. 1812                    | Lt.                                                                                                                      | 1. l. Bat. |                                | Rapt. i. 2. Lin.<br>Bat. u. Adj.                   |                                                           |
| 122       | Lindam, Cle                            | 15. 19. 5. 1810                    | ¥t.                                                                                                                      | 2. l. Bat. | ·                              | ber 1. Inf. Div.<br>Hann. Maj.<br>a. D. i. Devon:  |                                                           |
| 123       | Ludowig, Wilh.                         | 7. 7. 1804                         | ¥t.                                                                                                                      | 1. l. Bat. | 23. 4. 1811                    | shire, Engl. Dberstlt. im 6. Lin. Bat.             | _                                                         |
| 124       | v. Lüttwiß, Gustav                     | 2./14. 7. 1812                     | Fähnr.                                                                                                                   | z .        | 27. 4. 1813                    | Preuß. Lt. a.D.<br>zu Krintsch,<br>Schlesien.      | <del>_</del>                                              |
| 125       | Macdonald, Stephan                     | <b>2</b> 2./29. <b>12</b> . 1812   | ¥t.                                                                                                                      | ,<br> <br> |                                | Hapt.<br>a. D. zu                                  | _                                                         |
| 126       | Macbean, Alegander                     | 25. 4. 1813                        | ¥t.                                                                                                                      | 2. 1. Bat. |                                | Dover, Engl.                                       | <del></del>                                               |
| 127       | Madenzie, Johann                       | 4. 5. 1813<br>23. 10. 1803         | Kapt.                                                                                                                    | :          | _                              |                                                    | 6. 7. 1809                                                |
| 128       | v. Marichald, Guitav                   | 17. 11. 1803<br>5. 1. 1805         | Rapt.                                                                                                                    | 1. l. Bat. |                                | Oberfilt. im<br>7. Lin. Bat.                       | 3u Lymington, Engl.<br>5. 10. 1853<br>als Gen. Maj. a. D. |
| 129       | v. Marichald, Otto                     | 16. 31. 5. 1814                    | Fähnr.                                                                                                                   | :          |                                | Lt. a. D. u.<br>Amtsassessor<br>zu Hecht:          | in Hutloh b. Stade                                        |
| 190       | u om a nist alst Gainn                 | 50 0 100E                          | 6                                                                                                                        |            |                                | hausen, Sann.                                      | 10 C 101Et.r                                              |
|           | v. Marichald, heinr.                   | 23. 3. 1805                        | Rapt.                                                                                                                    |            | 1                              | _                                                  | 18. 6. 1815 gefallen<br>bei Waterloo                      |
|           | Martin, David<br>Aug. Ludew.           | 17. 1. 1805<br>25. 5. 1805         | Oberstlt.                                                                                                                | 2. l. Vat. |                                |                                                    | 4. 4. 1829 als<br>(Jen. Maj. u. Gen. Adj.                 |
|           | Maner, Ernst                           | 10 /14. 2. 1804                    | ¥t.                                                                                                                      | =          | 21. 5. 1811                    | Rapt. in Penf.<br>zu Hagen<br>i. Hann.             |                                                           |
| 133       | Mejer, Carl                            | 12. 7. 1814<br>6. 8. 1814          | Fähnr.                                                                                                                   | r =        |                                |                                                    | 11. 6. 1829<br>zn Schöningen, hann.                       |
| 134       | Menzer, Philipp                        | 3. 11. 1804                        | Nisist.<br>Wundarzt                                                                                                      | 1. l. Bat. | 29. 12. 1807                   | `                                                  |                                                           |
| 135       | v. Mervede, J. Carl                    | 8. <sub>7</sub> 21. 5. 1811        | ¥t.                                                                                                                      | 2. l. Bat. | _                              | In holland.<br>Diensten                            | _                                                         |
|           | v. Meuron, Joh. Friedr.<br>Meyer, Carl | 15. 28. 4. 1812<br>19./25. 7. 1809 | Lt.<br>Rapt.                                                                                                             | :          |                                | InderSchweiz<br>Rapt. im<br>2. Lin. Bat.           | <del>-</del>                                              |
| 138       | Mener, Georg                           | 18./25. 7. 1809                    | Rapt.                                                                                                                    | !<br>!     | _                              |                                                    | 16. 3. 1823<br>als Kapt. in Penf.                         |
| 139       | deMiniuffir,Nicolaus                   | 16./26. 5. 1812                    | Lt.                                                                                                                      | 1. l. Bat. | _                              | Oberst in                                          | zu Otterndorf i. Hann.                                    |
| 140       | Müller, Heinr.<br>Friedr. Aug.         | 9. 12. 1805                        | Ajjijt.                                                                                                                  | 2. 1. Bat. |                                | span. Dienst.                                      | 5. 6. 1819                                                |
| 141       | Ragel, Adolph                          | <b>28. 4.</b> 1804                 | Wundarzt<br>Regts.<br>Zahlmstr.                                                                                          | 1. l. Bat. | _                              | _                                                  | zu Lüneburg i. Hann. 23. 2. 1819                          |
| 142       | Reuffel, Burchard                      | 21. 4. 1804                        | Rapt.                                                                                                                    | 2. l. Bat. | 6. 6. 1812                     | _                                                  | ju Hannover<br>10. 8. 1820 ju Stadts                      |
| 143       | Nieter, Ernst                          | 3. 5. 1804                         | Obet:                                                                                                                    | :          |                                |                                                    | hagen b. Bückeburg 3. 3. 1825                             |
| 144       | Nortcot, Wilhelm                       | 29. 7. 1808<br>6. 8. 1808          | wundarzt<br>Fähnr.                                                                                                       | ;          | 5. 4. 1809                     |                                                    | zu Celle i. Hann.                                         |

| efde. Rr.   | Name                                                       | Unftellung                                       | Rang beim<br>Ansideciden<br>aus den<br>Reihen der<br>Leichten<br>Batailkone<br>bezweitung<br>toiung der<br>Legion 1816 | Ztand in<br>welchem<br>leichten<br>Bataillon | Vor 1816<br>aus-<br>geschieden | Stellung,<br>Rang oder<br>Bohnort im<br>Jahre 1837     | Wann gestorben<br>(soweit bekannt                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             | Offenen, Wilhelm<br>v. Ompteda, August                     | 12./17. 11. 1803<br>20. 12. 1803                 | Fähnr.<br>Hauptm. u.<br>Brig. Maj.                                                                                     | 1. I. Vat.                                   | 7. 7. 1804                     | <u> </u>                                               | Als Preuß. Cherfilt.<br>21. 4. 1811<br>3u Clvas, Pormgal         |
| 147         | v. Ompteda, Christian                                      | 13./17. 11. 1803                                 | Oberst u.<br>Brig.<br>Romdr.                                                                                           | \$                                           | Zept. 1813                     |                                                        | 18. 6. 1815 gefallen<br>bei Waterloo                             |
| 148         | Palmer, James                                              | 10./18. 11. 1809                                 | Regts.<br>Cuartier                                                                                                     | 2. I. Bat.                                   |                                | <del></del>                                            | 12. 11. 1831<br>3u Brompton, Engl.                               |
| 150         | ou Plat, August<br>Pringle, Rudolph<br>v. Cuistorp, August | 3. 1. 1804<br>16./17. 11. 1803<br>7./20. 8. 1811 | mftr.<br>Mapt.<br>Rapt.<br>Lt.                                                                                         | 1. I. Bat.                                   | 29. 4. 1815<br>4. 2. 1815      | Preuß.<br>Oberfilt. in<br>Penf. 3u<br>Creuhow,<br>Pom. | 2.9.1809auiWalderen                                              |
| 152         | Rautenberg, Georg                                          | 12. 21. 1. 1806                                  | Rapt.                                                                                                                  | £                                            | 1814                           | Maj. a. D. zu                                          | 1841 zu Linden                                                   |
| 153         | v. Reden, Ludwig                                           | 26. 11. 1813<br>7. 12. 1813                      | Fähnr.                                                                                                                 | :                                            |                                | Linden b. Han.<br>Lt. a. D. u.<br>Kanzleirat zu        | b. Hann.                                                         |
| 154         | Reufch, Friedr. Wilh.                                      | 24. 1. 1804                                      | Regts.<br>Luartiers                                                                                                    | ş                                            | 1. 7. 1805                     | Winsen, Han.                                           |                                                                  |
| 155         | Reuß, Pring Heinrich                                       | 23. 10. 1812<br>3. 11. 1812                      | mitr.<br>Oberfilt.                                                                                                     | 2. 1. Bat.                                   | 3. 6. 1815                     | Gen. Maj. in<br>öfterr. Dienft.<br>zu Prag             |                                                                  |
| 156         | Richter, Georg                                             | 25. 12. 1815<br>16. 2. 1816                      | Rapt.                                                                                                                  |                                              | -                              |                                                        | 23. 5. 1833 als Hann.<br>Maj. a.D. i. Darmstadt                  |
| 157         | Riddle, Wilhelm                                            | 15./28. 7. 1807                                  | Fähnr.                                                                                                                 | ;                                            |                                | <del>-</del>                                           | Febr. 1809 bei Schiff:<br>bruch des "Small:<br>briche" ertrunken |
|             | Riddle, Wilhelm<br>Rieffugel, Bernhard                     | 17. 11. 1803<br>25. 11. 1809<br>30 12. 1809      | ¥t.<br>¥t.                                                                                                             | ;<br>;                                       | 17. 3. 1810<br>—               | <br>  Napt. i. Garde=<br>  Säg. B <b>at</b> .          | _                                                                |
| <b>1</b> 60 | Rielde, Heinrich                                           | 3. 1. 1804                                       | Alifift.                                                                                                               | 1. l. Bat.                                   |                                | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                  | 1804 in Silsea:<br>Baraden, England                              |
| 161         | v. Robertson, Friedr.                                      | 28. 11. 1813                                     | Bundarzt<br>Fähnr.                                                                                                     | 2. I. Bat.                                   | i —                            |                                                        | 18. 6. 1815 gefallen                                             |
| 162         | v. Robertson, Ernst                                        | 7. 12. 1813<br>6. 11. 1803                       | Rapt.                                                                                                                  | =                                            | -                              |                                                        | bei Waterloo<br>28.11.1811 zu Belen                              |
| 163         | Roel, A.                                                   | 5. 5. 1804<br>23. 6. 1812                        | Fähnr.                                                                                                                 | =                                            | 5. 10. 1813                    | <del>-</del>                                           | in Portugal                                                      |
| 164<br>165  | Rubeng, Wilhelm<br>Rudorff, Georg Ludw.                    | 7. 7. 1812<br>7. 21. 8. 1812<br>16./17. 11. 1803 | Fähnr.<br>Maj.                                                                                                         | 1. l. Bat.                                   | _                              | Zu Darmstadt<br>—                                      | 25. 12. 1836zu Einbec<br>als Oberfilt. u. Rombi                  |
| 166         | Schädtler, Georg                                           | 20./28. 11. 1807                                 | Kapt.                                                                                                                  | =                                            | <u> </u>                       | ·<br>i <del></del>                                     | - d. 2. I. Bats.<br>27. 9. 1826 zu                               |
| 167         | Ferdinand<br>Schaumann, Friedr.                            | 20. 21. 4. 1805                                  | Kapt.                                                                                                                  | 2. 1. Bat.                                   | '<br>  —                       | Zu Hannover                                            | Niewport, Flandern<br>18. 6. 1815 gefaller                       |
| 168         | Melchior Wilh. Schaumann, Friedr.                          | 27. 7. 1813                                      | ٧t.                                                                                                                    | :                                            | 25. 10. 1815                   | -                                                      | bei Waterloo                                                     |
| <b>16</b> 9 | 3 chmalhausen, Eduard                                      | 3. 8. 1813<br>18. 1. 1811<br>16. 2. 1811         | Fähnr.                                                                                                                 | 1. l. Bat.                                   | _                              | _                                                      | 9. 6. 1811 an seine<br>Wunden (Albuera)<br>zu Elvas, Portuga     |

| ribe. Mr. | N a m e                                    | Unftellung                        | Rang beim<br>Ausscheiden<br>ans den<br>Reiben der<br>leichten<br>Bataillone<br>bezw.bei Aui-<br>leiung der<br>Legion 1816 | stano in                 | Bor 1816<br>ausz<br>geschieden | Stellung,<br>Nang ober<br>Wohnort im<br>Jahre 1837          | Wann gestorben<br>(foweit befannt)                             |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 170       | Schmith, Wilhelm                           | 8. 2. 1814                        | Fähnr.                                                                                                                    | 2. I. Bat.               |                                | _                                                           |                                                                |
| 171       | de Servosterfen,                           | 1. 3. 1814<br>2./4. 2. 1806       | Fähnr.                                                                                                                    | ·<br>•                   | 28. 7. 1807                    | _                                                           |                                                                |
| 172       | Funt<br>Sprecher, Florian                  | 23. 5. 1809                       | ¥t.                                                                                                                       | \$                       | _                              |                                                             | 14. 8. 1809 gefallen<br>vor Bliffingen                         |
|           | v. Steiger, Emanius<br>v. Steiger, Hudolph | 28. 1. 1806<br>11./17. 5. 1806    | Kähnr.<br>Kabnr.                                                                                                          |                          | 24. 12. 1808<br>11. 7. 1807    | _                                                           | bot Stifftigen                                                 |
|           | Stille, Joh. (Veorg                        | 3. 11. 1804                       | Nijijt.<br>Wundarzt                                                                                                       | 1                        | 29. 12. 1807                   | _                                                           |                                                                |
| 176       | Stolte, Wilhelm                            | 21./23. 4. 1805                   |                                                                                                                           | 2. I. Bat.               | <del>-</del>                   | Oberftlt. in<br>Benj. u. Plays<br>fombt. in<br>Emden, Hann. | _                                                              |
| 177       | Timman, Wilhelm                            | 25. 9. 1813                       | £t.                                                                                                                       | :                        |                                |                                                             | 1818 zu Hamburg                                                |
| 178       | Tholon, Joseph                             | 5. 10. 1813<br>6./21. 10. 1815    | Miiit.                                                                                                                    | ;                        |                                | _                                                           | _                                                              |
| 179       | Tullete, 3.                                | 24. 6. 1812<br>7. 7. 1812         | Wundarzt<br>Fähnr.                                                                                                        | :                        | 22. 1. 1814                    |                                                             |                                                                |
| 180       | Twent, Baron<br>B. Arnaud                  | 2./17. 11. 1803                   | Rapt.                                                                                                                     | =                        | 1. 3. 1814                     |                                                             | 1818 in Holland                                                |
| 181       | v. Uslar, Deilef                           | 21./28. 1. 1806                   | £t.                                                                                                                       | 1. l. Bat.               | 16. 2. 1811                    | Zu Scharzfels,<br>Hann.                                     |                                                                |
| 182       | v. Voß, Ludolph                            | 24. 1. 1804                       | Rapt.                                                                                                                     | 2. l. Bat.               | 28. 9. 1810                    |                                                             | 1819 zu Diepholz,<br>Hann.                                     |
| 183       | v. Waderhagen,<br>Georg                    | 9./21. 1. 1806                    | Rapt.                                                                                                                     | :                        | 25. 5. 1815                    | Oberftlt. a. D. zu Battensen,<br>Sann.                      |                                                                |
| 184       | Wahrendorff, August                        | 17./25. 7. 1809                   | Rapt.                                                                                                                     | 1. 1. Bat.               | _                              | Rapt. im<br>4. Lin. Bat.                                    | 1846 als Maj. in Penj.                                         |
| 185       | Weber, Friedrich                           | 3. 1. 1804                        | Ober: wundarzt                                                                                                            | 2. 1. Bat.               | 11. 5. 1805                    |                                                             | _                                                              |
|           | v. Welling, Heinrich<br>Biegmann, Heinrich | 16./30. 4. 1814<br>7./21. 1. 1806 | Fähnr.<br>Rapt.                                                                                                           | 1. l. Vat.<br>2. l. Vat. | 9. 9. 1815                     |                                                             | 1831 b. Frankfurt a.M.<br>18. 6. 1815 gefallen<br>bei Waterloo |
| 188       | Wilden, Bodo                               | 13./17. 11. 1803                  | Napt.                                                                                                                     | s                        | _                              | Middle 1799                                                 | Febr. 1809 bei Schiff:<br>bruch d. "Small:                     |
| 189       | Willan, James                              | 25. 3. 1808<br>19. 4. 1808        | Regts.<br>Quartier:                                                                                                       | =                        |                                |                                                             | brigde" ertrunken<br>desgl.                                    |
| 190       | Withney, Johann                            | 20 25. 7. 1809                    | mstr.<br>Lt.                                                                                                              | :                        | _                              | _                                                           | 16. 5. 1811 gefallen                                           |
| 191       | v. Wipendorff, Adolph                      | 2./8. 12. 1809                    | Lt.                                                                                                                       | =                        | _                              |                                                             | bei Albuera<br>19.3.1814 an Bunden                             |
| 192       | Wollrabe, Hermann                          | 26. 3. 1811<br>2. 4. 1811         | Lt.                                                                                                                       | 1. l. Bat.               | 25. 10. 1815                   | _                                                           | vor Bayonne<br>14. 2. 1820                                     |
| 193       | Wynefen, Friedrich                         | 19.,20. 12. 1803                  | Rapt.                                                                                                                     | 2. l. Bat.               | 1814                           | Sann.Oberftlt.<br>in Benf. zu                               | zu Pomrau, Hann.                                               |
| 194       | <b>Wyneken</b> , Christian                 | 20. 12. 1803                      | Rapt.                                                                                                                     | 1. l. Bat.               |                                | Celle, Hann.<br>Oberstlt. im<br>Landdrag.<br>Korps          | 1853 als Gen. Lt. u.<br>Kombr. d. 2. Inf. Div.<br>in Berden    |

#### Unlage 3.

## Verluste des 1. und 2. leichten Bataillons Königlich Deutscher Legion von ihrer Errichtung (19. Dezember 1803) bis zu ihrer Auflösung (24. Februar 1816).

#### 1. leichtes Bataillon.

#### Gefallen ober an ben Bunben verftorben.

- 1. Leutnant Friedr. B. August du Fay, ichwer verwundet vor Bliffingen am 7. August 1809, geft. als Rapitan im 2. leichten Bataillon ju Porchefter (England) am 11. Februar 1810.
- 2. Fahnrich Couard Schmalhaufen bei Albuera am 16. Mai 1811.
- 3. Rapitan Ludewig Cropp bei Toloja am 25. Juni 1813.
- 4. Leutnant Friedrich v. Klend bei Bidaffon am 7. Oftober 1813 5. Leutnant Georg Elderhorft vor Bayonne am 28. Februar 1814.
- 6. Leutnant Beinrich v. Seimbruch, fcmer verwundet bei St. Etienne vor Bayonne am 27. Jebruar 1814, geft. am 2. Märg 1814.
- 7. Leutnant Carl v. Sedemann vor Bayonne am 30. Märg 1814.
- 8. Rapitan Gottlieb Thilo Solpermann bei Waterloo am 18. Juni 1815.
- 9. Rapitan Seinrich v. Marichald bei Waterloo am 18. Juni 1815.
- 10. Rapitan August Alexander v. Goeben bei Waterloo am 18. Juni 1815. 11. Leutnant Union Albert bei Waterloo am 18. Juni 1815.

#### An Rrantheiten verftorben.

- 1. Quartiermeifter heinrich heise in ben Baraden zu Berhill am 11. Mai 1809.
- 2. Rapitan Georg v. Alten zu London am 21. Januar 1810.
- 3. Rapitan und Brigademajor August v. Ompteda ju Clvas (Bortugal) am 21. April 1811.
- 4. Oberftleutnant Ernst Ludw. Franz Leonhart zu Escurial (Spanien) am 10. September 1812.

#### Bermundet.

- 1. Leutnant Georg v. Alten am 22. Juli 1806 im Tumult zu Tullamore (leicht).
- 2. Rapitan Ernft v. During am 25. August 1807 vor Ropenhagen (leicht).
- 3. Fahnrich Friedrich v. Sedemann am 7. August 1809 vor Bliffingen ischwer).
- 4. Kapitan Georg Ludewig Ruborff am 16. Mai 1811 bei Albuera (leicht).
- 5. Leumant Friedrich v. Sartwig am 15. Mai 1811 bei Albuera (ichwer), am 22. Juli 1812 bei Salamanca (ichwer).
- 6. Leutnant Wilhelm Fahle am 16. Mai 1811 bei Albuera (leicht), am 27. Februar 1814 vor Banonne (leicht).
- 7. Major Friedrich Wilhelm v. Hartwig am 16. Mai 1811 bei Albuera (leicht).
- 8. Napitan Georg Baring am 16. Dai 1811 bei Albuera (leicht).
- 9. Rapitan Beinrich Friedrich Sulfemann am 22. Juli 1812 bei Calamanca (ichmer), am 7. Oftober 1813 an der Bidaffoa (leicht), am 14. April 1814 vor Bayonne (schwer).
- 10. Leutnant Karl v. Hebemann am 21. Juni 1813 bei Bitoria (leicht), gest. am 30. März 1814 vor Bayonne.
- 11. Leutnant Auguft Wahrendorff am 24. Juni 1813 bei Billafranca ifchwert, am 7. Detober 1813 an der Bidaffoa (schwer), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (leicht).
- 12. Leutnant hermann Wollrabe am 24. Juni 1813 bei Billafranca (fdmer), am 27. Februar 1814 vor Banonne (leicht), am 14. April 1814 vor Banonne (jchwer), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (schwer).
- 13. Kapitan Christian Wynefen am 25. Juni 1813 bei Toloja (leicht), am 14. April 1814
- vor Banonne (leicht), am 18. Juni 1815 vor Waterloo (leicht). 14. Leutnant Christoph Beise am 25. Juni 1813 bei Tolosa (leicht), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (jchwer).
- 15. Leutnant Wilhelm v. Heugel am 25. Juni 1813 bei Tolofa (fcmer), verlor den linken Arm, biente jedoch meiter.

| 16. Leutnant Friedrich v. Finde am 25. Juni 1813 bei Tolosa (schwer).<br>17. Kapitan Georg Rautenberg am 7. Oktober 1813 an der Bidassoa (schwer), am 27. Februar<br>1814 vor Bayonne (schwer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Fähnrich Ebgar Gibson am 7. Oftober 1813 an der Bidassoa (leicht), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (leicht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. Kapitan Wilhelm v. Heimbruch am 10. November 1813 bei Urugne (schwer), Arm verloren, diente weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. Leutnant Georg Elberhorft am 9. Dezember 1813 vor Bayonne (leicht), gef. am 28. Februar 1814 vor Bayonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. Kapitän Friedrich v. Gissa am 18. Juni 1815 bei Watersoo (schwer). 22. Leutnant Harry Leonhart am 18. Juni 1815 bei Watersoo (schwer). 23. Leutnant Ernst Friedr. Adolph Koester 18. Juni 1815 bei Watersoo (schwer). 24. Hähnrich Adolph Heise am 18. Juni 1815 bei Watersoo (leicht). 25. Hähnrich Adolph v. Genykow am 18. Juni 1815 bei Watersoo (leicht). 26. Hähnrich Carl Behne am 18. Juni 1815 bei Watersoo (leicht). 27. Generalleutnant, kommandierender Oberst des 1. leichten Batailsons Carl v. Alten am 18. Juni 1815 bei Watersoo (schwer). 28. Oberstleutnant Hans v. dem Busche am 18. Juni 1815 bei Watersoo (schwer), versor den rechten Arm, diente weiter. 29. Leutnant Nicolaus de Miniussir am 18. Juni 1815 bei Watersoo (seicht). 30. Fähnrich Gustav Vest (war abkommandiert) am 16. Juni 1815 bei Ouatre Bras (schwer). |
| Summe ber gefallenen ober an ihren Bunden verftorbenen Offiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Summe der an Krankheiten verstorbenen Offiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Summe: tot 15 Dffiziere, 458 Unteroffiziere oder Schüpen. verwundet 30 : 521 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. leichtes Baillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gefallen oder an Bunden verftorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Leutnant Florian Sprecher vor Blissingen am 14. August 1809.<br>2. Leutnant James Grant vor Badajoz am 22. April 1811.<br>3. Leutnant Johann Withney bei Albuera am 16. Mai 1811.<br>4. Kapitän Georg Arnold Heise bei Albuera am 16. Mai 1811, gest, am 10. Juli 1811 zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- 4. Rapitan Georg Artolo Herze bet Alouera am 16. Mai 1811, gest. am 10. Juli 1811 (Cloud (Portugal).

  5. Leutmant W. Philipp Aug. v. Finde bei Salamanca am 22. Februar 1812.

  6. Abolph v. Witzendorff vor Bayonne am 27. Februar 1814, gest. am 19. März 1814.

  7. Major Abolph Bocsewiel bei Baterloo am 18. Juni 1815.

  8. Kapitän Friedr. Melchior Wilh. Schaumann bei Baterloo am 18. Juni 1815.

  9. Fähnrich Friedrich v. Robertson bei Waterloo am 18. Juni 1815.

  10. Kapitän Heinrich Wiegmann bei Waterloo am 18. Juni 1815.

#### Ertrunfen.

(Schiffbruch des "Smallbrigde" bei der Rudfehr von Bigo nach England.)

- 1. Rapitan Bodo Bilden am 30. Januar 1809.

- 2. Leutnant Georg v. Seimbruch am 30. Januar 1809. 3. Fähnrich Carl August Augsburg am 30. Januar 1809. 4. Fähnrich Wilhelm Riddle am 30. Januar 1809. 5. Regimentsquartiermeister James Willan am 30. Januar 1809.

#### An Rrantheiten verftorben.

- 1. Fähnrich Carl Dettmering zu Porchefter (England) am 4. Februar 1804.
- 2. Leutmant Heinrich Jenisch auf einem Transportschiff auf ber Fahrt von Portsmouth nach Frland am 18. März 1806.
- 3. Kapitan Johann Madenzie zu Lymington (England) am 6. Februar 1809. 4. Kapitan August du Plat auf der Insel Walchern am 2. September 1809. 5. Leutnant Georg Boden zu Berhill (England) am 14. Rovember 1809.

- 6. Leutnant Friedrich Janfen zu Berhill (England) am 12. Oktober 1810.

- 7. Leutnant Beinrich Balemann ju Berhill (England) am 4. April 1811.
- 8. Mapitan Ernft Ludwig v. Robertson zu Belem (Portugal) am 28. November 1811.
- 9. Leutnant James Colburne zu Lymington (England) am 1. Mai 1813.
- 10. Major Beinrich Beter Burgig ju St. Jean be Lug (Franfreich) am 11. April 1814.

#### Bermunbet.

- 1. Mapitan Albrecht v. During am 27. Juli 1809 bei Talavera (mar abkommandiert) (leicht),
- 2. Rapitan Wilhelm Stolte am 27. September 1810 bei Bujato (war abfommanbiert) (jchwer).
- 3. Mapitan Abolf Boefewiel am 22. April 1811 vor Badajo; (leicht), gef. am 18. Juni 1814 bei Waterloo.
- 4. Kapitan Friedrich Anneken am 22. Juni 1812 bei Morisco (schwer), am 9. Dezember 1813 vor Banonne (leicht), am 14. April 1814 vor Banonne (sehr schwer).
- 5. Leutnant Nicolaus Lemmers am 22. Juni 1812 bei Morisco (fcwer), am 7. Oftober 1813 an ber Bidaffoa (leicht).
- 6. Leutnant James Mc. Glashan am 22. Juni 1812 bei Morisco ichwer). 7. Kapitan Georg Haahmann am 22. Juli 1812 bei Salamanca (leicht). 8. Major Heining Reuß am 24. Juni 1813 bei Billafranca ichwer).
- 9. Leutnant Friedrich Theodor Reftler am 24. Juni 1813 bei Billafranca (leicht), am 18. Juni
- 1815 bei Waterloo (fcwer). 10. Leutnant Wilhelm Arfins am 7. Ottober 1813 an ber Bibaffoa (leicht), am 1. Marg 1814
- vor Banonne (leicht).
- 11. Leutnant 3. Carl v. Mervebe am 7. Oftober 1813 an ber Bibaffoa (leicht), am 27. Februar 1814 vor Banonne (ichwer).
- 12. Leutnant Ludewig Behne am 10. November 1813 bei Urugne (ichwer), am 14. April 1814 vor Banonne ichwer).
- 13. Leutnant Bernhard Rieftugel am 10. November 1813 bei Urugne (leicht), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (jchwer).
- 14. Leutnant Georg Mayer am 9. Dezember 1813 por Bayonne (ichwer), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (leicht). 15. Leutnant Merander Macbean am 9. Dezember 1813 vor Bayonne (leicht).
- 16. Rapitan August Beise am 9. Dezember 1813 bei Cambo an der Nive (ichwer).
- 17. Leutnant Marius Johin am 27. Februar 1814 vor Bayonne (leicht), am 18. Juni 1815 bei Waterloo (leicht).
- 18. Generalmajor und fommandierender Oberft bes 2, leichten Bataillons Colin Saltett am 18. Juni 1815 bei Waterloo (schwer). 19. Kapitan Ernst August Holhermann am 18. Juni 1815 bei Waterloo (leicht).

- 20. Leutnant Cle Lindam am 18. Juni 1815 bei Waterloo (schwer). 21. Leutnant Georg Graeme am 18. Juni 1815 bei Waterloo (schwer). 22. Leutnant Wilhelm Timman am 18. Juni 1815 bei Waterloo (schwer).
- 23. Leutinant Thomas Caren am 18. Juni 1815 bei Waterloo (feicht). 24. Fähnrich Georg Franck am 18. Juni 1815 bei Waterloo (fcicht). 25. Fähnrich August Knop am 18. Juni 1815 bei Waterloo (fcicht).

permundet 25

| Summe | der | gefallen  | en od  | er an   | ihren    | Wunder   | ı verfi | torbei | ien | Off   | fizie<br>tera | re<br>offic | <br>iere    |       | er ( | ≳do | ük | 2n | 1 |
|-------|-----|-----------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|-----|-------|---------------|-------------|-------------|-------|------|-----|----|----|---|
| Summe |     | an Aran   |        |         |          |          |         |        |     |       |               |             |             |       |      |     |    |    |   |
| :     |     | s :       |        |         |          |          |         |        |     |       |               |             |             |       |      |     |    |    |   |
| Summe |     | ertrunfer |        |         |          |          |         |        |     |       |               |             |             |       |      |     |    |    |   |
| :     | =   | :         | 11     | Interof | fiziere  | ober Sc  | hüßen   |        |     |       |               |             |             |       |      |     |    |    | 1 |
| Zumme | ber | verwund   | eten ! | Offizie | re, voi  | n benen  | jedoch  | viele  | m   | ehri  | iad)          | pe          | rıvu        | nde   | t fi | nd  |    |    |   |
| Summe | der | verwund   | eten : | llntero | ifiziere | oder S   | djuger  | ι.     |     |       |               |             |             |       | ÷    |     |    |    | Ę |
|       |     | Summe:    |        | tot     | 25.5     | ffiziere | 735     | Ilnte  | rof | fizie | re            | לנווו       | <u>`</u> ≈, | hiitz | en   |     |    |    |   |

Das 2. leichte Bataillon weift mit biefen Bahlen die hochfte Berluftziffer unter allen Truppenteilen ber Legion auf.

511

# Verschiedene ziffernmäßige Angaben, die Legion und die leichten Bataillone betreffend.

- 1. Von der Errichtung der Legion bis zu ihrer Auflösung find in Summe 1350 Offiziere und 28 000 Mann für dieselbe angeworben.
- 2. Die Legion hatte eine Effektivstärke am 18. Dezember 1803 von 2397 Röpfen. Sie erreichte ihre Höchitstärke im Oktober 1813 mit 735 Offizieren, 878 Unteroffizieren, 261 Spielleuten, 14 025 Gemeinen, 3712 Pferden. Sie hatte eine Effektivstärke am 25. Mai 1815 von 817 Offizieren, 855 Unteroffizieren,

222 Spielleuten, 10 163 Gemeinen, 3541 Bferden.

- 3. Bon Offizieren der Legion sind auf dem Schlachtseld geblieben oder an Bunden gestorben 105. Auf der See verunglückt 28. An Krankheit gestorben 115. Berwundet 307.
- 4. Bon Mannschaften ber Legion sind auf dem Schlachtseld geblieben 1129. Gestorben, zum Teil an Wunden, oder auf der See verungludt 5300. Berwundet 4784.
- 5. Bei der Sinschiffung der leichten Brigade zu der Erpedition nach der Schelde im Juli 1809 gablte das 1. leichte Bataillon 27 Offiziere (einschließlich Ürzte zc.), 37 Unteroffiziere, 15 Horenisten, 706 Gemeine (einschließlich 36 Norporale).

  Das 2. leichte Bataillon 26 Offiziere (einschließlich Ürzte zc.), 33 Unteroffiziere, 16 Hornisten, 613 Gemeine (einschließlich 30 Norporale).
- 6. Das 2. leichte Bataillon hatte am 15. Dezember 1811 (zu Penamacon) einen Bestand (an Anwesenden) von 22 Offizieren, 28 Unterossizieren, 14 Hornisten, 493 Gemeinen.
- 7. Am 25. Mai 1815 hatte das 1. leichte Bataillon eine Effettivstärke von 50 Offizieren, 54 Untersoffizieren, 14 Hornisten, 487 Gemeinen. Das 2. leichte Bataillon 51 Offiziere, 54 Unterofsiziere, 16 Hornisten, 434 Gemeine.

## Rangliste der vier hannoverschen Jäger-Bataillone vom Inni 1866 und Verbleib der Offiziere nach 1866.

#### Garde=Jäger=Bataillon.

- 3. Moneken, 1866 Oberft, 1867 penfioniert, geft. 18. Juni 1871. C. A. Rudorff, 1866 Major, 1867 Inf. Regt. 46, geft. 20. Desember 1893 als preuß. Major a. D.
- C. v. Sarling, 1866 Sauptmann, 1867 penfioniert, geft. 26. Mai 1883 zu Sannover.
- C. Cleve, 1866 Sauvimann, 1867 Fuf. Regt. 38, geft. 19. August 1887 als preuf. Major a. D. zu Hannover.
- 3. R. G. Schaumann, 1866 Hauptmann, 1867 Gren. Regt. 7, geft. 13. November 1883 als preuß. Oberst a. D.
- 68. v. ber Deden, 1866 Samptmann, 1867 fachf. Schut, Regt., geft. 7. Marg 1892 als fachf. Generalleutnant 3. D.
- B. L. v. Beteredorff, 1866 Sauptmann 2. Rl., 1867 penfioniert, lebte 1897 in Rirchberg (Medlenburg).
- E. v. Eftorif, 1866 Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 31, Generalmajor 3. D. lebte 1900 in Eldingen, Sannover.
- S. Tuchjen, 1866 Premierleumant, 1867 jadj. Inf. Regt. 6, lebte 1897 als jadj. Dberft 3. D. in Blajewig bei Tresden. A. v. Tschirichwig, 1866 Premierleutnant, 1867 pensioniert, preuß. Landrat in Sonderburg.
- S. Lueder, 1866 Premierleutnant, 1867 Drag. Regt. 8, lebte 1897 als preuß. Major a. D. in Hannover.
- F. v. Lütchen, 1866 Bremierleutnant, 1867 Inf. Regt. 52, geft. 1900 als Generalleutnant 3. D.
- C. v. Jifendorff, 1866 Bremierleutnant, 1867 2. jadi. Sag. Bat., lebte 1897 als jadi. Generalleutnant 3. D. in Warftadt bei Stade.
- M. W. A. v. Donop, 1866 Premierleutnant, 1867 penfioniert, geft. in Auftralien.
- B. Frhr. v. Sammerftein, 1866 Sefondleutnant, 1867 jadi. 3nf. Regt. 6, lebte 1897 als fachi. Oberft 3. D. in Dreoden. C. Bilmano, 1866 Sefondleumant, 1867 penfioniert, geft. 1891.

- C. Birften, 1866 Sefondleutnant, 1867 Inf. Regt. 53, geblieben 6. August 1870 bei Spichern. C. Verner, 1866 Sefondleutnant, 1867 Inf. Regt. 53, geblieben 6. August 1870 bei Spichern. C. Verner, 1866 Sefondleutnant, 1867 Ind. Schuß. Regt., säch. Generalmajor 3. D. Dresden. C. v. Hugo, 1866 Sefondleutnant, 1867 Ind. Schuß. Regt., säch. Generalleutnant und Gouverneur von Ulm. Ind. V. Vöseke, 1866 Sefondleutnant, 1867 Ind. Bat. 10, preuß. Hugonnann a. D. in Raumburg. Ind. Vellhausen, 1866 Sefondleutnant, 1867 Ind. Bat. 30, Geft. 30, September 1868 beim Jag. Bat. 3.
- C. E. F. Kraufe, 1866 Sauptmann und Regimentsquartiermeifter, 1867 penfioniert, geft. 24. Juni 1887 zu Sannover.
- 18. C. F. W. Cumme, 1866 Cherarzt, Dr., 1867 Inf. Regt. 16, lebte 1897 als preuß. Generals arst in Sannover.
- U. 2. F. Wüstefeld, 1866 Affistenzarzt, Dr., 1867 Inf. Regt. 16, lebte 1897 als preuß. Generalarzt a. D. in Hannover.

#### 1. Jäger=Bataillon.

- E. v. ber Deden, 1866 Oberft, 1867 Inf. Regt. 59, geft. 14. Märg 1871 an ber vor Dep erhaltenen Wunde als preuß. Generalmajor.
- H. C. F. Wuneken, 1866 Major, 1867 Garbe-Tüf. Regt., gest. 24. April 1894 als preuß. Oberst 1. D. E. A. G. Buthmann, 1866 Saupimann, 1867 3uf. Regt. 58, geft. 13. Ceptember 1887 als preuk. Major a. D.

- 20. N. D. Schwende, 1866 Sauptmann, 1867 Inf. Regt. 43, lebte 1897 als preuß. Dberftleutnant 3. D. in Sannover.
- 3. S. E. Bebefind, 1866 Sauptmann, 1867 penfioniert als Major, lebte 1897 in Stabe.
- G. C. Dammers, 1866 Sauptmann, 1867 Garbe-Schut, Bat., geblieben 6. Januar 1871 bei Uzan=Mazange.
- 3. C. v. Sothen, 1866 Hauptmann 2. Kl., 1867 Gren. Regt. 7, Generalmajor 3. D. Hannover. C. U. S. D. Schreiber, 1866 hauptmann 2. Kl., 1867 Inf. Regt. 16, Generalleutnant j. D.
- Sannoper. C. v. Reichmeifter, 1866 Premierleutnant, 1867 Raif. Frang Garbe-Gren. Regt., Dberftleutnant 3. D. in Silbesheim.
- E. v. Linfingen, 1866 Premierleutnant, geblieben 24. Juni 1866 bei Neufirchen.
- 18. Papen, 1866 Premierleutnant, 1867 Jag. Bat. 10, lebte 1897 als preug. Dberftleutnant a. D. in Baben.
- 5. Graf v. Bedel, 1866 Bremierleutnant, 1867 Guf. Regt. 39, lebte 1897 als preuß. Major a. D. in Freiburg (Baden).
- L. Frhr. v. Uslar: Gleichen, 1866 Premierleutnant, 1867 fächf. 1. Jag. Bat., lebte 1897 als jächs. Oberftleutnant a. D. in Göttingen. F. Mejer, 1866 Premierleutnant, 1867 Sag. Bat. 1, Generalleutnant 3. D. in Lübeck. B. Burdhardt, 1866 Premierleutnant, 1867 Sag. Bat. 8, Oberftleutnant a. D. Hannover.

- C. Eruduv, 1866 Setondleutnant, 1867 Inf. Regt. 68, Generalmajor 3. D. R. Jungblut, 1866 Setondleutnant, 1867 Jäch. 4. Inf. Regt., jächj. Generalmajor 3. D. Hannover. B. v. Heimburg, 1866 Setondleutnant, 1867 Inf. Reg. 79, gest. 1902 als Major 3. D. in Hannover. Prinz zu Solmse Braunsels, 1866 Setondleutnant, 1867 verabschiedet, gest. 1900 oder 1901
- als Major à la suite der Armee.
- L. Siemens, 1866 Schondleutnant, 1867 häg. Bat. 6, Generalleutnant und Kommandeur der 10. Division Posen.
- H. (Bebhard, 1866 Sefondleutnant, 1867 Jäg. Bat. 2, preuß, Hauptmann a. D., auf Wahlendaw (Rommern).
- B. Saver, 1866 Setondleutnant, 1867 Bag. Bat. 4, geblieben 18. August 1870 bei Gravelotte. E. Ebeling, 1866 Setondleutnant, 1867 Bag. Bat. 7, Sberfileutnant a. D. Hannover.
- C. v. Borries, 1866 Setondleutnant, 1867 Sag. Bat. 4, 1873 als Setondleutnant abgegangen. J. Ch. F. Schmidt, 1866 Sauptmann und Regimentsquartiermeister, 1867 preuß. Milit. Berw.,
- gest. 20. Mai 1886 zu Hannover. G. B. B. Thielen, 1866 Cherarzt Dr., 1867 penfioniert, geft. 12. Dezember 1894 zu Salzderhelden.
- B. L. F. Sager, 1866 Affistenzarzt Dr., 1867 penfioniert, gest. 11. Rovember 1893 zu Goslar.
- A. v. Hartwig, 1866 Premierleutnant (aggregiert), 1867 pensioniert, gest. 2 Januar 1880 als hannov. Premierleutnant a. D.

#### 2. Jäger=Bataillon.

- u. v. Jacobi, 1866 Oberft, 1867 penfioniert, lebte 1897 in hilvesheim.
- C. v. Cinem, 1866 Major, 1867 Gren Regt. 5, geft. 24. April 1894 als Generalleutnant zu Sannover.
- A. v. Hennings, 1866 Sauptmann, 1867 Inf. Regt. 56, geblieben 16 August 1870 bei Marsla Tour. C. v. Berdefeld, 1866 Sauptmann, 1867 Inf. Regt. 30, lebte 1897 als Major a. D. in Bothmer.

- A. v. Sichart, 1866 Hauptmann, 1867 (Barbe Jäg, Bat., Generalmajor 3. D. in Hannover. C. Frhr. v. Hammerstein, 1866 Hauptmann, 1867 Jäg, Bat. 7, gest. 9. Mai 1883 als Major a. D. in Sannover.
- E. F. v. Sanistengel, 1866 Hauptmann 2. Al., 1867 pensioniert, gest. 2. September 1887 zu Hannover.
- L. W. G. v. Hartwig, 1866 Hauptmann 2. M., 1867 penfioniert, gest. 13. März 1871 zu Nizza. F. Tielemann, 1866 Premierleutnant, geblieben bei Langensalza 27. Juni 1866.
- 3. Bothe, 1866 Bremierleutnant, 1867 Gren. Regt. 11, Generalleutnant 3. D. in Sannover.
- C. v. Brandis, 1866 Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 31, gest. 25. März 1895 als Hauptmann a. D. in Silbesheim.
- 26. v. Arentojdilot, 1866 Premierleutnant, 1867 3. Garde Regt. zu Kuß, Generalleutnant z. D. in Hannover.
- 5. Schwende, 1866 Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 18, Oberftleutnant 3. D. in hilbesheim. C. v. Sarling, 1866 Premierleutnant, 1867 penfioniert, lebte 1897 in Bledebe.

- B. Ch. F. Heine, 1866 Premierleutnant, 1867 penfioniert, lebte 1897 in Amerita. A. Rannengießer, 1866 Sefondleutnant, 1867 Säg. Bat. 5, lebte 1897 als Major a. D. in Hameln.
- R. v. Bernstorff, 1866 Sefondleutnant, 1867 Jäg. Bat. 9, gest. 28. Mai 1867 beim 9. Jäg. Bat. C. Rettberg, 1866 Sefondleutnant, 1867 7. Art. Brig., Oberisleutnant a. D. Hannover. A. Wißmann, 1866 Sefondleutnant, 1867 Jäg. Bat. 9, geblieben 14. August 1870 bei Colombey.

- A. Schwarz, 1866 Sefonbleutnant, 1867 Jäg. Bat. 5, Generalmajor und Kommandeur ber 78. Inf. Brig. in Brieg. A. v. Hartwig, 1866 Sefonbleutnant, geblieben bei Langenfalza 27. Juni 1866. C. Heffe, 1866 Sefonbleutnant, 1867 2. Art. Brig., Generalmajor und Kommandeur der 9. Feld-
- Art. Brig. zu (Glogau.
- 3. S. B. Nölting, 1866 Sauptmann und Regimentsquartiermeister, 1867 Milit. Berw., gest. als Hauptmann a. D. in hilbesheim.
- E. D. Sübner, 1866 Oberarzt, Dr., 1867 Jag. Bat. 10, geft. 31. Auguft 1893 als Generalarzt a. D. in Hannover.
- P. F. Reeplocg, 1866 Affistenzarzt, 1867 pensioniert, gest. zu Leer.
- B. Wyneken, 1866 aggregierter Hauptmann und Divisionsadjutant, 1867 Inf. Regt. 26, lebte 1897 als Major a. D. auf Insel Juist. A. B. v. Dassel, 1866 aggregierter Premierleutnant, 1867 pensioniert, gest. 24. Juni 1892 in
- Ochtmiffen bei Luneburg.

#### 3. Jäger=Bataillon.

- 3. v. Bod, 1866 Oberstleutnant, 1867 pensioniert, gest. 16. Dezember 1886 in Hannover. H. v. Anderten, 1866 Major, 1867 Kais. Aler. Garbe-Gren. Regt., gest. 13. April 1879 als Oberst und Bezirksfommandeur in Göttingen.
- A. F. Benne, 1866 Sauptmann, 1867 Inf. Reg. 50, geft. 22. Marz 1882 als Major a. D.
- M. K. Gundell, 1866 Sauptmann, 1867 Inf. Reg. 44, lebte 1887 in Waldhaufen bei Sannover als Oberftleutnant a. D.
- S. v. Brandis, 1866 Sauptmann, 1867 3nf. Regt. 70, lebte 1900 als Sauptmann a. D. in Sannover.
- Th. A. E. Beffelhoefft, 1866 Sauptmann, 1867 Gren. Regt. 9, geft. 1. September 1890 als Major a D. zu Hannover.
- B. Burgold, 1866 Sauptmann 2. Kl., 1867 Inf. Regt. 31, lebte 1897 als Oberftleutnant a. D. in Sameln.
- C. v. During, 1866 Premierleutnant, 1867 3. Garbe-Gren. Regt. König. Glifabeth, lebte 1897 als Major a. D. in horneburg.
- Hogt, 1866 Premierleutnant, 1867 Hufar. Regt. 6, gestorben 24. Mai 1899 als Oberst a. D.
- D. E. G. v. Boigt, 1866 Bremierleumant, 1867 3nf. Regt. 52, lebte 1897 als Oberftleutnant 1. D. in Dresben.
- A. W. C. Niemann, 1866 Premierleutnant, 1867 penfioniert, lebte als Hauptmann a. D. 1897 in Leipzig.
- S. G. C. Haccius, 1866 Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 25, geblieben 13. Januar 1871 bei Arcen-St. Marie.
- D. Küper, 1866 Premierteutnant, 1867 (Bren. Regt. 11, geblieben 16. August 1870 bei Mars la Tour.
- M. v. Mengershausen, 1866 Premierleutnant, geblieben 27. Juni 1866 bei Langenfalga.
- W. Anoche, 1866 Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 88, lebte 1897 als Oberftleutnant a. D. in Braunichweig.
- 3. F. Gidenrodt, 1866 Sekondleutnant, 1867 Inf. Regt. 54, lebte 1897 als Oberftleutnant 3. D. in Erfurt.
- 3. Safenbalg, 1866 Scfondleutnant, 1867 verabichiedet.

- U. Weste, 1866 Sekonbleutnant, 1867 Jag. Bat. 74, Oberst a. D. in Hannover. C. Scriba, 1866 Sekonbleutnant, 1867 Jäg. Bat. 9, Hauptmann a. D. in Ostpreußen. C. Mittelbach, 1866 Sekonbleutnant, 1867 4. Art. Brig., gest. 6. Mai 1886 als Hauptmann. B. Frhr. v. Hodenberg, 1866 Sekonbleutnant, 1867 Jäg. Bat. 7, lebte 1897 als Premiers leutnant a. D. in New-Mork.
- 28. Kriegk, 1866 Sekondleutnant, gest. 20. Juli 1866 an den bei Langenfalza erhaltenen Wunden. C. Ch. W. v. Witte, 1866 Sauptmann und Regimentsquartiermeifter, 1867 penfioniert, geft.
- 26. Dezember 1870 (Major a. D.). B. Schaumann, 1866 Oberarzt, Dr., 1867 Inf. Regt. 78, geft. 8. Marg 1890 gu Sannover.
- Ch. L. H. Beder, 1866 Affiftengarst, Dr., 1867 verabichiebet, Mebiginalrat in Hannover. L. Timaeus, 1866 aggregierter Premierleutnant, 1867 Inf. Regt. 56, lebte 1897 als Hauptmann a. D. in Bremen.

### Die Kommandeure der hannoverschen leichten bezw. Jäger-Batailloue von 1803 bis 1866.

#### 1. leichtes (Schüten=) Bataillon Agl. D. L.

Oberfileutnant Leonhart, 1807 bis 1812. Major v. Ompteda, 1812 bis 1813 (Brigade: fommandeur ber Schügen 1815).

Dberftleutnant v. Alten, 1803 bis 1807 (Führer | Dberftleutnant v. Hartwig, 1813 bis 1814. Dberftleutnant Louis v. bem Buiche, 1814 bis 1816 (Führer der Schug. Brig. 1813 bis 1814).

#### 2. leichtes (Schützen=) Bataillon Agl. D. L.

Dberitleutnant Colin Salfett, 1803 bis 1812 | Major Surgig, 1812 bis 1814. Major Baring, 1814 bis 1816. Oberitleutnant hugh haltett 1812.

#### Jäger=Barde=Bataillon.

Oberftleutnant Sans v. bem Buiche, 1816 bis 1820.

## Garbe=Jäger=Regiment.

Buiche, 1820 bis 1831.

Oberfileutnant (v. 1829 an Oberft) hans v. bem | Oberfileutnant v. ber Deden, 1831 bis 1833.

#### Garde=Jäger=Bataillon.

Oberftleutnant v. ber Deden, 1833 bis 1836. Oberftleutnant v. Rettberg, 1836 bis 1844. Major (v. 1847 an Oberftleutnant) v. Quiftorp, 1844 bis 1854. Major v. Schlütter, 1854 bis 1858.

Major (v. 1859 an Oberftleutnant u. v. 1861 an Oberft) v. bem Anefebed, 1858 bis 1862. Oberftleutnant (1866 Oberft) Wyneten, 1862 bis 1866.

#### 1. leichtes Bataillon.

Oberftleutnant (v. 1835 an Oberft) v. Bothmer, 1833 bis 1836. Oberftleutnant v. Kronenfeldt, 1836 bis 1838. Cherftleutnant Gotthard, 1838 bis 1843. Oberftleutnant Erd, 1843 bis 1849.

Oberftleutnant Behner, 1849 bis 1856. Oberftleutnant Baring, 1856 bis 1858 Dberftleutnant v. Lofede, 1859 bis 1862. Oberftleutnant (1866 Oberft) v. ber Deden, 1862 bis 1866.

## 2. leichtes Bataillon.

Oberftleutnant Ruborff, 1833 bis 1838. Oberftleutnant (v. 1845 an Oberft) v. Marsichald, 1838 bis 1846. Oberftleutnant v. Elern, 1846 bis 1847. Oberftleutnant (v. 1851 an Oberft) v. Brandis, 1847 bis 1852. Oberstleutnant Best, 1852 bis 1856. Oberst Volger, 1856 bis 1859. Oberstleutnant v. Bothmer, 1859 bis 1862. Oberstleutnant (1866 Oberst) v. Zacobi, 1862 bis 1866.

#### 3. leichtes Bataillon.

Oberstleumant v. Einem, 1838 bis 1844. Major v. Honstedt, 1844 bis 1848. Major (v. 1851 an Oberstleutnant) Thorbed, 1848 bis 1856.

Dberftleutnant v. dem Anejebed, 1856 bis 1860. Oberftleutnant v. Arentichildt, 1860 bis 1862. Oberftleutnant v. Bothmer, 1862 bis 1863. Oberftleutnant v. Bod, 1863 bis 1866.

## Bannoversches Jäger-Bataillon Mr. 10.

1866 bis 1903.

#### Kommandeure des Bataillons.

- 1. Major Frhr. v. Rechenberg, vom 30. Oftober 1866 bis 3. August 1867.
- 2. Major Dumin v. Przychowski, vom 3. August 1867 bis 21. Mai 1872.

3. Major v. Bülow, vom 21. Mai 1872 bis 30 März 1880.

- 4. Oberstleutmant v. Mertens, vom 30. März 1880 bis 6. Dezember 1883. 5. Major v. Grone, vom 6. Dezember 1883 bis 6. September 1887. 6. Major v. Brauchitsch, vom 6. September 1887 bis 4. November 1890.

- 7. Major Frhr. v. Rolshausen, vom 4. November 1890 bis 17. Mai 1892. 8. Major v. Hanneten, vom 17. Mai 1892 bis 22. März 1897.

- 9. Major Frhs. Spiegel v. u. zu Pedelsheim, vom 22. März 1897 bis 22. Mai 1900. 10. Major v. Bobelichwingh, vom 22. Mai 1900 bis 27. Januar 1903. 11. Major (Guberian, vom 27. Januar 1903 bis

#### Namentliches Verzeichnis fämtlicher Offiziere, welche im Bataillon gestanden haben bezw. demselben noch angehören.

Hauptmann Kaup, 1866 bis 1867, als Major in das Schles. Fus. Regt. Nr. 38 verf. Hauptmann v. Lepel, 1866 bis 1867, als Major in das Gren. Regt. Prinz Carl von Preußen Mr. 12 verf.

hauptmann v. Wildemann, 1866 bis 1873, als Major jum Kommandeur bes Jag. Bats. Nr. 8

Hauptmann v. Hendebred, 1866 bis 1870, als Hauptmann in das Jäg. Bat. Nr. 11 verf. Oberleutnant Baumann, 1866 bis 1867, als Hauptmann und Kompagniechef in bas 3ag. Bat. Mr. 7 verf.

Dberleutnant Frhr. v. Schleinit, 1866 bis 1879, als Major in den Generalftab ber Armee verf. Oberleutnant v. Bismard, 1866 bis 1870, als Sauptmann und Konmagniechef in bas Jag. Bat. Mr. 2 verj.

Dberleutnant v. Mifusch: Buchberg, 1866 bis 1869, in bas Niederrhein. Fuf. Regt. Nr. 39 verf. Leutnant Fischer, 1866 bis 1872, 1871 zum Hauptmann und Kompagniechef im Bat., wurde 1872 zum 4. Thür. Inf. Regt. Nr. 72 vers.

Leutnant v Apell, 1866 bis 1876, als aggreg. Hauptmann jum Oberichles. Inf. Regt. Nr. 22 verf. Leutnant v. Colomb, 1866 bis 1874, als Hauptmann und Kompagniechef in das 2. Hannov. Inf. Regt. Nr. 77 verf. Leutnant v. Apell, 1866 bis 1866, in das Jäg. Bat. Nr. 4 verf.

Leutnant v. Bunau, 1866 bis 1876, als Haupimann und Kompagniechef in das Jäg. Bat. Nr. 11 verf. Leutnant Fischer, 1866 bis 1877, in das Brandenburg. Inf. Regt. Rr. 64 verf.

Leutnant Wiederhold, 1866 bis 1870, als außeretatsmäß. Leutnant zur 10. Art. Brig. verf.

Leutnant v. hatten, 1866 bis 1870, in bas Garbe-Schugen-Bat. verf. Leutnant Frfr. v. Kirchbach, 1866 bis 1880, als hauptmann und Kompagniechef in bas 5. Bad. Inf. Regt Nr. 113 verj.

Leutnant Frhr. v. Senfft- Pilsach, 1866 bis 1878, in das Jäg, Bat. Nr. 2 vers. Hauptmann Frhr. v. Wilczeck, 1867 bis 1870, in das Garde-Schützen-Bat. vers. Leutnant v. Loesecke, 1867 bis 1874, in das Jäg, Bat. Nr. 4 vers.

Oberleutnant Papen, 1867 bis 1867, als Hauptmann und Kompagniechef in das Jäg. Bat. Nr. 2 verf. Hauptmann v. der Schulenburg, 1867 bis 1871, als Major zum Kommandeur des 1. Schlej. Jäg. Bat. Nr. 5 ernannt.

Leutnant v. Sendewiß, 1867 bis 1876, in das 2. Schlef. 3ag. Bat. Nr. 6 vers. Leutnant v. Toll, 1867 bis 1868, in das Medlenburg. 3ag. Bat. Nr. 14 vers. Leutnant Cluver, 1868 bis 1876, als Oberleutnant in bas Sag. Bat. Dr. 7 verf. Leutnant v. Sagen, 1869 bis 1878, in bas Barbe-Suj. Regt. verj.

```
Leutnant Krahmer- Moellenberg, 1870 bis 1885, als Sauptmann in das Inf. Regt. Rr. 52 verf.
Hauptmann v. Reffel, 1870 bis 1871, geft. in Tours.
Leutnant v. Branconi, 1870 bis 1878, als Oberleutnant in das Holftein. Juf Regt. Nr. 85 verf.
Leutnant v. Bobelichmingh, 1870 bis 1879, als Oberleutnant in bas Sag. Bat. Rr. 11 verf.,
             1900 bis 1903 als Major bezw. Oberftleutnant Rommandeur bes 10. Bats., 27. 3a:
nuar 1903 Oberft und Rommandeur des Inf. Regts. Nr. 160.
Leutnant la Pierre, 1870 bis 1880, als Sberseutnant in das Jäg. Bat. Nr. 1 vers.
Leutnant v. Byern, 1870 bis 1874, Abschied, später wieder angestellt.
Leutnant v. Bultee, 1871 bis 1873, Abichied, schwer verwundet.
hauptmann Lang, 1871 bis 1877, als Major und etatsmäß. Stabsoffizier in bas guj. Regt.
             Nr. 90 verj.
Leutnant Eggeling, 1872 bis 1881, Abichied als Oberleutnant bewilligt.
hauptmann v. Brandenftein, 1873 bis 1883, als Major in bas 3nf. Regt. Rr. 75 verf.
Leutnant v. Blücher, 1873 bis 1877, in bas 2. Schlei. Jag. Bat. Rr. 6 verj.
Leutnant v. Ludwald, 1874 bis 1886, in das 3. (Jarde: Regt. 3. F. verf. Leutnant Bindewald, 1875 bis 1879, in das Inf. Regt. Ar. 46 verf.
Leutnant v. Quaft, 1876 bis 1886, in das Oldenburg. Inf. Regt. Rr. 91 verf.
Leutnant Wilhelm Bring gu Cachjen-Beimar, Sobeit, 1876 bis 1880, Abidied bewilligt.
Leutnant Treumann, 1876 bis 1891, als Hauptmann und Kompagniechef in das häg. Bat. Ar. 4 verf.
Sauptmann v. Glinsty, 1876 bis 1881, in das Jag. Bat. Rr. 4 verf.
Hauptmann Frhr. v. Thermo, 1876 bis 1886, in das Garde Jag. Bat. verj.
Oberleutnant v. Raufchenplat, 1876 bis 1878, in das Fuf. Regt. Rr. 90 verf. und als Saupt-
             mann 1883 bis 1887, in das Inf. Regt. Rr. 46 verf.
Leutnant v. bem Unejebed, 1877 bis 1878 in das Bag. Bat. Dr. 7 verj.
Oberleutnant Anheuser, 1877 bis 1878, als Hauptmann und Kompagniechef in das 1. Schles. Jag. Bat. Rr. 5 vers.
Leutnant v. Bultee, 1878 bis 1880, Abichied.
Sberleutnant Wiedner, 1878 bis 1884, als Hauptmann und Kompagniechef in bas 1. Schles. 3ag. Bat. Nr. 5 verf.
Leutnant Marichall v. Bieberstein, 1879 bis 1881, in das Hujaren:Regt. Nr. 16 vers. Hauptmann Bullrich, 1879 bis 1887, als Major in das Inf. Regt. Nr. 20 vers.
Leutnant Runge, 1879 bis 1889, als Hauptmann und Rompagniechef in das Jag. Bat. Nr. 9 verf.
Leutnant v. Cauden, 1879 bis 1881, in das Inf. Regt. Rr. 98 verf.
Leutnant Graf Zech, 1879 bis 1881, in das Jäg. Bat. Ar. 3 verf.
Leutnant Faltenheiner, 1879, 1889 Sberleutnant, 1893 als Hauptmann und Kompagniechef
in das Jäg. Bat. Ar. 9 verf.
Leutnant v. Klaß, 1880 bis 1884, als Oberleutnant in das Jag. Bat. Ur. 6 verf.
Leutnant v. Eichwege, 1880 bis 1889, als Oberleutnant in das Bag. Bat. Nr. 11 verf., 1894
als Haupmann wieder in das Jäg. Bat. Ar. 10 und 1901 in das Jäg. Bat Ar. 11 vers.
Leutnant Plathner, 1880 bis 1881, als Sberleutnant in das Inf. Regt. Ar. 43 vers.
Leutnant Barnewis, 1881 bis 1889, Abichied bewilligt.
Hauptmann Urban, 1881 bis 1889, in das 3nf. Regt. Nr. 72 vers. Oberleutnant v. Wipleben, 1881 bis 1882, in das 3ag. Bat. Nr. 6 vers.
Leutnant v. Meyerind, 1881, seit 1887 Oberleutnant, 1893 als Hauptmann und Kompagniechef in das Sag. Bat. Nr. 7 verf.
Leutnant Peterffen, 1881 bis 1884, in bas 3nf. Regt. Dr. 75 verf.
Leutnant Könnecke, 1881 bis 1882, in das Inf. Regt. Ar. 50 vers.
Oberseutnant Graf Blücher, 1882 bis 1887, in das Inf. Regt. Ar. 24 vers.
Leutnant v. Falkenhaun, 1882, seit 1890 Oberseutnant, 1892 in das Inf. Regt. Ar. 18 vers.
Leutnant Hahn, 1882 bis 1883, ausgeschieden und zu den Res. Offizieren des Bats. über-
Leutnant v. Winterfeld, 1883, Oberseutnant 1892, Hauptmann und Kompagniechef 1897.
Leutnant v. Bodungen, 1884 bis 1893, als Oberseutnant in das Jäg. Bat. Ar. 14 vers.
Leutnant v. Arndt, 1885, Oberseutnant 1893, 1900 Hauptmann, 1902 als Kompagniechef in
            das Jäg. Bat. Nr. 8 verj.
Oberleutnant v. Buern, 1885 bis 1891, als hauptmann und Kompagniechef in das Baq. Bat.
            Rr. 9 verj. (Hauptmann und Kompagniechef feit 1890).
hauptmann v. Rangau, 1886 bis 1893, Abichied.
Leutnant de Cuvry, 1886 bis 1893, als Oberleutnant in das Jag. Bat. Nr. 14 verf.
Leutnant Eggerf, 1866 bis 1888 in bas Sag. Bat. Rr. 6 verf.
Leutnant v. Levehow, 1866 bis 1888, in das Sag. Bat. Nr. 4 verf.
Sauvtmann Alach, 1887 bis 1890, als Major in das Inf. Regt. Ar. 141 verf. Sauvtmann v. Behling, 1887 bis 1890, in das Inf. Regt. Ar. 145 verf.
Leutnant v. Mellenthien, 1887 bis 1890, Abschied, fpater wieder angestellt.
```

```
Leutnant v. haufen, 1888 bis 1890, Abschied, später wieber angestellt.
Leutnant D. zaufen, 1888 bis 1890, in das Jäg. Bat. Ar. 8 vers.
Sauptmann Schmundt, 1889 bis 1896, in das Jäg. Bat. Ar. 8 vers.
Sauptmann Schmundt, 1889 bis 1897, als Major in das Jäg. Bat. Ar. 28 vers.
Leutnant Erd, 1889 bis 1900, als Haptmann in das Jäg. Bat. Ar. 14 vers.
Leutnant Müller, 1889 bis 1896, in das Jäg. Bat. Ar. 4 vers.
Leutnant v. Welzien, 1889 bis 1897, als Oberleutnant in das Jäg. Bat. Ar. 4 vers.
Leutnant v. Moser, 1889 bis 1890, Abschieb, später wieder angestellt.
Major v. François, 1890 bis 1891, in das Inf. Regt. Ar. 86 einrangiert.
Sauptmann Weier 1890 bis 1892 in das Jäg. Agt. Ar. 8 pers
Hauptmann Meser, 1890 bis 1892, in das Jäg. Bat. Ar. 8 vers.
Leutnant Lindpaintner, 1891 bis 1899, als Oberleutnant in das Inf. Regt. Ar. 172 vers.
Leutnant Mablung, 1891, 1900 Oberleutnant.
Oberleutnant Tellenbach, 1891 bis 1894 in das Inf. Regt. Nr. 56 vers.
Leutnant Schneidewind, 1891, Oberleutnant 1900, in die Masch. Gew. Abteil. Nr. 3 (zugeteilt
Leutnant Schneidewind, 18
b. Bat.) vers. 1901.
Leutnant Gunbelach, 1891 bis 1893, in das Inf. Regt. Rr. 143 vers. Sauptmann Guberian, 1891 bis 1900, als Bataillonskommandeur in das Inf. Regt. Rr. 173
              vers. und 1903 als Kommandeur wieder in das Bataillon vers.
Hauptmann v. Hochstetter, 1892 bis 1894, Abschied bewilligt.
Leutnant v. Rathenow, 1892 bis 1896, in bas 3nf. Regt. Rr. 63 verf.
Leutnant Eggerg, 1892, Oberleutnant 1900.
Leutnant v. Olberg, 1892 bis 1897, in das Inf. Regt. Nr. 66 vers.
Hauptmann v. Ditfurth, 1893, Major 1896, 1897 als Bataillonskommandeur in das Inf Regt.
              Mr. 42 verf.
Oberleutnant Frech, 1893 bis 1897, als Sauptmann und Kompagniechef in das Inf. Regt. Nr. 162 verf.
Leutnant v. Bacano, 1893 bis 1897, ju ben Ref. Offizieren bes Bats. übergetreten.
Leutnant Edler herr und Frhr. v. Plotho, 1894 bis 1896, in das 3ag. Bat. Nr. 9 verf.
Leutnant Krahmer: Möllenberg, 1895.
Sauptmann v. Gottberg, 1896 bis 1902, als Mitglied zur Gew. Prüf. Kom. (m. d. Unif. d. Bats.) verf.
Leutnant Luch's 1896, 1902 zur Majch, Gew. Abieil. Nr. 3 (zugefeilt b. Bat.) vers.
Leutnant v. Poncet, 1896.
Leutnant Brandenburg 1896.
Leutnant Degenfolb, 1896, 1901 gur Dafch. Gew. Abteil. Nr. 3 (zugeteilt d. Bat.) verf.
Leutnant Cremer, 1897.
Leutnant Salm, 1898 bis 1901, in bas 3. Oftafiat. 3nf. Regt. verf.
Oberleutnant Raspe, 1898 bis 1900, gestorben.
Oberleutnant Dürr, 1898 bis 1901, als Hauptmann und Führer zur Masch. Gew. Abteil. Rr. 3
              (zugeteilt b. Bat.) verf.
Oberleutnant Bogt, 1898, 1903 Hauptmann.
Oberleutnant v. Schepke, 1898 bis 1901, geftorben.
hauptmann bef, 1899.
Leutnant Rabtfe 1899.
Leutnant Munginger, 1899 bis 1900, ju ben Ref. Offizieren bes Bats. übergetreten.
Leutnant Willede, 1899.
Leutnant Sattig, 1899.
Major v. Gontard, 1900 bis 1902 (aggregiert), als Bataillonskommandeur in das Inf. Regt.
Nr. 91 vers.
Leutnant Frhr. Grote, 1900, 1902 Oberleutnant. Leutnant Fischer, 1900. Leutnant Bobe, 1901.
Leutnant Frhr. v. Villieg, 1901 bis 1902, in das Inf. Regt. Rr. 113 verf.
Hauptmann Schmidt, 1901.
Leutnant Chatenan, 1901. Sauptmann Baum, 1902.
Leutnant v. Stafzemsti, 1902.
Leutnant Dallmer, 1903.
```

## Verluftlifte 1870/71.

### a. Gefallene.

1. Rompagnie: 3. Rompagnie: Gefreiter Zaun. Jäger Dümmer. Jäger Beder. Flentje. Beld. Rable. Bucherpfennig. Summelfe. Bijchoff. 2. Rompagnie: 4. Rompagnie: Bizefeldwebel Degener. Feldwebel Riezens. Oberjäger Lentes. Oberjäger Biehl. Jäger Berfe. Gefreiter Opomsti. Schulz. Bujch. Engels. Jäger Barlow." Flöhrfe. Gastamp. Engelharbt. Franke genannt Meher. Goebels. v. Glan. Dujing. Lamprecht. Wiedenroth. Robbe II. Biefe. b. Es starben treu ihrer Pflicht: 1. Kompagnie: 3. Rompagnie: Balbhornift Raufchenplatt. Jäger Rummel. Jager Affing. Palm. Stöber. . Sabenicht. 2. Rompagnie: 4. Rompagnie: Oberjäger Stieff. Sauptmann v. Reifel. anorr. Jager Marr II. Gefreiter Schwendt. Jäger Dieten. c. Verwundete. Oberftleutnant v. Brzychowsti. Dberjäger Brauch. Bremierleutnant v. Bismard. Sefondleutnant v. Lojede. Zöllner. Hartwig. Baron v. Rirchbach. Rejerve-Jager Borowiat. v. Bultée. Wirg. Fähnrich v. Bodelschwingh. Schmidt II. Geldwebel Brid. Mener II. : Rrüger. Riechei. Referve-Oberjäger Singe. Stafe gen. Biefter. Trempenau. Mrüger. Rampe.

Schneiber.

Jäger Barwig.

übergähliger Oberjäger Boben. Gefreiter Gofmann. Jäger Baumann. : Mener III. Söppner. Demuth. Feldmann. Šađmann. Arenmener. Kruße I. Wulfhorst. Büppeling. Steinhäuser. Tolle. Schröber. Oberjäger Angern. Jäger Buch. Tamm. Tewes. Foden. Lügen. Raufmann. Bohy. Gefreiter Rohturfft. Jäger Schulze IV. Warnede. Belfe. Strothmann. Feldwebel Feldt. Luther. Bizefeldmebel Suljenberg. Jäger Lampe. Gefreiter Belothius. Jäger Volland. Müller I. Braun. Westedt. Weidemann. Feldwebel Wilichte. Oberjäger Büchner. Jäger Kühne.

Radfamp. Müller III. Bulbener. Langer. Schulte. Reinhold. Runte. Gilers. Feldwebel Dabinsty. Oberjäger Beinrich. Lentes. Baber. Ullrich. Jäger Siebert. Rohde II. Jiengart. Behrens. Göbels. Schraber. Robemüller. Bürgen. Lingelbach. Weinbrenner. Schäfer II. Budig. Wittstod. hermann. Tammen. Midenheim. (Bries. Engelhardt. Lindrum. bege. Beterfen. Groppengießer. Lindloff. Berte. Raun. Buich.

# Ordensverleihungen 1870/71.

### a. Offiziere.

Mit dem Gifernen Areug 1. und 2. Klaffe:

Oberfileutnant Dunin v. Przychowsfi. | Sauptmann v. Wildemann.

### Mit dem Gijernen Areng 2. Klaffe:

| Hauptmann v. b           | er Schulenburg.          |   | Sefondleutnant | υ.               | Senbemin.          |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|------------------|--------------------|
| Fre                      | iherr v. Schleinig.      |   | :              |                  | Sagen.             |
| : v. s                   | kejjel.                  |   | :              | υ.               | Krahmer : Möllen : |
| Premierleutnant Fischer. |                          |   |                |                  | berg.              |
|                          | v. Bismarđ.              | 1 | :              | $\mathfrak{v}.$  | Bobelichwingh.     |
| Sekondleutnant           |                          |   | :              | $\mathfrak{v}$ . | Bnern.             |
| :                        | Baron v. Kirchbach.      |   | 3              | $\mathfrak{v}.$  | Bultée.            |
| :                        | Grhr. Genfft v. Pilfach. |   | :              | dei              | r Rej. Runnebaum.  |
| :                        | Bifcher.                 |   | :              | =                | nirow.             |
| á                        | Cluver.                  |   | ÷              | :                | n. (Suftedt.       |

## b. Mannichaften.

| Reldwebel  | Keldt.          | Oberjäger | Puch.            | Gefreiter | Dalchow.    |
|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|            | Brid.           |           | Ragel (2. Romp.) | 3         | Rođe.       |
| :          | Mrüger.         | :         | Beichte.         | =         | Raethner.   |
| \$         | Dabinsti.       | :         | Tempelhoff.      | :         | Ramm.       |
| :          | Echwerdtfeger.  | 3         | € d) o [3.       | \$        | Ronrab.     |
| \$         | Wolle.          | 3         | Hoße.            | :         | Mahnkopff.  |
| :          | Yuther.         | =         | Haat.            | :         | Ahrens.     |
| \$         | Bieße.          | ;         | Reglaff.         | =         | Uvel.       |
| :          | Biegens.        | :         | Wilschte.        | :         | Brandt.     |
| :          | Pils.           | =         | Wiebe.           | ;         | Bur.        |
| Bizefeldme | bel Ludolf.     | :         | Kluge.           | =         | Brandt.     |
| Dberjäger  | Chubert.        | :         | Fleischmann.     | 5         | Semper.     |
| :          | Schultchen.     | ;         | Plaumann.        | :         | Brauer.     |
| :          | Singe.          | 3         | Dietrich.        | :         | Grunert.    |
| :          | Schuttmann.     | =         | Sorft.           | Zäger     | Meyering.   |
| :          | Brauch.         | :         | Rieger.          |           | Bijchoff.   |
| :          | Böllner.        | :         | Seinrich.        | \$        | Bolbort     |
| :          | Nagel (1. Rom.) | :         | Epringer.        | :         | Janjen.     |
| 5          | Stodmann.       | =         | Lasty.           | =         | Gocbels.    |
| :          | Lemfe.          | Gefreiter | Befe.            | :         | Tammen.     |
| :          | Madrow.         | ٠,        | Rechtern.        | Lazaretta | hülfe Dbft. |
| :          | Götte.          | 3         | Rautmann.        | . 0       | •           |
| ;          | Anorr.          | :         | Großmann.        |           |             |

Gifernes Areng 2. Alaffe am weißen Bande:

Affistengarzt Dr. Walthoff. Feldwel

Feldwebel Priebe.

Außerdem empfingen das Eiserne Kreuz von anderen Truppenteilen:

Sauptmann v. Apell vom Garbe-Schützen-Bataillon, Gisernes Kreuz 1. und 2. Klasse. Stabsart Ibr. Kuhne vom Sanitäts-Detachement Ar. 1, X. Armeeforps, das Eiserne Kreuz 2. Rlasse am weißen Bande, bei denen die Genannten den Feldzug mitgemacht hatten.

### Quartiere und Biwaks während des Feldzuges 1870/71.

#### 1870.

30. und 31. Juli: Gifenbahnfahrt. 1. und 2. August: Bojenheim und Bolrheim. 3. August: 1., 3. und 4. Kompagnie Bosenheim und Bolrheim, 2. Kompagnie Neunkirchen. 1., 3. und 4. Kompagnie Meisenheim, 2. Rompagnie Reuntirchen. 1., 3. und 4. Kompagnie Lichtenberg und Ruthweiler, 2. Kompagnie Krottelbach. 5. 6. Bimat bei Rlein-Ottweiler. 7. Bimat bei St. Ingbert. Biwat judweftlich von Saargemund. 9. Biwat swifthen Saargemund und dem Dorf Buftweiler. 10. Quartier in Roth und Sambach. Bimat bei St. Jean-Rohrbach. 11. Quartier in Bertring. 12. Biwat bei Delme. 13. 1. und 4. Kompagnie Pont à Mousson, 2, und 3. Kompagnie Mousson. 2. und 3. Kompagnie Pont à Mousson, 1. und 4. Kompagnie Biwaf bei Chambey. 14. 16. und 17. August: Biwat bei Trouville. 18., 19. und 20. August: Biwat bei St. Privat. 21. bis 29. August: Maizières, Château Bricur, bezw. Vorposten. 10. und 31. 1 und 4. Kompagnie wie vorher, 2. und 3. Kompagnie Ukange und Richemont.
1. September: Wie am 31. August. 30. und 31. 2. bis 5. September: 1. und 4. Rompagnie Maigieres bezw. Borpoften, 2. und 3. Rompagnie wie vorher. 6. September: 1. Rompagnie in Bellevue, 4. Kompagnie Plesnois, 2. und 3. Rompagnie wie vorher. 7. bis 17. September: Marmquartier bezw. Borpoften wie am 6. September. 1. und 4. Kompagnie wie vorher, 2. Kompagnie Roffelange, 3. Kom: pagnie Maizières. 23. bis 26. September: 1. und 4. Kompagnie Alarmquartiere bezw. Vorposten bei Bellevue und Blesnois, 3. Kompagnie Maizieres, Stab und 2. Kompagnie in Moyeuvre. 27. bis 30. September: 1., 3. und 4. Kompagnie wie vorher, 2. Kompagnie in Bitry. 1. Oftober: Wie vorher. 2. und 3. Kompagnie wie vorher, 1. und 4. Kompagnie Biwak nördlich Bellevuc. 2. und 3. Kompagnie wie vorher, 1. und 4. Kompagnie in Olgy. 4. bis 6. Oftober: Wie am 3. Oftober. 2. und 3. Rompagnie Borpoften bei Bellevue, 1. und 4. Kompagnie Biwak bei Ralemburg. 10. und 11. Oftober: Stab, 2. und 3. Kompagnie Quartier in Maizières, 4. Kompagnie in Kalemburg, 1. Kompagnie Marmquartiere in Amelange. 12. Oftober: Stab, 2. und 3. Kompagnie wie vorher, 4. Kompagnie in Maizieres, 1. Kompagnie wie vorher. 13. bis 15. Ottober: Zwei Züge 2. Kompagnie Borposten, das Bataillon wie vorher. 16. bis 19. Zwei Züge 3. Kompagnie Vorposten, das Bataillon wie vorher. 20. bis 21. Zwei Züge 4. Kompagnie Borposten, das Bataillon wie vorher. Quartiere in Chailly und Antilly. 22. bis 31. 1. November: Wie vorher. Durchmarich burch Men, bann Quartier in Corny. Quartier in Loify fur Moselle. : 3. = Quartier in Tremblecourt. 4. : Quartier in Tremblecourt (Ruhetag).

```
6. November: Quartier in Pierre la Treche.
               Stab, 1. und 4. Kompagnie Quartier in Barifey au Plain, 2. und 3. Kompagnie
 7.
         :
          in Barifen la Cote.
 8. November: Quartier in Reufchateau.
9. : Duartier in St. Blin. 10. und 11. November: Quartier in Biesles.
12. November: Quartier in Chaumont.
                Quartier in Creancy.
14. und 15. November: Quartier in Bruffly.
16 November: Quartier in Laignes.
               Quartier in Gland.
17.
               Quartier in Marolles.
18.
               Quartier in St. Florentin.
19.
               Quartier in Joignn.
Quartier in St. Hilaire.
20.
21.
22. und 23. November: Quartier in Montargis.
24. November: Borpoften bei Les Cortelles.
25.
               Marmquartiere in Corbeilles.
26. und 27. November: Stab, 1., 2. und 4. Kompagnie wie vorher, 3. Kompagnie Borposten
          in Loren.
28. November: Bimat bei Beaune la Rolande.
               Marmquartiere in Corbeilles.
29.
 0). = Alarmquartiere in Juranville.
1. Dezember: Cuartiere, Stab, 2. und 4. Kompagnie in Burgneuf, 1. und 3. Kompagnie in
30.
          Beaune la Rolande.
    Dezember: Quartiere, Stab, 2. und 4. Kompagnie in Rouvre, 1. und 3. Kompagnie in Chalmont.
 3.
               Marmquartiere in Challerie.
 4.
                Quartier in Artenen.
               Hubetag dortfelbit.
 6.
               Quartier in Fleurn.
               Quartier in Cheen.
 7.
 8.
               Rubetag dortfelbit.
 9.
               Quartier in La Challerie.
10.
                Marmquartiere in den Gehöften bei Beaugency, Stab in Brynes.
                Cuartier in Tavers.
11.
12.
               Quartier in Suepres.
               Quartier in Blois.
13.
               Quartier in Blois (Rubetag).
14.
               Borpoften, 1. Kompagnie bei Petit Puteau, 4. Kompagnie bei Grand Buteau,
15.
          2. und 3. Mompagnie bei Orgie.
16. und 17. Dezember: Marmquartiere und Borpoften bei Montrieur und Courtiras.
18. bis 20.
                        Wie vorher, außerdem noch Borpoften bei Tulleries und La Garde.
                .
21. und 22.
                        Quartier in Blois.
23. und 24. Tesember: Marmquartiere und Borposten bei St. Gervais und Chailles.
25. Dezember: Quartier in Blois.
26.
               Quartier in Chaumont.
27. bis 30. Dezember: Quartier in Blois.
31. Dezember: Marmquartier und Borposten bei Le Temple.
```

#### 1871.

- 1. bis 5. Januar: Quartier in Bendome. 6. Januar: Marmquartiere und Borposten bei Billiers. 7. Quartier in Montoire. 5 Quartier in La Chartre. 9 Quartier in St. Bierre bu Lorouer. Quartier in Grand Luce. 10. Quartier in Ruandin bis 11 Uhr Rachts. 11. 12. bis 14. Januar: Quartier in Le Mans. 15. Januar: Quartier in Chaffille. 16 bis 20. Januar: Quartier in St. Denis d'Orgues. 21. Januar: Quartier in Chaffille. Quartier in Loué. 99 :
- 23. bis 31. Januar: Quartier in Le Mans.

- 1. Februar: Quartier in Mulfanne.
- Quartier in Beaumont Bied le Boeuf. 2.
- 3. Quartier in Fléc.
- Quartier in St. Chriftophe. 4. 5. bis 22. Februar: Quartier in Tours.
- 23. Februar: Quartier in Bernay.
- 24. bis 28. Februar: Quartier in Bernan, Ambillon und Savigne.
- 1. bis 4. Marg: wie vorher und in Clere.
- 5. März: Quartier in Tours.
  - Quartier in Amboife.
- 7. Marg: Quartier in Les Montils und Condé.
- Quartier in Suepres.
- 9. und 10. Märg: Quartier in Meung.
- 11. Marg: Quartier in Orleans.
- 12. und 13. Marg: Quartier in Chateauneuf.
- 14. Marg: Quartier in Lorris, Montereau und Mariany.
- Quartier in Chalette nebst Farmen. 15.
- 16. und 17. März: Cuartier in Chateau-Nenard. 18. März: Cuartier in La Ferté, Loupiere, St. Romain le Preuz, Le Vilette und La Vieille Ferté.
- Quartier in Zoignn.
- 20. und 21. Marg: Quartier in St. Florentin.
- 22. März: Quartier in Flogun, La Chapelle und Marolles.
- Quartier in Tonnerre.
- 24. und 25. Märg: Quartier in Toulan und Argentenan.
- 26. Mary: Quartier in Laignes, Marcenan und Biffen.
- Quartier in Chatillon jur Geine.
- 28. Suartier in Latrecen und Gevrolles. 29. bis 31. März: Duartier in Chaumont en Bassignn.
- April. Mai und 1. bis 6. Juni: Wie vorher.
- 7. Juni: Quartier in Colomben.
- 8. bis 14. Juni: Quartier in Bar fur Mube.
- 15. Juni: Quartier in Doulevant.
- 16. bis 17. Juni: Quartier in Baffp.
- 18. Juni: Quartier in Arconville bei St. Digier.
- 19. bis 21. Juni: Quartier in Bar le Duc.
- 22. Juni: Gijenbahnfahrt nach Rreienfen.
- Stab, 3. und 4. Kompagnie in Greene, 1. und 2. Kompagnie in Rreienjen. 23.
- 24. Huhetag, wie vorher.
- 25. Quartier in Alfeld.
- 26. Stab und 1. Nompagnie in Nordstemmen, 2. Nompagnie in Beiersum, 3. Rompagnie in Machterten, 4. Rompagnie in Burgftemmen.
- 27. Juni: Stab und 1. Rompagnie in Schnde, 2. Mompagnie in Müllingen, 3. Mompagnie in Bolgum, 4. Kompagnie in Wirringen und Wehmingen.
- Juni: Muhetag wie vorher.
- Stab, 1. und 3. Kompagnie in Bothfeld, 2. Kompagnie in Klein-Buchholz, 4. Kompagnie in Groß-Buchholz. 29.
- 30. Juni: Rubetag wie vorber.
- 1. Juli: Sannover.
- Sahrt nach Goslar und Ankunft bortfelbft.





Gebrudt in der Ronigliden Soibuchbruderet von G. S. Mittler & Cobn, Berlin SW., Rochftrage 68-71.





•





